

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



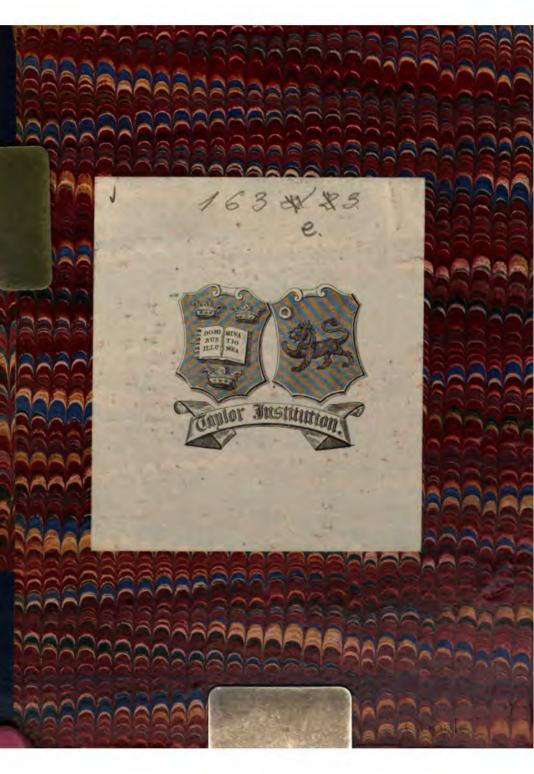

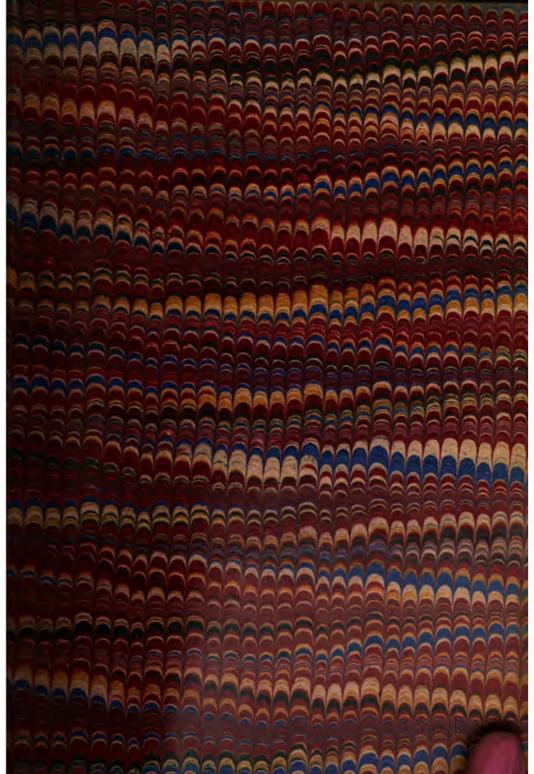

# Herders

# Sämmtliche Werke.

Berausgegeben

von

Bernhard Suphan.

Dreiundzwanzigfter Band.

Berlin, Beibmannsche Buchhanblung. 1885.



# Inhalt.

|                                                                     | Scite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Sinleitung.                                                         | v     |
| Aurora. 1799.                                                       |       |
| 1. Anklindigung vom 20. Mai 1799                                    | 3     |
| 2. Gefprache: "Morgenftunden": Erfte, zweite, britte                | 6     |
| 3. Entwurf zur Aurora (Aufzeichnung ber zu behandelnden Aufsgaben). | 16    |
| Abraftea. Herausgegeben von 3. G. Berber.                           |       |
| Erfter Band. 1801.                                                  |       |
| Erftes Stild.                                                       | 19    |
| Zweites Stild                                                       | 117   |
| 2 3weiter Band. 1801. (1802).                                       |       |
| Drittes Stüd.                                                       | 207   |
| Biertes Stild                                                       | 307   |
| Dritter Band. 1802.                                                 |       |
| Erftes Stild. (Fünftes)                                             | 407   |
| Zweites Stild. (Sechftes)                                           | 506   |

## Einleitung.

Der vorliegende Band bringt die erste hälfte des in Gestalt einer Reitschrift erschienenen Sammelmerks, mit welchem Berber geenbigt hat: für die Abraftea find von seiner Sand die letten Drei Teile (Bände) ber Abrastea sind in Reilen geschrieben. biesem Banbe vereinigt; die übrigen beiben, die er selbst, und ber sechste, ben man aus seinem Nachlaß zusammengestellt hat, folgen mit allem, was sonft an kleineren Arbeiten in ben letten Jahren ju Stanbe gekommen ift, im 24. Banbe. Gine Reihe besonberer Erörterungen bleibt ber Einleitung jenes, bes letten Prosabanbes vorbehalten; hier aber barf ich junächft, ftatt ber üblichen geschichtlichen Angaben, ben Leser auf die letten Bartieen ber nun jum Abfolug gebiehenen Biographie: "Berber in feinem Leben und feinen Werken, bargeftellt von R. hanm" verweisen. Den Charafter großartiger Gründlichkeit, burch welchen bas Werk hanms beim hervortreten bes erften Teils imponierte, hat es fich bis jum letten Abschnitt gewahrt.

Ein Wort über die Geschichte ober das Schickal bieses Bandes schicke ich voraus. Die Bearbeitung desselben wie des nachfolgenden hatte auf der von mir geschaffenen Grundlage und nach meiner Anordnung Dr. Naumann übernommen. Nachdem er den Druck dis zum zweiten Drittel (Bogen 13) gefördert hatte, gab er, um das Erscheinen des Ganzen noch in diesem Jahre zu ermöglichen,

<sup>1)</sup> Zweiter Band. Berlin 1885. R. Gärtners Berlagsbuchhanblung. Über "Aurora" mit "Abrastea" S. 741 fag.

bas Weitere in meine Hand. Ich habe bann, abwechselnd unterstützt und abgelöft von C. Reblich, in erfreuender Arbeitsgemeinsschaft, dies Weitere besorgt, das heißt: die Textrevision der beiden letzten Teile vervollständigt und den Druck derselben beaufsichtigt.

Von ben Ordnern der Bulgatausgabe war die Abraftea zerstückelt und zu einem Teile unter bie Werke "zur Philosophie und Geschichte" verbaut, jum anbern benen "jur schönen Litteratur und Runft" zugewiesen worben. 1 Dir fam es selbstverständlich barauf an, fie thunlichst in ihrem Bestande zu erhalten. Nur ber sechste. aus beiseite gelegten Studen, etlichen Unfagen jur Fortführung und fremden Authaten ausammengeflidte Band hatte auf solche Rudfict keinerlei Anspruch; nichts sprach bafür, biesen Rotbau zu konservieren. Herausgelöft also burfte unbebenklich werben und ber Zeitfolge gemäß ber Abraftea vorangestellt ber Bogen jur "Aurora," (S. 6-15) bem im ersten Ansat steden gebliebenen Journalwerk vom Jahre 1799, auf beffen Geleisen fich boch im Wesentlichen das Gespann der "Abrasteen" gehalten hat. einen gang andern Berband ferner, ju ben kleinen Schriften ber achtziger Jahre nämlich, gebort bie "Ibee zum ersten patriotischen Institut für ben Allgemeingeist Teutschlands" (verfaßt Ende 1787; vgl. Band 18, 527).

Nicht gering an Umfang ist der poetische Bestand der Abrastea. Das Prinzip der Ausgabe gebot hier eine Sonderung; doch hat es sich meistenteils ohne Zwang gesügt, daß die Dichtungen, so weit sie in Wirklichkeit Bindeglieder sind und mit der Prosa enger verswachsen, an ihrer Stelle belassen werden konnten. Zu den "Poestischen Werken" (Band 28) waren zunächst die größeren dramatischen und epischen Gedichte hinübergewandert; bei den Nachdichtungen und Übertragungen (Band 26 und 27) waren die Stücke aus Horaz und Persius (von Herber selbst mehrmals als "Beilagen", lockere Zusäte, bezeichnet) aus Swift, Campanella u. a., um das

<sup>1)</sup> LBB. 3. Ph. 11. Gefc. VIII, 31—42. IX, 325—352. XI. XII. XV, 345—51. Jur fc. Litt. 11. K. X, 281—318. XI, 38—101. 165—193. (Neine Ausgabe).

Gleichartige beisammen zu halten, eingereiht worden; mit Campanella's Sonetten auch die ihnen mitgegebene Nachschrift (Abr. III,
212—24. Band 27, 347—54). Jedes ausgehobene Stück aber
ist an seinem Orte, desgleichen — durch Sternchen und kleinen
Druck hervorgehoben — mit Überschrift und Angabe der Stelle,
an welche es verpflanzt worden, vermerkt<sup>1</sup>, und so mit möglichster
Schonung das durchgeführt, was um der Übersichtlichkeit des großen
Ganzen willen unumgänglich nötig war.

Fremde Stüde schließlich hatten kein Anrecht darauf, unter Herders Werken mit aufbewahrt zu werden, außer wenn sie durch Aberarbeitung angeeignet oder untrenndar mit dem Seinigen zusammengefügt waren. Auch Knedels Beiträge also, in manchem Betracht der Hauptmasse homogen, sind ausgeschieden worden: Knedel ist im eigentlichen Sinne Mitarbeiter an der Abrastea gewesen; was er dazu geliesert hat, ist zumeist in seinem eigenen "Litterarischen Rachlaß" bequem erreichbar.

Das Druckmanustript ist zum ersten und zehnten Stück und zum sechsten Banbe erhalten; bas übrige ist, wie ein Brief des Rudolstädter Druckers (H. M. Junker) an Herders Bitwe besagt, in der Druckerei vernichtet worden; wurde die Rücksendung nicht außebrücklich verlangt, so war es so bräuchlich. Wir ersahren auß bieser Mitteilung zugleich, daß das neunte Stück erst am 25ten Januar 1804, also einen Monat nach Herders Tode außgebruckt gewesen ist. Die Jahreszahl des Titelblattes ist zurückdatiert, so school der Stück 3 und 4, die erst 1802 (Februar, März) erschienen sind. Bon älteren Redaktionen ist nicht eben viel vorhanden

<sup>1)</sup> Ich berichtige hierbei ein Bersehen: im Inhalt bes Dritten Stilcks sind irriger Weise Seite 209 die Afterisken und die Bemerkung "Künftig in Band 29" stehen geblieben bei den Gedichten "Der Traumt' und "Der erste Traumt'. Beide Gedichte habe ich in der Abrastea belassen: S. 290 fgg. und 297 fg.

<sup>2) &</sup>quot;ba es ohnmöglich ift, alles abgebruckte Mfpt. aufzubewahren."

<sup>3) &</sup>quot;Das Dritte und Bierte Stüd jedes Jahrgangs erschien allemal erst um und nach Oftern bes solgenden mit der Bezeichnung des vorangehens den Jahres." Hann S. 759 3.

(meist nur kleinere Ganze, ein paar einzelne Blätter und Lagen von 2, 4, 6 Blättern) und schwerlich ist viel mehr vorhanden gewesen: es hat eben bei erster Niederschrift meistens sein Bewenden gehabt, der breite Rand der Folioseiten dot Raum zu den mitunter recht zahlreichen Anderungen, und die Borlage blied leserslich, so viel auch gestrichen und übergeschrieden ist. Die engen Zeilen lausen nicht mehr so ebenmäßig gerade wie früher, und die sonst so zierlich sicheren Züge sind lässiger geworden; ihr Andlick selbst erinnert daran, daß der Autor oft mit müder Hand und mattem Auge am Pult gesessen hat. Klagen über zunehmende Augenschwäche vernehmen wir zuerst im Herbst 1800 (Haym 797 1).

Bon bem, mas für die Zeitschrift bestimmt mar, ift alles Brauchbare in den Nachlaßband gekommen; nur einiges nicht, was Herber aus versönlichen Rudfichten zuruckaehalten hatte. Rudfichten. gegen welche auch nach seinem Tobe bie nächsten Angehörigen nicht verstoßen wollten. Es ift bies junächst bie Fortsetzung ber Freimäurergefpräche bes vierten Banbes (G. 271 fag.).1 Bor einem Jahre erft find biese intereffanten Papiere mir ju Banben gekommen, und ich habe es einer Enkelin Berbers, ber Frau Amalie von Siegsfeld, in beren Befit fie bisher maren, bochlich ju banken, bag ich sie bem vom preugischen Staate angetauften Nachlaß habe beifügen burfen. Sanm hat fie burch meine Bermittlung für seine Darstellung icon nuten können (S. 792 fg. 7932): pollständig werben "biese Apokrypha", nun nicht mehr απόδόητα, im 24. Bande erscheinen. Mit ihnen ein anderes Stud, beffen Bugeborigkeit zur Abraftea nicht bezeugt, meines Erachtens aber unzweifelhaft ist, ba das Manustript in allen maß-

<sup>1),</sup> Zweite Unterrebung. Drittes Gespräch. Fortsetzung' in erster Rebaktion (7 Bl. fol.); Basilika. Ueber die Freimäurei. Drittes Gespräch; Massonerie. Biertes Gespräch (17 Bl. fol.); zu den letzteren beiden ein Entwurf (1 Bl.). Ein beiliegender Brief Herbers an Friedrich Ludw. Schrösder (10. Mai 1803) legt seine Motive bei Absassung der Gespräche und seine Stellung zum Orden kar.

gebenden Besonderheiten dem von der Adrastea vorhandenen burchaus aleicht. Es ift "Das Mährchen vom Spiegel. Gegenstück zu Swifts Mährchen von ber Tonne."1 barf man bie Entstehung ber antipapistischen, antikatholischen Satire in bas Jahr 1800 feten; fie mar, meine ich, als Beilage au ben Rapiteln über Swift (17. 18.) im zweiten Stud gebacht. Caroline Berber hatte bas Marchen als lettes Stud in ben Band ber Gedicte rangirt", bann aber bas Originalmanustript jur Aufnahme unter die geschichtlichen Werke an Johannes von Müller gegeben, der sich schließlich gegen die Aufnahme aussprach. von bem Sistoriker geäußerten Bebenken bat fich Georg Müller gefügt und bas Stud, bas ber Berfasser selbst "leiber ein historifches Mährchen" genannt hatte, jurudgezogen. "Den 29. Oktober (1808) gurudbegehrt" beginnt bie Rotig, in welcher er bie Sauptpuntte aus bem Briefe seines Brubers ausammenfakt. bereits eine Abschrift bruckfertig gemacht, b. h. die härtesten Ausbrude gestrichen ober abgeschwächt und eine "milbernbe" Unmertung vorausgeschickt, die übrigens als Entstehungszeit die "neunziger In biefe hat auch hann, auf beffen ausführ-Nahre" angiebt. liche Inhaltsangabe (II, 552 - 554) ich verweise, bas Märchen verlegt (1798).

Im übrigen wird von dem Nachlaß zur Erweiterung des Gebruckten der spärlichste Gebrauch gemacht, und selbst der kleinste daraus enthodene Zusat muß sich an seinem Orte rechtsertigen; ich nenne beispielsweise die kritischen Anmerkungen zu den Kapiteln über die Fabel, S. 253 fgg. Die älteren Redaktionen insbesondere haben sormell nichts Empsehlendes, und wenn sie hie und da von der letzten Gestalt sich inhaltlich durch eine Wendung

<sup>1)</sup> Titelblatt und 1—7 Blätter fol., bas letzte boppelt. Über bem Titel die Ziffer II, gestrichen und durch 1. ersetz; die letzte Zeile "Leider ein historisches Mährchen" gestrichen.

<sup>2) ,</sup> S. J. W. Brief an mich 6. Aug. 1808' notirt er auf seinem Exemplar. Der Brief ist gebruckt in Joh. v. Millers Sammtl. Werken VII, 358.

zum Moralischen unterscheiben, so genügt es, an bieser Stelle bavon Att zu nehmen, daß der Autor doch zuweilen des Straftons mübe geworden ist und seiner überhandnehmenden Neigung zum Moraslisieren gewehrt hat.

Bur Berichtigung, nicht zur Bereicherung ist hier wie überhaupt bei den Werken der letzten Jahre der Vorrat an Handschriftlichem zu nuten. Und für die Textverbesserung giebt es
eben hier vollauf zu thun. Eine Revision des ersten Drucks auf
Grund der Handschrift hat, wie das Verbleiben ganzer Stücke in der
Druckerei deweist, im Herderschen Hause nur ausnahmsweise stattgesunden. Das Augenleiden Herders hinderte, ja zeitweilig verbot
es wohl ihm selber das Durchlesen der Bogen; werden wir doch
noch ein Mal daran erinnert, wenn wir gewahren, wie vom fünsten
Stück an eine größere Letter hat gewählt werden müssen. So
erklärt sich auch die auffallend große Zahl der zum Teil wunderlichen Drucksehler; hie und da wird der Leser auch jetzt noch Gelegenheit haben, seinen Scharssinn zu üben.

Die Vignette bes Titelblatts, ein Mebaillonbilb, von Herber selbst S. 19, I fg. 22, v beschrieben und gebeutet, befindet sich vor dem ersten und britten Bande; bei dem letzten Jahrgang (Band 5) hat man die Verzierung gespart. In der Bezeichnung der Stücke (Zwischentitel) herrscht kein ebenmäßiges Versahren; der erste Jahrgang zählt vom ersten Stück dis zum vierten, vom dritten Bande an wird bloß erstes und zweites Stück gezählt; wahrscheinlich doch, weil Herber, wie erwähnt, mit der Lieserung für das zweite Semester von vorn herein ins Gedränge kam.

Wohl geflissentlich hat die Borrebe ober Widmung der Abrastea angeknüpft (S. 19 2) an den Titel, den die Zeitschrift zuerst hatte

<sup>1)</sup> B. S. S. 247,77 letzte Zeile: die Frucht, an der —. Ich berichstige hier noch einige aus A beibehaltene Drucksehler. S. 185 (Mitte) ist zu verbessern "Antilogin" in "Antilongin", S. 235,54 Z. 5 v. u. zu setzen "in Ariosts Monde", S. 302 Z. 1 v. u. "Philips".

<sup>2)</sup> Die Beschreibung reicht bis S. 20 3.5 (Scepter), bas Weitere ist Diche tung und Deutung. Rach bem Obigen sind S. 17 bie Zahlen zu berichtigen.

tragen sollen: in ben Grundzügen hat sie unverkennbar ben Plan sestgehalten, ben die "Ankündigung der Aurora" (S. 3—5) entswicklt. Im einzelnen läßt sich das nachweisen dei einem Blick auf die Themata, welche Herber in einem Arbeitshefte unter der Überschrift "Aurora" notiert hat; in der Adrastea sind sie großensteils in Angriss genommen. Schon Georg Müller hat sie der Mitteilung wert geachtet; nach diesem ersten Drucke sind sie mit einigen Korrekturen S. 16 wiederholt. Nunmehr, da mir meine eigene Notiz über den Fundort, die mir aus dem Sinn gekommen war, wieder zur Bersügung gestellt ist, din ich in der Lage, wenigstens hier noch eine Reihe nicht unerheblicher Berichtigungen und Zusäse nachzubringen. Die Zisser verweist auf die Zeile des Drucks S. 16.

4. (Geschichte) ber Boller. Orientsalen] — ber Griechen. Briechenl. Batic. Micr.

(Geschichte) bes Christenthums — Achni. und Unähni. mit jetigen Zeiten. [Dies letztere bezieht sich auch auf die solgende Reihe des Schemas:] (Geschichte) bes Mohamedismus.

- ber Norbifden Mythologie, Urfprung, Berfdiebenheit.
- 17. in Agritola, henisch Dlaus Cels. [zu biesen brei bie viel- leicht auf ein Excerptenhest bezügliche Berweisung: Vol. I. blau].
  - 18. Jefaias Ausfichten für unfre Zeit u. f. w. [vgl. S. 1161].
  - 21. Leone, Gefprach von ber Liebe.
  - Rach 3. 23 ausgelaffen: Legenben.
- 27. Leben: Leibnit feine Beigagungen Rewton, Sallei. Rac=Laurin a...
  - 28. Tob. Maper Heraussobrung seiner Schriften. [vgl. Bb. 13, 32, 84]. Got — Heraussobrung seiner Gebichte. Ramler, Abwägung.
  - 29. Rritit: Formenpoefie; Griechische Sylbenmaaffe.
  - 31. Beiffagungen: [G. Müller hat willfürlich gefetht: "Ausfichten" 2c.].

In die Zeit des Entwurfs und der Ankündigung versetzen uns einige Aktenstücke, zu deren Mitteilung hier der Ort ist. Es bedarf zu ihrem Verständnis nur der Notiz, daß es anfänglich

<sup>1)</sup> Georg Senisch, Thesaurus linguae et sapientiae Germ. Auges. 1616; vgl. Grimm B. B. I p. XXI.

<sup>2)</sup> Colin Maclaurin 1698 - 1746, großer Mathematiter, Brofeffor in Ebinburg.

Herbers Absicht gewesen, sich mit zweien ber nächsten Gesinnungsverwandten, August von Einsiedel und Friedrich Richter (Jean Paul) zur Herausgabe zu verbinden.

Zunächst liegt ein Blättchen vor von ber Hand bes ersteren, überschrieben "Fantasie und Urtheil" — es könnte ber ursprüngsliche Titel ober doch ein Nebentitel ber Zeitschrift sein. (vgl. S. 3 3. 6. 7.) Darunter:

[Eine Zeitschrift, wovon im Jahr vier Stüde erscheinen, zwen zu Oftern und zwen zu Michaelis, zwen Stüde machen einen Band aus, ber zwen und brenftig Bogen enthält.]

Die Bogenzahl ist von Herbers Hand burchstrichen und in ,vier und zwanzig' geändert — wie er es dann schließlich in der Abrastea gehalten hat. Es folgt nun mit der Überschrift: "Die Gegenstände dieser Zeitschrift sind:" ein Ansah, der in zehn Paragraphen so ziemlich alles aufführt, was die Ankündigung verspricht, nämlich

1) Bebichte, aller Gattungen,

2) Erzählungen [bie wenn fie nicht gang erscheinen, boch in 2 Stüden, bie fich folgen, beenbigt senn milfen] nemlich Romane, Mährschen, Novellen.

Das Weitere barf hier fehlen. "Über die Aufnahme ber Gebichte, Mährchen u. bgl. hab' ich Euch meine Meinung gesagt," schreibt Einsiedel noch am 6. December 99, indem er "den Plan der Aurora remittirt." Seine Meinung war, es sei das eine Konzession an den Geschmack des lieden Publikums. Herder sah die Märchen mit andern Augen an; hätte er länger gelebt, so wäre dem deutschen Volke schon vor den Brüdern Grimm ein Hausschaß seiner Märchen beschert worden; auch er hat daran gedacht, sie als Weihnachtsgabe darzubieten (S. 288).8 So dachte er sie sich

<sup>1)</sup> Über ihn Hahm II, 56 fgg.

<sup>2)</sup> Bon und an Berber 2, 406. 407.

<sup>3)</sup> Bie Caroline auch babei seine verftändnisvolle Gehülfin gewesen, entnehme man aus bem Auftrag, den sie den Schweizer Freunden erteilt, einer Rachschrift zu Herders Brief an Georg Miller und bessen Gattin vom

neben ber "palingenefierten" Sammlung ber Bolkslieber (Band 25 S. X fg.) und neben ber Sammlung von Fabeln, welche er eben-falls in ber Abrastea (S. 271 2) verheißt.

Bu der handschriftlich ihm vorgelegten "Ankundigung" äußert sich Einfiedel, wie folgt:

Ich finde die Anklindigung dem großen beginnenden Werke ganz würdig, und sie umfaßt alles beutlich und bestimmt.

Die, am Ende befindliche dazugeschriebene Bemerkung: "Trot aller Hinderniste" p. p. blinken mir (nicht um der Mobephilosophen willen, auf deren Berbunkelungssinn die Stelle sich bezieht) sondern um der politischen Köpse willen, die am Lichte der Bernunft keinen Wohlgesallen haben, und, aus scheuem Argwohn, diese Stelle auf sich ziehen möchten — etwas bedenklich; doch vielleicht bin ich selbst argewöhnischer als diese Antichristen des Gescheuterwerdens.

über alles Anbere bin ich febr einverstanben.

Biel Freude, und Gefundheit auf ben Sohrn und Ettersbergen!
Einfiebel.

Das Einsiedelsche Bebenken hat gewirkt; der Schlußpassus lautet jest (S. 5 3. 10 v. u.) so, daß die Beziehung nicht verkannt werden kann.

Endlich versetzt uns in die Zeit der Präliminarien ein Fragebogen, der von Herder mit einem (mir nicht vorliegenden) Briefe des Verlegers, des jüngeren Hartknoch, an die beiden Beteiligten gesandt und mit ihren Botis zurückgekehrt ist:

Der Brief bes Berlegers ber Aurora circulirt hiemit jum Gutacheten; in Ansehung

1. bes Puncts ber zugelagenen Beiträge. pro moo voto fällt bie Anerbietung weg; wir erwarten und fie kommen von felbft.

<sup>30.</sup> Dez. 96. "Aur noch Eine Bitte, Bester und liebste Maria. Gibt es nicht bei Ihnen hübsche wunderbarliche Kindermährchen im Munde guter Mütter oder des Bolls? Wollten Sie mir wohl Herzensfreundin, solche ausschieden lassen? gerade wie sie erzählt werden, ja nicht daran geputzt oder geschminkt. Ich mag den guten Mann in seinen ernsthaften Geschäften nicht mit diesem Austrag plagen. Aber Sie würden mich ungemein verbinden, wenn Sie mir nach und nach welche schieden könnten. Haben Sie auch gedruckte Mährchen die in Ihrer Gegend herausgekommen sind, so bitte ich nur um den Titel. Lassen Sie mich doch keine Fehlbitte thun."

2. ber Namennennung. Nennen wir uns alle 3. v. Einfiedel, Herber, Richter,

ober foll ich mich allein nennen;

berausgegeben von Berber.

mir gilt alles gleich.

Die Boft geht nachmittag ab.

Valete, ihr Haimonskinder, Söhne der Aurora.

Und eröfnet ben Bufen, wie Guch bas Berglein gebietet.

- ad I) Ich bin ebenfalls für die Beglaßung der Aufforderung um Benträge: versichert, daß würdige Mitarbeiter sich von selbst sinden werden auch können wir, durch private Korrespondenz, außerwählte Jünger und Gehülsen uns verschaffen.
- ad 2) Mein Nahme würbe ben Auf und Ruhm der Aurora nicht erhöhen. Geben die Götter, die Musen und die Grazien, daß ich es, als ein Anonymus vermöge!!! Einsiedel.

Ich bin allemal schon Ihrer Meinung eb' ich sie weiß; baber

- ad 1) votier' ich filr bas Gefetz von Sparta; tein Frember fol berein.
- ad II) Ihren Grundsägen in den Humanitäts briefen ist Anonymität entsgegen und auch den meinigen und meinem öffents. Bersprechen in meinen "neuesten Briefen" das ich that, um keine fremden Sünden aufzuladen. Richter.

Die kritischen Anmerkungen bezeichnen wie gewöhnlich die handsschriftliche Überlieserung, das Druckmanuskript, mit a, die Originalsausgabe mit A. Einige erläuternde Anmerkungen sind auf den letzten Seiten zusammengestellt. Herder hat selber manche Anmerskung der Deutlichkeit wegen gemacht, denn er versprach sich einen weiten Leserkreis; so hat er denn öfters sogar die lateinischen und französischen Citate unter dem Texte übersetzt gegeben.

December 1885.

3. S.



Aurora.

(1799.) 1803.

### (590)

### Anfündigung

einer neuen Zeitschrift: Aurora, herausgegeben von J. G. Herber.

Gin scheibendes und ein neuauftretendes Jahrhundert setzen gleichsam durch sich selbst dem Wandrer einen Grenzstein, auf welschem er, vors und rückwärts blickend, gerne verweilet. Traurige und fröhliche Bilder ruft aus der Bergangenheit seine Phantasie hervor, die sein Urtheil bindet, woraus er dann eine Zukunst entweder voraussiehet oder dichtet. Denn in dem seinen Gewebe der Zeiten ist alles Zusammenhang; die Unordnung selbst wird einem höhern Blick Ordnung.

Jebermann erkennet das nächstvergangene Jahrhundert als Eins der wichtigsten in der menschlichen Geschichte. Beschleunigend hat es eine Reihe von Erscheinungen hervorgebracht, die kaum Jemand vermuthete, die noch jetzt der größere Theil verworren oder schreckhaft anstaunet, in deren trüben Dämmerung aber jeder Wohlsgesinnte eine Aurora der Zukunft hoffet oder wünschet.

Eine Aurora: benn was nütte ein panisches Schreckengeschrei, 591 bas die Sinne verwirret und den Muth entkräftet? Dem Wansbrer in der Nacht ist der erste Stral der Morgenröthe ein Bote der Hoffnung, ein angenehmer Gefährte. Den Griechen war Cos (die Morgenröthe) eine freundliche Himmelstochter; mit Rosensingern hebt sie den Schleier der Nacht auf und verjagt Schrecken und Träume. Sie verkündiget und giebt Licht; sie erweckt und belebet.

<sup>1)</sup> Zuerst gebruckt in ben Werken zur schönen Litteratur und Kunft Bb. 12, 590 - 593 (1809).

Guercino und Guido, beide Künstler von großen Sigenschaften, mahlten das Bild der Aurora; jeder aber in seinem Geist, mit seinen Farben. So ist auch nicht leicht jemand, der sich in der Zukunst nicht etwas Eignes denke, etwas Eignes erwarte. Das freie Spiel dieser Borstellungsarten zu belauschen, den Traum angenehmer Hossungen auf sichere Resultate des Verstandes zurückzusschungen, zu zeigen, wo wir sind? wohin wir streben? welche Hinderniße, welcher Wahn, oder welche Wahrheit uns vorliegen? und uns dabei nur zum Selssen, zum Besten aufzumuntern: dies ist die Absicht unsver Aurora.

Freudig tritt sie ihren Weg an; kein angenehm=nützlicher Gegenstand, keine Art gefälliger Einkleidung wird ihrem Geschäft fremde sein; einzig nur die politische Orakel= und Zaubertracht wird davon ausgeschloßen bleiben.

- 1. Rebst eingestreueten Gebichten von allerlei Art werben Erzählungen verschiedener Gattung, Romane, Rovellen, Mährschen u. s. s. (beren keines sich boch leicht mit unangenehmer Abbreschung in viele Stücke erstrecken darf) mit leiser Hand den Schleier aufheben, den seinen Neigungen und Wünschen das menschliche Herz gerne vorwebt: denn wie ließe sich die Wahrheit beschiere sagen, als im Traum einer Dichtung, im Mährchen einer Erzählung?
- 2. Auffäte, die nach und nach den Geift berühmter Schriftsteller aus mehreren Nationen und Zeiten, verglichen mit der nächsts 592 vergangenen Zeit, darstellen; Urtheile über bedeutende Menschen aller Zeiten; Miscellaneen der Lectur, interehante Begebensheiten, merkwürdige Eigenheiten der Vorstellungsart und der Chasraktere, insonderheit sosern sie auf die Zeiten gewirkt haben, Gedanken großer Genien, deren Einer oft eine neue Welt von Ansichten giebt; kleine philosophische Aufsäte endlich unter der Rubrik: Blicke und Winke, werden wechselnd sich bestreben, den Leser, ohne ihn zu ermüden, zu Gedanken zu wecken und vielleicht hie und da mit einem neuen Gesühl zu beleben.
- 3. Anzeige von Schriften, die Epoche machen ober machen follten, (jedoch ohne langweilige Auszüge) mit einem Parteilosen

Urtheil begleitet. Manchen Nebel bes Wahns, falsche Anmaassungen und Blendwerke hoffen wir durch dies Urtheil zu zerstreuen; manch unbekanntes oder unterdrücktes Berdienst in seinen Glanz zu stelslen und aufzumuntern. Bei einigen gepriesenen Werken werden wir mit dem ältern St. Pierre nur sagen können: "ei dann! das ist noch schön! das gilt noch als wahr und groß und rühmslich;" bei andern mit besto freudigerm Bewußtseyn: "das ist durch sich schön! es wird immer groß und rühmlich bleiben."

- 4. Sprache und Kunst können also von biesen Anzeigen nicht ausgeschloßen seyn, da in ihnen der Geist der Nationen und Zeiten sich vorzüglich offenbaret. Nach dem Sprüchwort ist Aurora eine Freundinn aller Musen, jede ist ihres Preises werth; doch wird sie keinem Werk zu nahe treten, das sich eigenthümlich und ausschliessend mit diesen eblen Produktionen der menschlichen Seelenskräfte beschäftigt.
- 5. Beobachtungen endlich über den Fortschritt der Bißens 593 schaften, der sich ausheiternden Vernunft und des wachsenden Verstandes werden unser angenehmstes Augenmerk seyn: denn (davon sind die Versaßer dieser Zeitschrift überzeugt) Troß aller künstlich gepslanzten Irrgänge muß die Wißenschaft fortgehn, die Vernunft sich erheitern, der menschliche Verstand wachsen. Glücklich, wenn wir zu diesem Fortschritt selbst beitragen können. Der Titel unserer Zeitschrift verkündigt nur den Tag; wenn er da ist, verdirgt sich Aurora in den Stralen der Sonne, in ihnen gerne verschwindend.

Die Berfaßer ber Zeitschrift Aurora. Beimar, ben 20. Mai 1799.

3. G. Berber.

### Aurora.

285

Die Erscheinung am neuen Jahrhunbert.\*)

### Befpräche.2

1.

"Deine nächtlich trübe Gebanken aufzuhellen, trete ich vor bich, sagte die Erscheinung, und stand vor mir im Glanz der Aurora; (es war ein milber Glanz, ihr Blick war erquickend und tröstend.) Dunkelheit ist die Mutter der Furcht; Dämmerung die Mutter des Frethums. Rede."

Ach der entflohnen Hoffnungen! Welch Jahrhundert glaubte man, das mit der neuen Zahl aufgehen werde, aufgehen müße! Das 286 letzte Gut der Sterblichen in Pandorens Büchse ist also auch dahin!

"Wer glaubte, wer hoffte dies? Und warum hoffte man? und warum hofft man nicht mehr?"

Endlose Fragen! Jebermann hoffte. Wir Menschen sind so geneigt uns über einen neuen Tag, über ein neues Jahr zu freuen, geschweige nach solchen Zubereitungen über ein neues Jahr-hundert.

"Der Name klingt präcktig; manchem mag er seiner vielumsschenden Dunkelheit wegen gar erhaben tönen; Jahrhundert! Der Beränderung wegen kann es Euch Kindern angenehm seyn, der bösen Sieben, zuletzt der langgeschweisten 99 loszuwerden, und nach einem Jahr mit 00 bezeichnet in einer geraden Zahl 4+4 neu und frisch auszuzählen. Ich wünsche euch, daß im Jahrs

a) Aurora sollte eine Zeitschrift heißen, die der Berfaßer mit bem beginnenden neuen Jahrhundert herausgeben wollte. Die ernftere Abrastea verdrängte sie; sie nehme dafür die Erscheinung dieser Göttin auf, und bewähre ihre Worte. Anmerkung bes herausgebers.

<sup>1)</sup> Mus bem zweiten Stild bes fechsten Banbes ber Abraftea.

<sup>2)</sup> Überschrift und Anm. a) ist in a von Karolinens Hand hinzugefügt, bie Worte "am — Jahrhundert" von Wilh. Gottfr. Herber. Die Barianten aus Azu ben "Gesprächen" beruhen burchweg auf Karolinens Anderunaen.

hundert 1800 alles das doppelt geschehen möge, was im Jahrshundert 1400 einsach geschah. Du weißt, was Alles darinn ersuns den ward, wie für Europa sich Alles darinnen neugestaltete, und 287 wie Ihr sagt, wiedergebar. Ihr erwartet jest die reichste, vollsständigste Aernte jener Aussaat" —

Nebst bem, was die Jahrhunderte 15. 16. 1700 fäeten. Der menschliche Geist ist nicht stillgestanden; er ging fort —

"Und wird fortgeben. Warum traurest Du also?"

Daß er noch immer nicht so glücklich ist, rein zu ärnten geschweige zu genießen, was er säte. Im Ablauf eines Jahrshunderts strengt er sich an; er glaubt zu Ende kommen zu müßen, mit beschleunigter Bewegung das Werk des Jahrhunderts zu vollsenden. Seit 1789 geschahen Dinge, die sonst in Jahrhunderten nicht geschahen; in Wochen, Tagen, Stunden geschahen Dinge —

"Man war also sehr in Gil. Wohlan bann! alle biese in Gil geschehene Dinge sind geschehen; auf der Tasel der Zeit stehen sie unauslöschlich, unwiederbringlich gezeichnet; die Früchte davon werbet Ihr und eure Nachsommen erleben. Was traurest du also?"

Eben biefer Früchte wegen. Wir hofften und müßen jett um so mehr fürchten.

288 "Was fürchtet Ihr?"

Das Gegentheil von Allem, was wir hofften; so ganz sind unfre Erwartungen umgeschlagen. Ach, Erscheinung, wenn bu in ber Brust ber Sterblichen liesest —

"Ich lese barinn und hörte Gure mißgebrauchte Worte."

Welche? Freiheit und Gleichheit. Jebermann schämt sich ihrer; niemand braucht sie mehr.

"Das ift Schabe. Ich wollte, baß bu sagtest: niemand mißbraucht sie mehr: benn brauchen müßt ihr sie. Nicht blos bem Philosophen und Mathematiker, Eurem Geschlecht sind sie unentbehrlich; ihr werdet sie auch wieder und beger gebrauchen."

Sie sind nicht die Einzigen; wie diese giebt es hundert, ja tausend migbrauchte Worte. Die ganze politische Sprache ward entweiht —

"Ward sie das nicht stets? wenn sprach die politische Sprache genau, wahr, herzlich?"

Die ganze menschliche Sprache ist entweiht; die edelsten 289 Worte darf man nicht nennen, die der Menschheit innigsten Gefühle nicht ausdrücken, weil jeder Ausdruck beschmutzt ist.

"So schafft Euch neue Worte. Hältst Du es für keinen Bortheil, bieser Jrrthümer los, biesen Borurtheilen und Missbräuchen entkommen zu seyn? Eine abgezahlte Schulb, ist sie nicht Reichthum? eine überwundne Gefahr, ist sie nicht lehrreich?"

Bitter = lehrreich ift biefe. Welche Gräuel!

"Sie gehören jum verfloßenen Jahrhundert; sie find vorüber." Aber ihre Folgen bleiben.

"Daß man auch sie hinwegthue und jebe Schandsäule Ehrensäule werbe. Das Rad, das hinunterging, gehet aufwärts. Gute Düngung verspricht gute Aernte."

Aernte für wen? Für die wilde Gesetzlosigkeit? ober für den eisernen Zwang und Despotismus? und in beiderlei Fall für eine Barbarei, die hinter uns ist, der wir kaum zu entkommen 290 vermögen.

"Wie sehr irrest du dich! Indem du Contraste genannt hast, siehest du nicht, daß diese Gegensätze sich einander selbst einsschränken und ausheben? Bemerkst Du nicht, daß das Resultat dieses Streits durchaus nicht Unwißenheit und Barbarei, d. i. weber ewige Verwirrung, noch ein bloßes Null seyn kann?"

Wie lange aber wird ber Streit mahren?

"Was ift lang und kurz im Buch der Zeiten? Geschehen muß immer etwas; je langsamer es geschieht, desto beßer; da übereilt man sich nicht, wie du vorhin sagtest. Alles was geschehen kann, geschieht; für Sterbliche ists aufmunternder Trost, daß Alles was und wie es geschieht, nicht anders als also geschehen konnte, also geschehen mußte."

Aufmunternber Troft?

"Es giebt keinen anbern, es giebt keinen größern. Nur burch Einsicht und Ueberzeugung seiner, lernen sie recht handeln und 291 jebe Unordnung, jede Verwirrung recht gebrauchen. Durch Gegensfähe zweier und mehrerer Seiten wird eine Gestalt; mittelst außsund einspringender Winkel wälzt sich der Strom fort. Eine gerade Linie giebt keine Fläche, keinen Körper."

Aber wer wirds erleben?

"So sagte jener Lügenprophet auch, beßen Eselin scharssichtiger als Er war, und der an Fluches statt segnen mußte. Leben und streben sollt ihr Menschen; nicht aber erleben, erstreben wollen, was nie ganz erlebt, erstrebt werden kann. Im Streben ist Genuß; im Nicht-Erleben liegt beines Geschlechts Art, auf ihm beruht seine edelste Wirkung. Soll ich dich morgen beßen weiter belehren? Aber meine Zeit ist vorüber; die Sonne geht auf. Geh zu Deinem Geschäft; und statt zu grübeln, arbeite."

\* \*

Sie war auch in bem, was fie sprach, Aurora. Sie gab mir Schimmer, und giebt mir, vielleicht schon morgen, erfreuendes Licht.

292

2.1

Mich bunkte bich heut in ber Mitternacht zu sehen, Aurora! "In ber Mitternacht, mich?"

Ja bich, die Morgenröthe des kommenden Jahrhunderts, unser nordische Aurora. Ein röthliches Licht erschien; Spieße flammsten gegen einander; es war ein sürchterlicher Andlick, der mir nothwendig den fürchterlichen Streit der Meinungen in denen jetz so erregten menschlichen Gemüthern vor Augen stellte. Er wird sich sodald noch nicht legen, dieser Streit; und was wird er nachslaßen? was hervordringen? Was das Nordlicht hinter sich läßt, Dunkelheit; und was es hervordringt; man sagt, harte Kälte.

"Du haft mich übel gesehen, Mitternächtiger; ist mein Rosens 293 licht der Schimmer jenes Meteors? Worüber streiten denn Eure Meinungen mit Spießen, die Du so sehr fürchtest?"

<sup>1)</sup> Bon Karoline beziffert, Herbers Überschrift: "Zweite Morgenstumbe." in a gestrichen.

Ueber Alles, über bie brei wichtigsten Buncte, von benen Glud und Unglud ber Bölfer abhangt, über Religion, Staats verfaßung und über Stände, ja über ben gesammten Busstand ber Menschheit.

"Ueber Religion? Darüber ift nie gestritten worben, barüber sollte man nie streiten. Religion ist innere Gewißenhafstigkeit; Gewißen, in alle bem, was man für recht, wahr und gut erkennet, ist jedes Menschen heiligstes Eigenthum. Er kann und barf es nicht veräußern, man kann und barf es ihm nicht nehmen; wohl aber bies Heiligthum in ihm aufhellen, bevestigen, läutern. Eben dies ist mein Amt, ich werde es in der Zeit, die mir angewiesen ward, mit meinem ruhigen Stral erleuchten, und damit wecken, beruhigen, es Gott und allen Wesen befreunden."

Bei Gemüthern, bie bieses Strals empfängig sind, magft Du es thun, wie Du es bisher gethan hast; aber bei jenen Streistern, Bantern, wo ist bei ihnen ein religiöses Gemüth, bas 294 Dein Stral anzuglänzen vermöge?

"So mißbrauche man bei ihnen auch nicht ben Namen ber Religion; sie streiten über ganz andere Dinge, über Rang und Einkunste, über politische Macht und Einfluß, über das was sie Rechtgläubigkeit und Gottesbienst nennen, ober gar das Elendeste von Allen, über Worte. Ordne diese Dinge recht, bemerke jedesmal, wer und worüber er unter dem Namen der Religion streite, und du wirst dies innere Heiligthum jeder besern Menschenseele durch sich selbst sehr gesichert sinden. Ich will sortsahren es zu sichern, doch nicht durch schneidende Wassen und spizige Lanzen."

Wodurch bann?

"Durch frühe Gemüthsbilbung. Ihr kann nichts widerstreben; sie ist unaufhaltbar, unauslöschbar. Dünkt Dich nicht, daß daß scheibende Jahrhundert viele, viele Streitigkeiten in einer Maasse 1 zu Ende gebracht habe, daß sie nie wieder aufzuleben vermögen? In mir wenigstens sollen sie nicht wieder aufleben; ich will fortsfahren zu reinigen, zu scheiben."

<sup>1)</sup> A Maffe

295 Daß vielleicht nichts übrig bleibe, indem bei biesen Scheisbungen ber Geift verraucht, verstieget.

"Ungläubiger, wie sprichst bu? Gegen bein eigen Herz und Gewißen. Rein wahrer Geist ber Religion versliegt; wo er verrauchen konnte, wars ein falscher Geist, sein Nachbleibendes ein Tobtenkopf, (caput mortuum) Schladen und Hefen. Danke bem Himmel, daß er verraucht ist und ziehe aus den Schladen, was sich daraus ziehen läßt. Das Gemüth der Menschen, diese heilige ruhige Stäte, hat sich die Gottheit vorbehalten zu ihrer Einwohnung, zu ihrem Spruch. Der Vorhof ist den Heile Wohnung unter den Menschen dauert fort."

Glück zu beinem Geschäft; alle Lieblinge bes Guten, bes Reinwahren und Schönen mögen dir Werkzeuge werben; aber die bittern Streitigkeiten über Staatsverfaßung und Bohl der Bölker, über Bolksglück und Bölkereinrichtung, wie willst du die versjöhnen? Dein sanster Stral über so empörten Weereswellen und Wogen —

"Ift boch bem Schiffer eine freundliche Aurora, auf die er 296 hoffet und wartet. Rann mein Licht nicht sofort das empörte Reer zur Ruhe bringen, so zeigt es ihm doch, wo er sei, was er zu thun habe, und vielleicht gar ein freundlich nahes helsendes Segel. Ist dieser Aufruhr von Meinungen in deinem Baterlande entstanden, Freund?"

Gottlob nein; ein nachbarliches Meer führte ihn an unfre Küsten. "So laß ihn auch ba, wo er entstand, verbrausen. Die Rachbarinn, an die du gedenkst, ist an Charakter und innerer Art von beiner Nation vor allen in Europa verschieden; es giebt keine natürlich und künftlichverschiedenere Bölker, wie ihre beis berlei Sprachen, Sitten und Versahungen zeigen. Die höchste Ahorheit wars, wenn anderthalb Jahrhunderte hindurch Deutsche ben Galliern nachäffen wollten."

Nennest bu Deutsche? Es waren ja bie tröbelhaft mußigsten, bie leersten, bie versunkensten —

"Rebe sanfter. Auch du bist also noch nicht ganz zurücksgekommen, noch nicht von aller Gemüthswallung frei. Diese Nachsäffer ärnten und werben ärnten, was ihre Schwachheit und Hinläßigs 297 keit ober ihr frecher Berrath säete; Schande, über ihre zertheilte Ohnmacht, über ihre nachsprechende Kriecherei haben sie bereits gnug geerntet. Länger als ein Jahrhundert übten sie sich in der Sprache und Denkweise der Herren, die sie von jeher als Lakaien behansbelt haben, um doch verstehen und nachsprechen zu können, wie man sie behandelt; laß sie. Die Deutsche Nation ist an ihnen gerächt."

Gerächt? gerade das Gegentheil fürchte ich. Das tiefe Misstrauen, der Haß und Groll, den die zehn letzen Jahre in ihnen erregt haben, ist ein gepflanzter Giftbaum auch für die nächstzustünftige Zeiten. Freundschaften sind zerrißen, Gesellschaften zerstört, jeder Zwanglosen Aeußerung im Umgange, die auf gutem Zutrauen beruhte, sind Ketten und Feßeln angelegt. Die Bersfolgung der Unschuldigen endlich, der Hohn, mit welchem sich gegen eigne Ueberzeugung die freche Dummheit gegen den überssehenden Berstand, die dumme Frechheit gegen jede 1 leutselige Mäßigung erhob, werden lange noch fortdauren und böse gähren.

"Nichts von dem Allen. Die freche Dummheit ist gestraft, 298 wie sie gestraft werden mußte; die gutherzige Schwachheit eben so sehr. Keiner hat erlebt, was er zu erleben gewiß war, und (dafür din ich dir Bürge) auch in meinem Jahrhundert wirds keiner erleben. Die Zeit tilget und versöhnt Alles; bald wird man von diesen Seenen des mißtrauenden Haßes, der grollenden Abneigung und Versolgung wie von bösen Fiederträumen reden; denen die sich dadurch am meisten versündigt haben, wird am unwohlsten zu Muthe seyn. Nichts rächt sich härter und ernster als das Unrecht, das man ohne, ja gegen alle Vernunft und Veranlaßung dem Gemüth eines Schuldfreien anthat. Der helle Verstand endlich, die rechnende Vernunft edler, weiser, gütiger Menschen hat mit diesem Katen = und Hundestreit nichts zu thun; hinweg über sie schwebt er

<sup>1)</sup> A: gegen jebe Neußerung, gegen jebe

<sup>2)</sup> A: unb - — auch

wie ein Genius, und schwingt die Fackel weiter. In seinen Augen ift mein Licht, in seiner Seele meine Rube und Rarbeit."

Du giebst mir die meinige wieber, Aurora. Mit aller Menichen- und Bölferfreundschaft lage ich frembe Nationen vollenden, was fie angefangen haben. Bon jeber war unfre Nachbarinn ein 299 Ferment, ju Deutsch, ein Sauerteig für andre Rationen. In ihr war ber Hauptsitz best fürchterlichen, weit und weitverbreiteten Druidendienstes; mabrend ber Griechen = und Romerzeiten, wie weit haben die Gallier Colonieen gefandt und geraubt und geplünbert. Gerade taufend Rahre finds, ba ihr Carl ber groffe (benn gegen Deutschland verfuhr er hart und bat mit seinen Anlagen uns ein Sahrtausend hindurch als ein bitterer Feind geschadet) tausend Jahre finds, ba er Rom einen Papft gab und jum Bertheibiger bestelben als Raiser sich bestellte: Die Folgen einer Römischfrankischen Sierarchie haben fich seitbem nicht über Europa allein verbreitet. Bon Frankreich gingen die Kreuz- und Ritterzüge nach Drient aus, an benen Deutschland grob und Seelenlos, b. i. für und wider nichts Theilnahm: von Frantreich ber Inquifitions - Rriegsgeift aus, ber Reger und Unbefehrte als Wilbe und Saracenen bis zur Ausrottung befämpfte. Bon Frankreich aus fam ber Hofgeift sowohl als bie Spiegelfechterei bes Scholafticismus, ber Geift Philipps bes Schönen, ber Lubwige, ber -Doch ich sehe, bu verschwindest, Aurora. Sie ift verschwunden.

300

3.

"Ich verließ dich gestern im Hererzählen der Gährungen, die eure gefährliche Nachbarin Europa und euch gebracht hat. Gewann sie dabei?"

Selten. Die meisten Störungen, die sie andern Rationen machte, wirkten zu ihrem Rachtheil zurück. Was hat sie in allen vorigen Jahrhunderten aus Italien, aus Holland und den Rieder-landen, was aus Deutschland für sich erbeutet? für sich: denn der Zuwachs einiger Provinzen nutzte der Nation nicht.

"Ihr Gewinn war, daß sie ihre Kräfte übte. Das Ferment erreicht seinen Zweck, indem es sich mittheilt, indem es durch= säuret. So auch dies acidum universale. Jeder Masse, der es sich nähert, kommt es zu, seine Einwirkung auf sich zu modi= siciren, oder sie von sich entsernt zu halten. Wer dies am besten, 301 am verständigsten thut, hält sich selbst werth und liebt sich wür= big. Hat Frankreich je dem Geist Italiens gebieten können?"

Nie, und ich zweifle, daß es ihm je gebieten werbe. Es kann Italien berauben; es mag ihm flüchtige Modelle aufheften; bald aber werden mit seiner Flucht diese Modelle versliegen und ber ihm entrißene Raub bleibt Raub, fortan ein Gepräng auf einer fremden unheiligen Stäte. D hätte Deutschlands Geist dem Französischen immer wie der Geist Italiens widerstanden!

"Er hats und kräftiger als jener. In den Provinzen selbst, die längst Französisch waren, ist der Deutsche Geist nicht außzgetilgt; durch Gesetze, Manieren und Sprache läßt sich der Französische Geist nicht lernen. Bleibet euch also treu, ihr Deutsche und äffet nicht nach. An ihnen, nicht von ihnen dürft und sollt ihr lernen. Seit den letzten zehn Jahren haben sie Euch soviel an ihnen zu lernen gegeben, daß was ihr von ihnen ungeschickt gelernt hattet, ihr wohl vergeßen möget."

Die große Nation gab ein großes Schauspiel. Sie hat eine Probe an sich gemacht —

"Die sie, Trot aller erlebten Unfälle wohl nuten wird: 302 benn ungeheuer viele sonst schlafende Kräfte hat sie geweckt und Gedankenverbindungen gewagt, die nicht sofort ausgelöscht werden mögen. Der Strom der Zeit rollt fort; nichts in ihm darf sich seinem Lauf entziehen; was nicht mitwill, wird abgesett oder sinkt zu Boden. Es gab Zeiten, da viele Berfaßungen Deutschlands anerkannt die ersten in Europa waren. Mit freudigem Antlitz begrüßte ich täglich die Municipalitäten, die durch Einrichtung und Ordnung, durch Fleiß und Treue hoch über jenen des alten Roms oder des neuen Italiens standen; ich übergüldete sie, wie prächtige Linden, in deren Walde von Gerüchen und Blüthen Zahl-

lose Schwärme Honig suchten und fanden. Manche berselben hat ein fremder üppiger Spheu abgezehrt; vertrocknet stehen sie da; andre sind zu Hausgeräth, zu Bänken und Lusthäusern zerhackt und zersäget. Einige stehen noch da; und an mir soll es nicht sehlen, daß die Fleiß und Treuvollen Bölker Deutschlands, wo sie vom Gewinn ihres Fleißes verdrängt sind, auf ihre Bahn wieder eintreten mögen. Am Po und am Jordan, am Oby und Ohio, in allen Welttheilen sloß ihr Blut, nicht für sich, sons dern für andre Nationen; ich will die Zeit besördern, daß Deutschsland an sich benke, für sich arbeite in allen Ständen und sich seiner Kraft, seines Charakters und Landes erfreue in allen Ständen."

Du nennest ein großes Wort, heilige Göttinn und haft ein weites Ziel vor Augen. Sben die Berwirrung, das gegenseitige Mistrauen zwischen Ständen und Ständen —

"Soll balb burch mein Licht verscheucht seyn. Was sind Stänbe? Buftanbe find fie, ober Memter. Wer ber Bortbeile. mit benen er gebohren warb, fich nicht werth macht, finkt um fo tiefer unter seinen Stand hinunter; wer seinen Stand als Amt betrachtet, vergift ober verachtet ben Ramen bes Stanbes. fteben foll man in feinem Stanbe, fonbern mirten; mem repräfentiren ober reprafentirt merben ber Inhalt feiner Difputen, ber höchste Amed seiner Bestrebungen ist, bisputiret und strebt noch fernab vom Biel ber politischen Glückfeligkeit, ber Realität und Wahrheit. Mein Stral beglänzt die Ceber mie ben Mop. bas Beilchen wie die Rose: alle Kinder und Bürger der Natur wachsen, blühen und fruchten in ihrer Art, ohne zu fragen, wie ein Ratafter fie ftelle und classificire. Menschen machen unb 304 bekleiben Stände; nicht Stände Menschen. In jebem Stande ift ber Fleißige fleißig, ber Weise weise, ber Thor ein Thor. — Aber ba kommt die Sonne und wedt alles was lebet zur Munterkeit und jum Fleiß auf; ich berge mich und verschwebe im letten Streif ber purpurnen Wolfe."

Lebe wohl, Aurora!

3.

#### Entwurf zur Aurora.1

Geschichte bes himmels; fünftige Geschichte.

- ber Erbe, Bilbung ber Erbe; fünftige Gefchichte.
- bes Lichts, ber Elemente ber Organisationen.
- ber Boller, bes Orients ber Griechen. (Batikanische Manuscripte.)
- bes Christenthums Aehnlichleit und Unahnlichleit ber Zeiten fei= ner Entstehung mit ben jetigen.

Gefdicte bes Dobamebismus.

— ber norbischen Mythologie — ihres Ursprungs — ihrer Berschiebens beit von andern.

Befdicte ber Erfindungen.

Bbilofopbie ber Belt, in Gebichten: Bobe u. a.

Geschichte ber Philosophie im achtzehnten Jahrhundert, Geschichte ber Poefie, Geschichte, Theologie, des Rechts, Medicin, Chemie u. f. f.

Rünftige Entbedungen in Afien, Afrita, Amerita.

Tenbenz ber allgemeinen Bernunft — in Kriegen, Hanbel, Regotiationen — in Biffenschaften, Künsten, Sprachen — in Einrichtungen.

Rabeln nach altbeutschen Spriichwörtern in Agricola, Benifch u. a.

Ibyllen. (Gespräch mit bem Schutzeift. Sesaias Aussichten auf unsere Zeit.) Shalespeare's Naturwelt: im Tempest, Macbeth, Mibsummer Night — Ham-

let, Lear, Romeo, Othello, Combeline, Wintermahrchen.

Bon Milton Heine Stiide, und paradise regain'd.

Leone, Gefprach von ber Liebe.

Desbillons Fabeln.

Lucrea für unfre Reit.

Camoens für unfre Zeit. (Die Forfters, Cool 2c.)

Roms Pantheon für bie Nachwelt.

Leben: Leibnit, Rewton, Salley, Mac = Laurin, Linné, Buffon, Saller, Tob. Maper (Burf's nach Herausgabe feiner Schriften), Rammler.

Rritit, Formenpoefie, griechische Sylbenmaaffe.

Mably, Diberot, Fontenelle, Conbillac, Swift.

Aussichten auf bie Butunft u. f. f.

<sup>1)</sup> Gebruckt in ben Werten g. fc. Litt. u. Runft 12, 594 fg. (1809) unb (verfürzt) Erinnerungen 2, 260 fg. (1820).

<sup>2)</sup> Bunfc?

# Adrastea.

[Vignette]1

Herausgegeben

bon

3. G. Herber.

Erfter Banb.

Leipzig, bei Johann Friebrich Hartknoch, 1801.

<sup>1)</sup> Bon herber felbst beschrieben S. 21, 11. 24, v; wgl. die Einleitung. herbers fammtl. Werte. XXIII.

Digitized by Google

## Erstes Stück.

**(I)** 

### Dem Jahr 1801.

"Hoffnungsschwangeres Jahr, bringest i bu neues Glid Bom Olympus herab? Sieh, es umleuchtet uns Mit dem golbenen Saume Lieblichröthlicher Morgendust.

Und er senkt sich herab, hauchet uns milber an; Starrt schon schimmernder Frost hoch um der Berge Haupt, Zeigt er lichter die Bahn nur Zu des himmels gewölltem Blau.

Sei willsommen, o Jahr! Deinen erwarteten Segen, geuß ihn herab: benn wir beblirfen sein. Gleich bem schimmernben Morgen Sei bein finkenbes Abenbroth."

b. 🥷

Unter Begrüßungen solcher Art empfingen Zeitgläubige Freunde des neuen Jahrhunderts Aurora, als langsam sich aus II der Morgengegend ein leuchtendes Gespann den Himmel hinauf hob und vor ihnen am Horizont weilte. Ein Wagen, von zwei

Das neunzehnte Jahrhunbert.

Eine Erfcheinung.

"Unter Thränen beginnt Aurora ben lieblichsten Tag oft, Und aus schwarzem Gewöll stralet die Sonne hervor. Möge bein Bild dies seyn, Jahrhundert, das uns beginnet; Wenn aus finsterer Nacht irgend ein Schimmer uns glimmt."

So sprach ein wünschenber Menschenfreund am Ende bes vorigen Jahrhunderts, und munterte seine Freunde an, die Ankunft des neuen Säculums 2\*

<sup>1)</sup> a zuerft: webeft

<sup>2)</sup> Der Eingang lautete in a zuerst:

Greifen gezogen, beren Einer vor sich hin, ber andre rüd = und auswärts blicke; auf ihm zwei hohe Gestalten, jebe mit einer Thurmkrone geziert, die rechte Hand meßend und schweigend erhoben. In der linken sührte die Eine den Zügel des Gespanns, die andre den Scepter. Ein Jüngling flog ihnen voran; die Lüste spielten in seinem Haar; die Lüste sauseten unter dem Juß der Thiere. So stand er, der ätherische Wagen; der Jüngling floß wie ein Stral der Sonne nieder und sprach:

"Die gülbene Zeit wünschet ihr vom himmel hernieber. Sie erscheinet euch in biesen zwei ernsten Gestalten. In ihren hänsben ist Maas und Scepter; sie lenken das Geheimnisreiche wilde Gespann. Die Krone des Wohlbestands und der Sichersheit auf ihren unsterblichen häuptern, heißen sie Wahrheit und Recht."

"Aber sie schweben zu Euch nicht nieder. Eurer Gebanken III und Begierben Maas, die Zügel Eurer Leidenschaften, der Befehlstab der Vernunft ist in Euch. In euch wohnt Recht und Wahrheit, wenn ihr sie vernehmt, und ehrt und übt. So nur wird Euer Glück."

"Die beiben broben, bie Abrasteen ber Welt, lenken bie wilden Mächte mit vester Hand. Diese bliden hinauf und gehen bahin, wohin die Führerinnen sie zügelnd lenken. Thut das Eure und traut der ewigen Welt-Ordnung."

So sprach der Jüngling, entschwebend ins himmlische Blau; langsam zog der Wagen hinad zum Rande des westlichen Horizontes.

vorm Angesicht seiner ersten Morgenröthe zu erwarten. "Hoffnungsschwangeres Jahr!" sang der junge Chor: [solgt die Ode Knebels ohne überschrift]
als langsam sich aus der Gegend der Morgenröthe ein leuchtendes Gespann
den himmel hinauf bewegte und in ihrem Horizont prächtig weilte.

Rach einer zweiten Anordnung folgten die vier Berse mit der Übersschrift: "Das neunzehnde Jahrhundert.", unterzeichnet "v. K." unmittelbar auf die wie in A überschriebene Ode. Parallespellen aus einer älteren Fassung der Einleitung bringt der Anhang [Bb. 24].

Betroffen stand bie Bersammlung. Der Aelteste berseben sprach:

"Wir hoffen auf Zeichen und Zahlen, wir knüpfen Wünsche an ein Phantom, ein kommendes Jahrhundert. Kinder des IV Borigen, nehmen wir es nicht in uns mit? in unsrem Gemüth, in unfrer Gewohnheit. In uns, in uns ist Scepter und Maas; am Borigen laßet uns lernen. Das neue Jahrhundert schaffen Wir: denn Menschen bildet die Zeit und Menschen schaffen Zeiten."

\* \* \*

Den Führerinnen bes himmlischen Wagens, ben Lenkerinnen bes Geheimnisreichen Gespanns,

Beiben Abrafteen, Der Wahrheit und Gerechtigkeit

wibmet sich biese Zeitschrift.

Wahrheit und Gerechtigkeit, die Ordnerinnen der Welt, als sie sich ein innres Heiligthum suchten, fanden sie es auf Erben nirgend, als im Geist, in der Brust des Menschen. Da wohnen sie noch: da tönt ihre Stimme wieder.

In tausend Farben bricht sich der Stral und hangt an jedem V Gegenstande anders. Alle Farben aber gehören Einem Licht, der Wahrheit. In vielen melodischen Gängen wandelt der Ton auf und nieder; und doch ist nur Eine Harmonie, auf Einer Tonleiter der Weltbegebenheiten und des Verhältnißes der Dinge möglich. Was jest mißklingt, löset sich auf in einem andern Zeitalter.

<sup>1)</sup> a zuerst: Maas, laßet uns lernen an ihm, an bem was wir erlebt, und unfre Greife banbigen, und unfre Wilnsche gabmen.

<sup>2)</sup> a zuerst: Bahrheit und Gerechtigkeit, die Behertscherinnen der Belt, als sie sich einen Tempel und Altar zu ihrem innersten Heiligthum suchten, sanden sie ihn anders, als im Geist, in der Brust des Menschen? Zu allen Zeiten haben sie diesen Altar gepfleget und fortgepfleget; sie lieben ihn noch. Zweisse niemand, daß je ein reiner Laut ihrer Stimme verlohren gebe; er tonet wieder im Derzen der Menschen.

Diese Abrastea in der Natur wie in der Geschichte zu kennen und zu ehren, sei unser Bestreben. In dieser, der Geschichte, ist das versloßne Jahrhundert uns das nächste, nicht nur im Andenken, sondern auch weil wir in ihm unsre Bildung oder Misbildung erlangt haben und eben aus ihm die Auslösung versworrener Dissonanzen erwarten.

Allenthalben aber stehen uns in bieser Zeitschrift bie strengen Göttinnen vor, mit ihrem Maas, mit ihrem Befehlstabe. "Richts zu viel!" ist ihr schweigendes Wort. Ihr Finger am Munde gebietet Vorsicht.

Und so stehe bann auch ihr Bild dieser Zeitschrift als Schutz VI bild voran, bose Augen abzuwenden, dem Uebermuth der Zungen zu steuern. Auch im Gemüth der Leser erhalte es das Gleichmaas der Gerechtigkeit und Wahrheit.

## Inhalt bes ersten Stücks.

- L. Begebenheiten und Charattere bes vergangenen Jahr= hunberts.
  - 1. Erbfolge=Arieg. Entscheibet Arieg über Recht? S. 1. Darlegung der Sache im Spanischen Succesionstriege. Contrast solches Böllerbaxens mit allen Grundsätzen der Bernunft und des Rechts, auch aller vernünftigen und rechtlichen Observanzen. 1—4. Bernünftiges Mittel dagegen, Bunsch und hoffmung. 5—7. Kenelons Borschriften für einen König. 8—12.
  - 2. John Bull. Entstehung biesek Namens und Bildes. Sebungene Lobsprecher Marlboroughs. Abbisons Campaign. 13—16. Swifts John Bull. Wie nützlich ein John Bull nach jedem Kriege, und wie nothwendig er jedem Boll sei. Wunsch eines John Bulls für Deutschland. 17—21.
- VIII 3. Lubwig ber vierzehnte. Boltaire's Siecle de Louis XIV. Geschichte Lubwigs ein lehrreiches Drama in films Acten. 22 30. Beilage. If Citelkeit bas bauerhaste Principium einer Staatsversakung? 31 34.
  - 4. Maintenon. Fenelon. Charaftere und Schickfale beiber. Was Kenelons Schriften uns find ober fepn follen. 35—44.
  - 5. Akademieen unter Ludwig 14. Akademie der Bifenschaften. Bie sie geblichet. Bie nützlich sie gewirztet. Fontenelle, ihr Geschichtschreiber. 45—49. Aademie der Literatur, ihre Berdienste. 49—54.

Beilage. Duclos über Manner von Bigenfcaft. 54-59.

6. Frangösische Atabemie. Fenelons Lob berfelben, Borfclage an fie, betreffenb die Bereicherung ber Sprace. 60-64. Fon= tenelle über ihre Berbienfte um die bobere Bifenfchaften. 65-68.

Wirkung ber Französischen Sprache in alle gebildete Sprachen Euroda's. 68 — 70.

7. Schöne Künste unter Lubwig 14. Wie sie bas nene Jahrhundert sand? Ihr mißliches Loos, wenn sie am Geschmad, Willen und Leben eines Einzigen haften. 71—73. Schätzung der Französischen schönen Rebeklinste. Mißbrauch derselben außerhalb IX Frankreich. 74—75. Werth der Französischen Bühne und Poesie. Thörichter Streit über den Borzug der Alten und Neuern. 76—78.

Beilage. Giebt es veste Formen bes Schönen, die allen Boltern und Zeiten gemein find? Berfeint sich mit bem Fortgange ber Zeiten bas Ibeal ber Schönheit? 79—83.

8. Frangösische Flüchtlinge. Sonberbare Berglitung, die Ludwig durch sie dem ganzen gebildeten Europa leisten sollte. 84—76. Zweige ihrer Bewerbsamkeit, Bibliotheken, Kritik, Geschichte, Streitschriften, Kirchengeschichte, Predigten. 87—91. Kritik ein Industriegewerbe. 92.

Beilage. Woburch verbreitet fich eine Sprache mit bleibenber Wirtung? 93-100.

9. Baple. Seine Denkart, wie sie entstand, was ihr mangelt, was sie leistet, was an ihr gemißbraucht worden. Ob Baple ein Allgemeinzweisler und Berführer sei? 101—104. Wilnsche in Ansehung seiner Schriften. 105—108.

Beilage. Ueber Zweifelfucht und Difputirrante. 109-115. Entschilfe, ein Lehrgebicht. 116-120.

10. Frangösischer Alerus. Was Klerus sei? Charakter bes Frangösischen Klerus. Glanz besselben unter Ludwig 14. Lüden und Wunden hinter diesem geistlichen Anstande. Unersetzlicher X Schade, den sich der Merus durch die Bertreibungen der Huguenotten zugezogen. Folgen. 121—129.

Beilage. Wogn ift ber Klerus? 130-134.

- U. Erläuterungen mit und ohne Anekboten. 135—139. Das Fenster zu Trianon. 139. Die Feuerzange. 142. Louvois Unsgnabe. 144. Sein Tob. 145. Maintenon. 148.
- \*III. Acon und Aconis. Gine Allegoric. 151-174. [Bb. 28, 247-263.]1
- \*IV. hoffnungen eines Sebers vor breitaufenb Jahren, 175 180. [Bb. 27, 365 367.]

<sup>1)</sup> Die mit \*bezeichneten Stude fteben in ben in edigen Rlammern angezeigten Banben.

(XI)

## Begebenheiten und Charaktere bes vergangenen Nahrhunderts.

(1)

1.

# Erbfolgefrieg. Entideibet Rrieg fiber Recht?

Beim Anfange bes versloßenen Jahrhunderts verwickelte sich ber größeste Theil von Europa in den langen und widrigen Krieg, den man unter dem Namen des Spanischen Succeptions-trieges kennet. Er endigte damit, daß man im Frieden gab, was man durch ihn hatte verhindern wollen; Philipp bekam die Spanische Krone.

Bie? müßen einer Erbfolge wegen blutige Kriege geführt werben? Wird durch den Krieg ein Recht gegründet, das man nicht hatte? oder in ihm ein dunkles Recht klärer? Umgekehrt; die Partheien erhipen sich; der Sieger ist verblendet. Beim Glück der Wassen warb auf Ludwigs 14. Anträge, der mit Theilen seines eignen Reichs den Frieden erkaufen wollte, nicht geachtet; z seine Gesandten und Er wurden, damit der Krieg sortgesest würde, mit Foderungen, die er mit Ehren nicht annehmen konnte, beschimpfet. Und da sich durch Veranlaßungen, die beinahe ein Nichts scheinen, das Blatt wandte, behielt er nicht nur, was er in der größesten Enge dargeboten hatte, sondern erhielt auch seine Wünsche. Philipp blieb auf dem ungetheilten Spanischen Throne.

Was hatte ber Krieg also entschieben? Verwirret hatte er; Meisnungen getheilt, Partheien gemacht, Länder gedruckt, geplagt, geängstet, entwölkert, ungeheure Summen gekostet, vielen Tausensden Gesundheit, Ruhe, Lebenszweck und Leben geraubt, unendliche Mühe Nuhlos veranlaßt, Haß und Erbitterung der Nationen gegen einander gestärket. Er endigte mit dem Mißvergnügen fast aller, die ihn geführt hatten, zur Ehre deß, der diesmal ungern an ihn ging, der ihn vermeiden wollte, Ludwigs.

In jeder Stadt, in jedem Dorf, ja in jeder Gemeinheit der Räuber und barbarischen Bölker sind Uebereinkommniße, Statuten, Gesetze oder Sitten über die Erbfolge der Verstorbenen vorshanden; oft unterscheiden sich hierinn die nachdarlichsten Städte und Dörfer sonderbar. Alle aber erkennen, daß ein allgemeisner Wille über die Verlaßenschaft eines Sterbenden vorhanden seyn müße, der dem Willen jedes Einzelnen Schranken setze oder Freiheit gebe, der, wenn der Verstorbene Willenlos starb, den hin- 3 terlaßenen (wer es auch sei) ihre Rechte an ihn sichere. Der Staat oder die Gemeine sieht diese als Waisen an, die sie zu unterstüßen, rechtlich zu vertreten, nicht aber zu berauben Pflicht auf sich haben. Plünderung der Haabe eines Todten, Vertheislung derselben unter die Ersten und Stärksten als die Besten ist der offenste Act der Barbarei, ein häßlicher Anblick.

Waren die Theilungsvorschläge der Spanischen Monarschie, die dem Tode Karls vorhergingen, und dei denen Wilhelm von Oranien so geschäftig war; war die große Allianz, die er zu Stande brachte, in deren Andenken er als ein geschworner Feind Ludwigs glücklich stard, waren sie betreffend die Krone, die getheilt werden sollte, in den Augen Spaniens etwas anders als Raubprojecte? Welche edle Ration läßt sich theilen? Die Spanische, damals noch ganz im Gefühl ihrer Stärke und Würde, ertrug den Gedanken nicht. Der Staatsrath griff zu, vereinigte sich in der Stille kräftig, vermochte den kranken König, sein

<sup>1)</sup> a zuerft: jum Schimpf aller,

Testament zu ändern, dem Bohl der Nation zu aut seinen Liebling aufzugeben. Gewißens wegen hierüber ben Bapft zu befragen. Selbst bies Umbertappen nach Recht und Bestandheit, mas zeigets? Daß ben Staaten Europa's, b. i. bem großen Europäischen Staat 4 wie bem fleinsten Dorf ein Cober ber Erbfolgen und mit ibm ein Tribunal bes Rechts und ber Wahrheit gebühre, bas verwaisete Rationen, wie hinterlagene in Schut nehme unb Jebem zu seinem Rechte helfe. Die gebohrnen Richter biefes Tribunals find die groken Bairs von Europa, die bochften Regenten felbst; Ein großer Gebanke, Gin fraftiger Wille in ber Bruft Einiger von ihnen fann fie ju biefem hohen Werk, ju einer fichern Norm aller Angelegenheiten biefer Art vereinen. Saben alle Regenten es für Pflicht gehalten, in ihren Ländern und Häusern die Erbfolge zu bestimmen, bem gehäßigen Streit über bem Leichnam zuvorzukommen ober ihn aufs eilfertigste zu schlichten; fobert es nicht ber erfte Begriff eines Rechts, einer Bernunft für das Wohl 1 ber Länder, die Regierung berfelben, mithin auch die Erbfolge der Regenten in Ländern und Reichen fo ficher zu feten, daß über fie nie ein Rrieg entstehen muße. entstehen bürfe? Eben weil ber gewaltsame Krieg alles Recht. weil er Vernunft und gemeinsame Convenienz, wie das Wohl ber Staaten selbst aufhebt. Wer sein Recht nicht anders als burch die Faust beweisen kann, hat gewiß Unrecht. Wer den Ausspruch ber Vernunft aus Mörsern erwartet, trägt in seinem obern Runde wenig Vernunft mit fich.

Dhne also in die liebenswürdige Thorheit eines St. Pierre zu fallen und diesen Cober der Erbfälle und Erbfolgen bestimmen, ihren Gerichtshof einrichten zu wollen, geben wir die Hosspung nicht auf, daß ihn irgend Ein großer Regent oder mehrere große Regenten, dem Recht und der Bernunft zu Ehren, wenn die Zeit kommt, mit leichter Mühe durchsehen und veststellen werden: denn sein Gegentheil, der blutige Proces des Krieges, ist für die

<sup>1)</sup> a zuerst: Bernunft und bes Bobls

Interegenten selbst zu gefährlich, ber Bernunft zu wibersprechend, b. i. Sinnlos. Hinter einem Succefionsfriege ift man in Ansehung bes Rechts nicht nur gerade ba, wo man vor beken Anfange war, sondern man ift zurückgewichen, die Nationen find erbittert, burch Unglud und Glud bie Meinung ber Menschen verführt und irre geleitet. Der Krieg selbst hat gekostet; er fobert Schablosbaltung, Ersat. Bergütung. Durch einen ungerecht = erzwungenen Frieden erben fich bie Ursachen bes Krieges mit haß ber Nationen gegen einander fort; und mit biefem haß Borurtheile, Blindheit. Ausrotten laken fich bie Kriege nicht ober schwerlich: vermindert aber werben fie unwibertreiblich, wenn man bie Urfachen gu ihnen minbert. Nicht anbers als burch Gefete, burch Statuten ber Bernunft, burch anerkannte Bertrage jum gesammten Wohl aller Nationen kann bieses geschehen; wer sie 6 aufheben ober burchlöchern wollte, murbe als ein Gefammtfeinb nicht nur ber Europäischen Republik, sonbern ber Menschenvernunft behandelt. Denn wer zu unsern Zeiten vor ober nach erhaltenem Rechtsspruch einem Tribunal bas Baren als bie befte Ausfunft, als bas solibeste Rechtsmittel antruge, wie murbe er anaeseben werden?

Im ganzen verlaufenen Jahrhundert ift leider das blutigverheerende Baxen der Reiche und Nationen gegen einander als
dies höchste Rechtsmittel angesehen worden; seine längsten, heftigsten,
erbitternosten Kriege waren Succepionskriege, dei denen man
also ofsendar gestand: "Das Recht wohne in der Faust, die Bernunft
im Schwert; weiter gebe es in Europa kein Recht und keine Bernunst als diese. Gut und Blut der Unterthanen sei eine den
Regenten zugehörige Nichtswürdigkeit, die der großen Rechtsfrage: od Spaniens König Philipp oder Karl heißen solle?
wohl ausgeopfert werden dürse." Die Nachwelt wird sich wunbern, daß dei allen Untersuchungen über das Bölser- Staatsund Naturrecht, Europa so lange dem Raubgeist, der alles
Bölser- Staats- und Naturrecht aushebt, einer die Rechte aller
Nationen hönenden Unvernunst mit blutigen Striemen hat

bienen und barüber lobsingen mögen. Das Posierlichste bei bies 7 sem Bölkerstreit war, daß keiner der beiben Werber um die reiche Braut Spanien sich bei den Gesechten selbst einsand, denen sie in der Rähe waren; sie liessen (ein paar Fälle ausgenommen, denen sie nicht entgehen konnten) Andre sür sich bagen.

Mit welchem Chrennamen wird man die Männer nennen. bie einst und balb ben Namen "Succesionskriege" als ben schimpflichsten Titel vergoßenen Bölferbluts, zerftörter und verarmter Staaten aus ber Geschichte 2 bes Menschengeschlechts auf ewig per-Bormunber ber vermaifeten Lanber, Schuter bannen? ber unterjochten, Befanftiger ber aus Roth aufgehetten Nationen, tutores generis humani wird fie Welt und Nachwelt nennen ; giebts einen höhern Namen? Einft mußte seiner Kamilien - Ansprüche wegen ber König mit seinen Basallen und Leuten allein ausziehn und auf seine Rosten ben Krieg führen; sein Reich bekümmerte fich nicht um benselben. Jest, da das Familien-Interese ber Regenten und ihrer Reiche in einander verschlungen ift, zu wem soll bie gesammte Europäische Menschheit ihre Ruflucht nehmen, als zu einem allgemeinen bochften Gericht Cbenburtiger, b. i. ber bochften Bairs von Europa, als ju einem Bartheilos-entscheibenden, ohne Gigennut vollziehenden Richterftuhl bes Rechts und ber Bahrheit?

8

#### Fenelons Gemißensleitung eines Röniges.

Bunct 14. "Sabt Ihr nicht Bedürfniße des Staats genannt, was Eure eigne Ansprüche waren? Hattet Ihr persönliche Ansprüche

<sup>1)</sup> a zuerst: bag bei allen seinen Wißenschaften, bei seiner angeblichen Philosophie eines Böller= und Naturrechts Europa so lange bem Naubgeist und ber alle Rechte ber Menscheit und ber Nationen hönenden Unvernunft keichend mit blutigen Striemen gedient hat und darliber lobsingen konnte.

<sup>2)</sup> a zuerst: Schande

auf irgend eine Rachfolge in benachbarten Staaten, fo mußtet Abr biesen Krieg aus Euren eignen Einfünften und Ersparniken ober aus persönlichem Anleih führen; wenigstens in biefem Betracht nur bie Beihülfe annehmen, die Euch aus reiner Runeigung Eurer Bölfer verwilligt warb, nicht aber, um Ansprüche geltenb zu machen, die Eure Unterthanen nicht angehn, sie mit Auflagen beschweren: benn sie werben baburch um Richts glücklicher, wenn Ihr eine Broving mehr habt. Als Rarl 8. nach Reapel ging, um bie Erbfolge bes Hauses Anjou sich anzueignen, unternahm er biesen Rrieg auf seine Roften; ber Staat glaubte fich ju ben Roften biefer Unternehmung nicht verbunden. Sochstens konntet Ihr in folden Källen bie freiwilligen Geschenke ber Nation annehmen, bie Euch aus Runeigung und bes engen Banbes wegen, bas amischen bem Interese ber Nation selbst 1 und bes Röniges, ber sie als 9 Bater regiert, bargeboten werben. Beit entfernt maret Ihr aber in biefer hinficht, Eures besondern Interege wegen die Bolter mit Lasten zu beschweren."

Punct 28. "Könnet Ihr Eure Unterthanen wider ihren Willen mit Auflagen zu einem Kriege beschweren, der ihnen ganz unnütz ist? Gesetz, der Krieg ginge auch genau den Staat an, so bleibt noch die Frückte, die man aus ihm zu zichen hosst, wenigstens die Uebel, die man zu besürchten hätte, wenn man ihn nicht führte, mit den Inconvenienzen vergleicht, die er ofsendar mit sich sühret. Diese Berechnung genau angestellt, giebt es sast seinen Krieg, selbst wenn er glücklich geendigt würde, der dem Staat nicht weit mehr Uebels als Gutes brächte. Man ziehe nur in Erwägung, wie viele Familien er ruinirt, wie viele Menschen er umkommen macht, wie viele Länder er verwüsstet und entvölkert; serner, wie sehr er den Staat selbst aus seiner Regel setzt, Gesetze umkehrt, Ausschweifungen autorisiret, endlich, wie viele Jahre erfordert werden, um die Uebel, die ein nur zweijähriger Krieg

<sup>1)</sup> Fénélon: d'une nation zélée

einer guten Staatseinrichtung anthut, zu vergilten. Zeber vernünftige Mann, ber ohne Leibenschaft handelt, wird er sich in 10 einen Process einlaßen, deßen Sache zwar in den Gesetzen den besten Grund für sich hat, der aber auch, wenn er gewonnen würde, seiner zahlreichen Familie weit mehr Schaden als Rußen brächte? Wo stedt das Gute, das so vielen unvermeidlichen Uebeln des Kriegs (an die Gesahren eines übeln Ersolgs nicht einmal zu denken) das Gegengewicht leisten könnte?"

"Nur Ein Fall kann statt sinden, wo, ungeachtet aller seiner Uebel, der Krieg nothwendig wird; es ist der Fall, da man ihn nicht vermeiden könnte, ohne einem ungerechten, schlauen, übermächtigen Feinde zu vielen Bortheil über sich zu geden. Wollte man sodann aus Schwäche dem Kriege ausweichen, so liese man ihm noch gefährlicher entgegen; man machte einen Frieden, der kein Friede, sondern nur ein betrügerischer Friedensanschein wäre. In solchem Fall muß man selbst wider Willen den Krieg herzhaft sühren, aus reinem Berlangen nach einem guten, dauerhaften Frieden. Aber dieser einzige Fall ist seltner als man sich einbilbet; oft glaubt man ihn gegenwärtig und es war doch nur ein Wahndild."

"Alle nachbarliche Nationen sind durch ihr Interese so enge an einander und ans Ganze Europa's gedunden, daß die kleinsten Fortschritte im Besondern das allgemeine System ändern können, das ein Gleichgewicht macht und dadurch allein öffentliche Sicher-11 heit machen kann. Nehmt diesem Gewöld' Einen Stein, so fällt das ganze Gebäude, weil alle Steine sich unter einander vesthalten. Die Menschlichkeit (l'humanité) selbst legt also nachdarlichen Nationen die Bertheibigung gemeinschaftlicher Wohlfart zur gegenseitigen Pflicht auf, wie es unter Mitbürgern gegenseitige Pflichten giebt zur Bertheibigung der Freiheit des Baterlandes. Ist der Bürger seinem Baterlande viel schuldig, so ist aus noch viel stärkeren Gründen jede Nation es noch viel mehr der Ruhe und dem

<sup>1)</sup> a guerst: eine Schimare. Fén.: qu'il est très-chimérique.

Bohl jener Gesammt=Republit, beren Mitglieb fie ift, bie bas Wohl jedes einzelnen Baterlandes in sich schließt. Alle Ber= theibigungsbundnife find also gerecht und nothwendig, wenn es wirklich barauf ankommt, einer zu groffen Macht zuvorzukom= men, bie im Stande mare, Alles anzufallen. Diese größere Macht bat kein Recht, den Frieden mit schwächeren Staaten zu brechen: gegentheils haben biese ein Recht, bem Bruch zuvorzukommen und sich unter einander zur Bertheibigung zu verbunden. Bunbniße jum Angriff hangen von Umftanben ab. Sie mußen auf Friebensbrüche, auf Ruruchaltung eines Landes ber Berbundeten ober auf ähnliche Gewißbeiten gegründet seyn und noch muß man sich bei ihnen auf Bedingungen einschränken, die verhindern, mas man so oft fiehet, daß nämlich Gine Nation fich ber Nothwendigkeit bedient, eine andre, die nach der Allgemeinherrschaft strebt, herunterzubringen, bamit fie ftatt Jener fich ber Berrichaft 12 bemächtige. Rlugheit sowohl, als Gerechtigkeit und Treue mol-Ien es, daß diese Bundniße sehr genau abgefaßt senn, entfernt von allen Zweibeutigkeiten und auf das nächste daber entspringende Gute beschränket. Balt man fich nicht in biefen Schranken, so kehrt sich bas Bundniß gegen Guch selbst; ber Feind wird zu sehr geschwächt, Euer Bundsgenoß zu hoch erhoben. Ihr müßet sobann entweber Guer Wort brechen ober Gurem eignen Schaben zusehn: beibes ift aleich wibria."

## 2. Fohn Bull

13

Als Wilhelm von Oranien die große Allianz gegen Frankreich förderte, als unter der Regierung ber Königin Anna der Krieg um Spanien durch Marlborough und Eugen in den Riederlanden, Italien und Deutschland so glänzend glücklich geführt

<sup>1)</sup> a zuerft: unter ber belletriftifden Regierung

ward, daß man Frankreich bis an ben Rand bes Abgrundes gebracht sab und auch ba seine Friedenbittende Stimme nicht boren wollte, erschallte Alles von Lobjauchzen Marlboroughs und Auch die Kindertrompete bes Deutschen Reichs, begen Länder durchzogen und verwüftet wurden, jauchte fich beiser. Schaam liefet man bie bamaligen Staats - Rriegs - und Reichs-Bas hatte Deutschland mit Spanien? Spanien mit relationen. Barum ward bies ungludliche Land jur ewigen Deutschland? Gemeinweibe bes Rrieges? 1 Marlboroughs Ruhm, mas fümmerte er uns, außer bag er uns kostete und ben Ersten Raiserthron Suropa's ju einem Bolt-Gelb - und Schifbeburftigen Lehnstrager zweier Hanbels - und Rrämermächte. Englands und Hollands machte? 14 Inbegen tonte bas Felbgeschrei: "für nichts weniger als für bie Freibeit Europa's, bes menschlichen Geistes, bes menschlichen Geschlechts werbe ber Krieg geführet."

"Im Jahre 1704. beklagte sich ber Lord Schatmeister Gobolsphin gegen ben Lord Halifax,") baß bes Herzogs von Marlborough Sieg bei Blenheim nicht so, wie er es verbiente, in Bersen wäre gepriesen worden; er gab zu verstehen, daß er gern sehen würde, wenn der Lord, als ein bekannter Gönner der Dichter, einen Mann anzeigen könnte, welcher sähig wäre, von einem so ershadnen Gegenstande zu schreiben. Er wolle seine Ehre zum Pfande setzen, daß derzenige, welchen der Lord nennen und der sich an dieses Thema wagen würde, nicht besorgen sollte, seine Zeit zu verlieren. Lord Halifax nannte sodann den Herrn Abdisson, bestand aber darauf, daß der Schatmeister selbst zu ihm schiefen sollte, welches er versprach."

"Der Lord Schapmeister Godolphin sah bas Gebicht, ebe es geenbigt war, ba ber Autor nicht weiter als bis jum berühms

a) Abbisons Leben im Brittischen Plutarch, Deutsche Uebers. B. 5. S. 204. 205.

<sup>1)</sup> Statt: "Barum ... Krieges?" in a zuerst: Bas England mit Deutschland, außer daß es seinen Feind in diesem ungklicklichen Lande als in einer ewigen Gemeinweibe versolgte?

Berbers fammtl. Werte. XXIII.

ten Gleichniß vom Engel') geschrieben hatte, und er war so zufrieden, daß er ihn sogleich zum Beisitzer des Appellationsgerichts 15 an die Stelle des Herrn Lode ernannte, welcher zu einem von den Lordsbeisitzern beim Handelsgericht erhoben wurde." So sehr lag dem Schatmeister, (beßen Sohn Marlboroughs Tochter zur Gemahlin hatte), des Feldherrn Ruhm am Herzen; und bekannt ists, daß Addison nachher dis zur Würde eines Staatssecretairs emporstieg, daß er aber auch an seinem Theil für die Bermehrung der Kriegsmacht und für die Berlängerung des Krieges zum Borsteil des Feldherrn tapfer beistimmte. Der schrieb seinen berühmsten Feldzug, der auch in Bersen ohn' allen dichterischen Plan nichts weiter als ein Feldzug ist, voll Lobsprüche auf Marlborough und die Königin als Schiedsrichterin der Welt,

Big with the fate of Europe etc.°)
The work of ages sunk in one campaign
And lives of millions sacrifie'd in vain.<sup>4</sup>)

16

Mit ber Zeit, die alles wendet und ändert, kamen die Britten auch auf andre Gedanken; und wiewohl man diese Gedankenändrung der Königinn nichtigen Dingen, einem Paar Handschuh,

Am Gleichniß selbst lag weniger als an ber Anwendung auf Marts borough, ber in seiner Jugend in Turenne's Lager ber schöne Engländer hieß und besten ruhige Kälte bekannt war, die ihn hier zum Engel Gottes erhob.

a) Dies von ben Britten bewunderte Gleichniß heißt:
So when an angel by divine command
. With rising tempests shakes a guilty land,
Such as of late o'er pale Britannia past,
Calm and serene he drives the furious blast,
And pleas'd th' Almigthy's orders to perform
Rides in the whirlwind and directs the storm.

b) The present state of the war and the necessity of an Augmentation considered. Addison's works T. III. p. 239.

c) Schwanger mit Europa's Schickal! u. f. -

d) In Einem Feldzug fant bas Wert wie langer Zeiten! Ihr Leben hatten Millionen Menschen Umsonft geopfert —

einem verschütteten Glase Bager ber Laby Sara Marlborough beizumeßen gewohnt ift, so war es doch wohl die veränderte Lage ber Umstände, die endlich auch die Britten Vernunft lehren mußte. Lubwig war gebemuthigt, wie vielleicht nie ein stolzer Könia gebemüthigt war; Wilhelms haß gegen ihn waren Opfer anua gebracht, und Englands Macht, Ruhm, Glück ftanden in vollestem Glanze. Dabei aber waren fie mit theuren Rosten erworben. Des Relbberrn Ruhm- und Gelbsucht erregte eine britte Sucht, ben Rrieg so lange als möglich zu führen. Indeß war Raiser Roseph 1. gestorben: ber Werber um die Spanische Krone, für ben man ftritt. war Erbe ber gesammten Desterreichschen Monarchie worben; mare es nicht die größeste Thorbeit gewesen, einen Krieg fortzuseben, ber eben ja zu Vertheilung ber Europäischen Macht geführt marb? 17 So schloß fich (konnte es anders segn?) ber Utrechter Friede. das ebelfte Werk der Königinn und des Brittischen Ministeriums. bas den Frieden mit seiner Gefahr schloß und dem blutigen Brocek Dieser Friede, nicht ber Krieg, 1 gab endlich ein Ende machte. Europa Ruhe und Freiheit wieder.

Eben in der Krise, die den Frieden mit Mühe vordereiten mußte, erschien im Jahr 1712 die Geschichte John Bulls, oder Procese ein Bodenloser Abgrund, wo dann der gesührte Krieg und Englands Interese an ihm anders als in Abdissons Campaign dargestellt wurden. Der vorgenannte Engel Gottes ist hier ein schlauer Advocat in einem Bodenlosen Proces, der nie zu Ende kommen soll, weil sein Bersechter nie gnug hat. Europa's große Freiheitvertheidigerinnen, England und Holland, erscheinen hier als John Bull, der Tuchhändler, und Klaas Frog, der Leinwandkrämer; ihr Interese ist beserer Einkauf bei Lord Strutt, (Spanien) und reicherer Absat bei ihm, den beide, Bull und Frog, durch den alten Baboon (Ludwig 14.) zu verlieren sürchten. Die bösen Händel Bulls mit seinem Weibe (dem Parlament) seit er aus dem Raufmann ein Jurist (ein Kriegsheld) worden, die Ränke

<sup>1)</sup> a zuerst: Er, nicht Martborough,

bes Abvocaten, burch ben ber Proces geführt wird, die Endlose Nichtigkeit dieses Proceses selbst (des Krieges) werden in der viel- 18 seitigen Lebendigkeit vorgestellt, die Swifts Geist eigen ist, und die seitdem so viele John Bulls-Caricaturen belebt hat. Swift ist ihr Schöpfer. So lange in charakteristischen Zeichnungen John Bull erscheint, rege sich des wahren Kenners und Darstellers der Dinge, Swifts Asche im Grabe. Denn Englands Interese an den Angelegenheiten des vesten Landes ists gewöhnlich etwas anders als die zärtliche Sorge John Bulls, des Alleinhändlers und Allsabricanten, um Sinkauf, Gewinn und Absat? so heilige Ramen dabei auch gemisbraucht werden. Und seitdem er dergleichen blutige Procese nicht einmal selbst führen kann oder mag, und nur solche ausbetzt und erkauft, die sie führen, wie verächtzlicher ist sein Rame!

Erscheine hinter jedem Kriege eine Geschichte John Bulls in ihrer Art, mit eben so inniger Bahrheit, mit eben so grundlicher Menschen = Bolts = und Staatstenntnig gezeichnet. Nach einer Trilogie von Helben - Trauerspielen gab bas griechische Theater ein Satyrstück, in dem die alte Reit wiederkehrte, und der Heros selbst zum Menschen herabgesett warb. Bei jedem Triumphaufzuge ber Römer blieben bie Schwachheiten bes helben unvergegen; ben Mysterien und Moralitäten ber mittleren Reit wurden fie sogar, Schimpf ju Ernst, eingewebet. Der Geift ber Auffpannung, ber 19 bie Nationen in bergleichen heroischen Barorysmen ergreift, und die Niedergeschlagenheit, die ihnen aus so traurigen Zeiten nachbleibt, icheinen bergleichen Bahrheitgemählbe felbft zu fobern, in benen bas Uebertriebene hinabgesett, bas Traurige von einer fröhlichen Seite gezeigt wirb. Große Begebenheiten überhaupt, wenn sie lange bauren ober schnell auf einander folgen, stimmen bie Gemüther zum Anstaunen, zum Bewundern ober gar zum Erschreden, jur angftigen Furcht, jum sinnlosen hinftarren in bie

<sup>1)</sup> a zuerft: Dinge, bes Menschenfreundlichen Menschenfeinbes Swifts

<sup>2)</sup> a zuerst: Ramen, Religion, Freiheit, Gemeinwohl u. f.

Butunft; ein Zwang, aus dem sie sich errettet wünschen, weil er sich zulett zu mystischer Schwärmerei hebt ober gesättigt in stumpse Langeweile verlieret. Gemählbe der Wahrheit, wo den Begedensheiten ihr falscher Firniß still weggestrichen, dem Kriegs Staats oder Weisheithelben sein falsches Haar hinterrücks, vorwärts der Kothurnstiefel leise weggezogen wird, so daß von Kopf zu Fuß der Heros, wie er ist, erscheinet; der Fortgang der Zeiten selbst will solche Gemählbe. Denn bringt der kommende Tag nicht immer etwas Neues ans Licht? wendet er nicht die Begebenheiten leise und zeigt sie im Erfolg von neuen Seiten? Selten denkt hinter einem nur fünfjährigen Kriege die gemeine Meinung das, was sie bei seinem Anbruch dachte.

Auch bag jebes Bolf fich in Gestalt und Ramen kenne, 20 fobert die Sache felbft. Das Bolf ju Ath'en marb auf bem Theater in Reben und in Person gespielt, wie es täglich sich selbst Das Römische Bolt fab fich im Amphitheater, im fpielte. Cirfus und sonft leibhaft; seine Herrlichkeit ftand in ber Göttin Roma sichtbar ba. In Trint- und Schifliebern ward Old Britannia als die große Beherrscherin ber Meere, in Marlborouabschen Sieasliebern als die Aufrechthalterin Europa's gepriesen; warum sollte Old Britannia nicht auch in seinen innern und äußern Sausange= legenheiten als Sir John Bull bargeftellt werben? Fände jedes Bolt in Krieg und Frieden, jumal wenn es verkannt, verläugnet und cicatrifirt wirb, eine Darftellung! Go bag bie, bie nicht lefen, die bie Stimme bes Bolks nicht boren, Die feinen Ruftand nicht kennen und wohl gar an seinem Dasenn zweifeln, wenigstens feinen Schatten - Charafter gezeichnet feben und an ihm in Furcht und hoffnung, in Leib und Freude, Die Schickfale, Die Gefinnungen und Contorsionen bes gebachten Nemo bemerken. Bei Scenen bes Jammers verliert sich das Lächerliche und Uebertriebne von selbst; bei Deutschlands Character = Bolksbilbe, bem berühmten Riemand wird im Gangen gewiß nicht Spott, sondern klagende 21 und beklagende Menschenliebe ben fühnen und garten sowohl als ben kühnen und rauben Griffel führen. Sonft war Deutschland

reich an treflichen Holzschnitten und Charakterbilbern; aber Griffel und Rechte find ihm entsunken.")

#### 3. .

#### 22

#### Lubwig ber vierzehnte.1

Wir treten näher der Höhle des alten Königes - Löwen, der ein haldes Jahrhundert hindurch Europa mit seiner Stimme crsschreckt, mit seinem gedietenden Antlis in Ehrsurcht gesetzt, einen Theil desselden mit seinen Wassen zerisen, und gerade in diesem mit seinem anständigen Löwengange eine Schaar andrer Thiere zu pohirlichen Nachahmern seiner Größe gemacht hatte, Ludwig des vierzehnten. Den sechzigjährigen Monarchen sand das neue Jahrhundert etwas misbeholsen; es gab ihm manches zu thun und zu leiden. Wenn in der Lebens und Negierungsgeschichte Sines Königes die streng milbe Nemesis sichtbar geworden, ists in der Seinigen; er lebte und regierte lange gnug, um ihr langsames Radsich um und um kehren zu sehen und was Er mit sorglos stönigs licher Hand reich gesäet hatte, auch Sorgenvoll königlich zu ernten.

Boltaire in seinem Siecle de Louis XIV hat ihn von seiner glänzenden Seite sinn und lehrreich gezeiget. Da seitdem 2 mehrere damals ungedruckte Nachrichten aus Ludwigs Regierung erschienen sind, die Boltaire genuht hat, so siehet man, daß ihm, wenige Lieblingsphantasieen ausgenommen, in Schilderung dieses Zeitalters die Wahrheit am Herzen lag, wie Er sie sah. Sein Buch, das er außerhald Frankreich schrieb, enthält eine Reihe bündiger Urtheile, rein gedacht, tressend gesaget. Da er indehen den großen Plan gewählt hatte, Ludwigs Jahrhundert zu

a) Die Geschichte bes Deutschen Mannes, ben sein Riemanb als Schatte begleitet, wirb an ibrem Orte folgen. Schrafteg 6, 209 - 212. 89b. 24.1

<sup>1)</sup> Ergänzungen und Parallesstellen zu biefem und bem folgenben Abschnitt aus einer älteren Rebaction bringt ber Anhang [Bb. 24].

<sup>2)</sup> A: ben (verschrieben in a.)

schreiben, konnte es nicht fehlen, daß er unter einem Zahllosen Angehänge von allen Seiten seinen Ludwig nicht darstellte, sondern begrub, Ludwig, (sagt Klopstock,) den uns

Gein Jahrhundert mit aufbewahrt.

Diesen Spanischen Mantel beiseite gelegt giebt uns das Leben Ludwigs eine Tragödie, deren Erneurung weber zu wünschen, noch vielleicht möglich ist; Einmal in der Welt indeß ist sie wirklich gespielt worden.

Der Prolog mag uns seine vernachläßigte Erziehung und die Scenen der Unruhe, die man gewöhnlich die Fronde nennt, erzählen; als ein Flüchtiger erlebte sie das königliche Kind, der königliche Jüngling. Tieser als alle Lehren drücken sich erlebte Begegniße der Kindheit und Jugend ein; dem jungen Könige ward die Lehre, dergleichen Unruhen, Anmaassungen der Großen, Mazarins Allgewalt, Unternehmungen des Partheigeistes u. s. blos mit seiner Königsgebehrde zu unterdrücken, ins Ohr gesagt. Alle Macht des Staats, ja den Staat selbst in Sich zu vereinen, die Königssmaxime ruhete in ihm, ehe er sie sich selbst sagte.

Der erfte Act begann, wie gewöhnlich, mit groffen Soffnungen. Luftbarkeiten und Tänzen. Was unter Richelieu und Mazarin Fröhliches und Schönes aus Spanien und Italien getom= men, in Frankreich neu erwachsen war, biente bem galanten Junglinge zu Liebschaften, zu jeder Rahrung seiner Sitelkeit und Ruhmsucht. Es waren Tage bes Bergnügens, ju benen Alles jusammentraf, mas fich schwerlich wieber zusammen finden burfte. So bilbete fich ber Wunsch bes jungen Mannes, allenthalben nur ausgezeichnet zu fenn und fich selbst auszuzeichnen. Mit Anftand that er bies. obaleich nicht immer mit Tugend, eitel-erhaben ober erhaben-eitel; ein Charafter, bem er auf Weg und Stegen, im Cabinet wie im Relbe, bei Tafel wie im Schlasgemach, auf bem Tobbette selbst Denn wie er gelebt hatte, so starb Lubwig. treu geblieben. Eben aber biese erhabne Gitelkeit, bie hohe Simplicität bes Anftandes und Scheines verschaffte ihm jenes heer von bewundernben Nachahmern. Der mahre Ruhm ist schwer zu erreichen, weil er

Entfagung, Mühe, Ernft toftet; ber Anschein bes Ruhms, bie 25 hohe Saltung, ber fegelnbe Anftanb erwirbt fich leichter.

Der zweite Act folgt aus bem erften. Wie konnte ber galante Selb fich raufdend - glanzenber auszeichnen, als, ba ihm Alles ju Gebot ftand, burch Kriege? Daher bie ungerechten Flanbrifchen und Hollandischen Feldzuge, beren Urfachen er aus ber Luft griff, und die den Niederlanden sowohl als unserm unschulbig = armen Deutschlande so hart fielen. Wahre Grundfate ber Billigfeit, bes Rechts ber Bölfer, ber Gerechtiakeit selbst in Saltung ber Verträge exsistirten in Ludwigs Gemuth nicht, ober sie wurden verlöscht, sobald seine hohe Gitelfeit im Spiel mar. Glud förderte diese zuerst mächtig. Denn mar er nicht jung, reich. verschlagen, fühn, unermübet, dieser Luftprangende Allgebieter? Er selbst tein Rriegsmann, aber bie besten Felbherren, bie tapferften Beere ftanden ihm ju Gebot; England felbst biente seinem Willen und bas zerrüttete, vertheilte Deutschland schmiegte fic ober gerieth gar in ben Wahnsinn, ihn nachzuahmen. Rriegskunft verschanzte sich sein Reich auf ewige Reiten; Die treflichen Anftalten, bie Colbert im Innern traf, machten feine Regierung zur glänzenbsten in Europa. Wäre ber Nimmegische Friede sein letter gewesen! ware er auf Colberts Bahn fortge= 26 schritten! Aber im hählichen Louvois ftand ihm fein bofer Genius entaegen: bas schiefe Kenster zu Trianon entstammte einen neuen Rrieg, in bem die Schaale schon wankte.

Dritter Act. Wilhelm von Oranien, das fürchtende Europa stand gegen ihn auf; und wiewohl seine Heere sast immer siegten, die Feinde sast allenthalben unterlagen, wo Ludwigs eitle Anwesenbeit bei der Armee ihnen nicht selbst aushalf; Remesis drehte das Rad leise. Frankreich ward allgemach erschöpft, die allgemeine Meinung kehrte sich ihm entgegen; es muste zu Ryswik einen häretern Frieden eingehn, als der Weltgebieter wollte. Und wäre auch dieser nur sein letzter gewesen! Denn Colbert und seine andern Sachersahrnen Minister waren dahin und keine neue vorbereitet; weil Ludwig seinen Ruhm darinn seste, die unersahrensten zu

wählen und selbst sie zu bilben. Auch die meisten der alten Feldberrn waren nicht mehr; die noch waren, wurden zurückgeset, weil das Zeitalter der Andächtelei des Königes und des Hoses, in dem ihn, traurig gnug, das neue Jahrhundert sand, andächtige Feldherrn wollte. Ein Mausoleum war der Hof worden: statt Quinaults Opern sang man Chöre der Athalie und Esther.

Vierter Act. Unter solchen Umständen reizte Nemesis ihn; 27 man rief seinen Enkel auf den Spanischen Thron, und Ludwig konnte sich des Krieges nicht entschlagen. Hier solgten nun Schlag auf Schlag die Unglücksfälle, deren Ursachen offenbar in der schlechten Wahl der Königsdiener und Feldherrn, is wie in andern bekannten Berderbnißen lagen. Kein Berständiger wird bei Turin, Hochstedt u. f. das Französische Heer seig' und Ehrlos schleten; noch war es, was es in den Siegreichsten Zügen gewesen war, seinem Könige treu, munter, Ruhmbegierig und tapfer. Aber jene durch Gunst erwählte und unterstützte Generale, (sie sind des Rennens unwerth) sie waren Ungeschickte. Das Böse, das wider ihren Willen die fromme und seine Maintenon in solchen Wahlen über Frankreich gebracht hat, ist kaum zu derechnen. Mit der treuesten Absicht ward sie die Dienerinn des strengen Schickslaß.

Run folgten alle die Kränkungen, durch welche Ludwigs kleinste Sitelkeit gedemüthigt ward; sie wurden ihm alle wie vorgezählet. Sogar der Pensionar Heinsius verschonte den alten Löwen nicht mit seinem Schlage. — Und alles ertrug Ludwig, so tief ers fühlte, mit seinem Anstande, mit seiner Großmuth. Sich glaubte er in jedem General geschlagen und beklagte die Geschlagenen, statt Fehler ernst zu untersuchen und zu bestern. Sein 228 "Ich, der Staat" half ihm jede Riederträchtigkeit, die man von

a) Daß Catinat, Benbome, Orleans, Berwid in die Zahl ber vorgenannten Ungeschicken nicht gehören, weiß Jeber. Gegen Benbome hätte schwerlich ein Sieg bei Hochstädt Platz gefunden. Die Fehler ber Andern sind von Französischen Feldherrn selbst ins Licht gefetzt worden.

<sup>1)</sup> a zuerst: ber Minister und Generale,

ihm foberte, verschmähen, jeden schmpflichen Schmerz, den ihm das Schickal schlug, ausbauren.

Fünfter Act. Die berbste Schaale batte er noch zu leeren: Er, ber sich in seinem Geschlecht für eine Ewigkeit unsterblich 1 gewähnt und fich baber gegen seine rechtmäßigen Rinber, Entel, Anverwandte bespotische Härten erlaubt hatte.") Er war außersehen. nicht nur seine liebste Gesellschafterin und Schwiegertochter, sonbern ihr nach, Schlag auf Schlag, Enkel und Urenkel zu ver-Ein einziges vierjähriges Rind blieb hinter ihm, bem er lieren. auf seinem Sterbebette bie bekannten Lehren ertheilte. b) Rach allen biesen Ahnbungen, beren jebe ihn seiner begangnen Ausschweifungen wegen einzeln zieh, sprach Nemefis: Gnug! und ließ ben immer Anftandvollen König anftändig sterben. Zwei Jahre vor 29 seinem Tobe war ber Utrechter Friede geschloßen, ber seinem Enkel ben Spanischen Thron sicherte, die Frangösische Monarchie unzergliebert ließ, und ben, ju feiner Freude, ihm bas Glud felbft burch einen schnell wiberkehrenben Stral bes Sieges bei Denain erleichtert hatte. Ruhig ftarb er; nur sein Land war traurig verarmt, geiftlicher Streitigfeiten voll, und entvölkert.

Soll ein Principium ber Ehre b. i. ber Eitelkeit, die sich selbst zum Gögen macht und mit bespotischem Egoismus nach und aus sich selbst alles bilbet, soll dies Principium, wie es Lud-

Digitized by Google

a) Sievon fünftig.

b) Vous allés être bientot Roi d'un grand Royaume. Ce que je Vous recommende plus fortement, est de n'oublier jamais les obligations que Vous aves à Dieu. Souvenés Vous, que Vous lui devés tout ce que Vous etes. Tachés de conserver la paix avec Vos voisins. J'ai trop aimé la guerre; ne m'imités pas en cela, non plus que dans les trop grandes depenses que j'ai faites. Prenés.conseil en toutes choses, et cherchés à connoitre le meilleur pour le suivre toujours. Soulagés Vos peuples le plutôt que Vous le pourrés, et faites ce que j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire moi-même.

<sup>1)</sup> a zuerft: zahlreich

wig im Herzen trug und in jedem seiner Worte, in jeder Handlung und Gebehrbe an den Tag legte, Grundveste der Monarchie seyn, wosür sie auch Montesquieu noch erkennet: o so sei Ludwig 14. der lette Monarch Europa's gewesen, wie er sein größester war. Sein ganzes Shrengesolg, das dieser Sitelseit diente, Mazarin voran, sodann Cardinäle und Prälaten, Höslinge, Mini30 ster, Künstler, Dichter, Lobredner, Schmeichler, Gesellschafterinnen, Maitreßen und Andächtige, sein ganzer Hosstaat, sein Jahrhundert ziehe mit ihm zu den Schatten hinunter, um dort sich, zur ewgen Strase, einen Aeonenlangen insernalen Hos zu halten, um deswillen wenigstens keine Nationen mehr bluten und leiden dürsen. Rur fern sei eine solche Chren-Dampsmonarchie unserm Europa.

#### Beilage.

## Ift Citelfeit bas vefte Principium einer Staatsverfagung?

Den bekannten vier Hauptverfaßungen, der Despotie, Arisstokratie, Monarchie und Republik hat Montesquieu vier eigne Principien zu Grundvesten gegeben, der ersten Furcht, der zweiten Räßigung, der dritten Ehre, der vierten allein Tugend. Können jene drei ohne die vierte daurend bestehen? kann insonderbeit die monarchische Ehre, wie Montesquieu sie im Glanz seines Staates beschreibt, ihn tragen und halten? Ehre in einer Monarchie ist nach ihm ein "Anschein der Tugend, ohne daß man diese selbst besitzen darf;" was ist sie also als eine Art Sitelkeit? Daß 31 Sitelkeit aber kein Gebäude stügen könne, sagt das Wort selbst, da Sitelkeit Leere, ein vorübergehendes Nichts heißt.

Wahre Chre, was ist sie? Ein rühmliches Bewußtseyn seiner selbst, honett zu seyn, sich gegen ben Ausspruch der Billigsteit, des Rechts und der Wahrheit nichts zu erlauben, jeder seiner Pflichten Gnüge zu thun vor sich, dem schärfsten Richter. Ohne diese innere Chrlichkeit (Honnettetät) findet keine wahre Ehre und Ehrliebe statt. Behängt den Riederträchtigen mit Ordens-

bändern, gebt ihm das lauteste Geklatsch um ihn her und den freundlichsten Blick seines Monarchen zur unabtrennlichen Begleitung; ist es in seiner Brust übel bestellt, thut er seinen wesentslichen Pflichten gegen die Menschheit und den Staat, mit Beisall seiner Ueberzeugung und der Ueberzeugung aller Guten nicht Gnüge, so habt ihr einen lahmen Krüppel mit Ehre, d. i. mit dem Zeugniß bekränzt, daß er für den schönsten Tänzer gelte. Bemerkt ihr nicht, daß alle eure Ehrenbezeugungen ihn lächerlich auszeichnen? Ehre kann nur genießen, wer Bewußtseyn des Berdienstes in sich hat; sonst wird ihm bei einiger Ehrlichkeit gegen sich und andre die äußere Ehre unerträglich.

Gehet die Reihe großer Männer auch unter Ludwig burch, Feldherrn, Solbaten, Rathgeber, Richter, Gelehrte, Geiftliche, Rünftler, fleißige Bürger: nur baburch murben fie eines Gefühls 32 ber Ehre fähig und werth, baf fie ihren Beruf verftanben und erfüllten, baf fie ihrer Pflicht gegen König und Baterland Unuge thaten, baf fie in ihrer Kunft und ihrem Leben Etmas maren. Lubwigs Blick schuf sie nicht zu solchen, ob es ihnen gleich wohlthat, wenn sein Blid, als das Auge bes Staats, sie bemerkte, anerkannte, auszeichnete, anwandte. Wie manches eble Beispiel haben wir unter ihm, baf Manner, benen er bie wichtigften Stellen selbst antrug, sie standhaft verbaten; ber König, bem es außer seinem persönlichen Stolz an einem Gefühl ber Bflicht und Ehre nicht fehlte, nahm jebe biefer Aeugerungen ebel auf und vergaß fie nicht. Daß er auch mit einigen Niederträchtigen als mit Männern von Ehre umging, war eben sein Fehler; mas zu ihm aehörte, glaubte er, könne nicht anders als von diesem Gefühl belebt fenn. Sobald man ihn vom Gegentheil überzeugte, manbte er sich vom Chrlosen. Wie manche groffe Berdienste haben sich unter ihm, unerkannt ober spät erkannt, ober gar verläumbet und verfolgt, ihrer Pflicht aufgeopfert! Auch in ihnen brannte bas beilige Feuer ber Ehre nur auf bem veften ftillen Altar ber Tugend.

Bo Gegentheils biefe Tugend, b. i. innere und äußere Thätigkeit mit willigem, frohem Leben in feinem Gefchäft 33 und Werk nicht ba war, wo eitle Anmaaßung an ihre Stelle trat, zu thun, was man nicht thun konnte, oder sich beßen zu rühmen, was man nicht gethan hatte; wie böse Folgen ersuhr Ludwig selbst von dieser eitlen Anmaaßung! Wie wenig konnte sein Blid, selbst sein tröstendes Wort den innern Borwurf des Untüchtigen, den äußern Borwurf der gesammten Welt Lüge strafen, oder die bösen Folgen jener Anmaassungen ändern! Er ersuhr immer, daß Eitelkeit eitel, d. i. ein leeres Richts sei; nur nahm er es spät wahr, dis er es zulest dis zur bittersten Kränsung wahrnehmen mußte: denn der großen Waage des richtenden Schickslaß über den Werth und Unwerth der Dinge entläuft Riemand.

Was also auch im Zeitalter Lubwigs Tugenb, b. i. Realität war, was Tüchtigkeit zu seinem, einem wahren und nütlichen Zwed hatte, ist geblieben; wie viel große und gute Werke! Mansches Samenkorn ist seitbem zu einer reichen Aehre gediehn und neu ausgesäet worden. Das Sitle ging balb oder es gehet vorüber; wo es sich einer Dauer anmaaßte, steht es zur Beschämung, ein Zeichen menschlicher Schwachheit, da; wir eilen vorüber.

Also auch in Monarchieen ist Tugend allein der echte Grumdstein einer daurenden Berfaßung zum Wohl der Menschen; Ehre ist das Wort, das den Werth der Tugend nur ausspricht, das 34 der Taugende aber erst selbst wägen muß, od es und in welchem Grad es ihm gebühre? Gewöhnlich spricht es der Monarch zulest und immer nur über Wenige auß; sodald Ihn aber das heilige Feuer, seiner Pslicht Gnüge zu thun, belebt, so breitet sich dieses im verborgnen Strom, ja in tausend Strömen weiter. Auch der Arbeiter auf dem Felde kann davon belebt werden; und wie oft lehrte ein gemeiner Soldat seinen Vorgesesten und Feldherrn Ehre!

Ueberhaupt sind die vier Principien Montesquieu's jedem Staat unentbehrlich, weil es keine durchaus reine, ungemischte Staatsverfaßung giebt. Auch in gemäßigten Monarchieen muß Furcht herrschen, Furcht nämlich vorm Geset, Ehrfurcht gegen

bie Religion; ber Bösewicht muß in ihr sogar zittern. Auch in gemäßigten Monarchieen muß Mäßigung herrschen, weil unter bem Einen boch immer mehrere, die Besten, die Er wählte, regiezen, wo Jedem seine Pflicht auch seine Schranken anweiset. Tugend endlich d. i. Tüchtigkeit und guter Wille zum Werk ist der Monarchie unentbehrlich: denn ohne sie giedts weder Ehresgefühl noch Ehre. Diese ist nicht (wie man zu sagen pflegt) ein Schatte der Tugend, sondern ihr höchster, innerer und äußezrer Werth. Eitelkeit aber ist ein Schatte, der in jeder Regiezungssorn täusicht und verschwindet.

#### 1

### Maintenon. Fenelon.

Wenn nächst Lubwig eine tugenbhaft-Chrsuchtige biesen Febler ebler Seelen ftrenge gebüßt hat, wars Maintenon, eine arme Amerikanerinn, bie im Gefängniß gebohren, als eine Berlakene an die Frangösische Rüfte geworfen, zuerst eines lebendigen Z, des scherzhaften 1 Starrons Frau, endlich Ludwigs 14. Gemablin wurde, sie, die vorher seine entschiedne Antipathie war. gange Geschichte ist ein wunderbarer Roman, der traurig endet. Merkwürdig ists, daß die Wieberrufung des Edicts von Nantes und die Suguenotten Bekehrung mit ber Zeit ihrer Aufnahme gur nächsten Bertraulichkeit bes Königes zusammentrift; sie selbst war eine Huguenotten = Bekehrte, Die in Gewißensfegeln des Ratholicismus strenge einherging. Hätte fie die Bekehrung ihrer ebemaligen Glaubensgenoken beförbert: weh ihrem Namen! Aber auch schon ihr Blud ftrafte fie; ihre Lebensart mit bem alten Monarchen machte fie jur Märtrerin und Sklavin. Aus bem Regefeuer konnen taum angftigere Seufzer emporfteigen, als im Zwange poli- 36 tischer Berhältniße und Uebel, unter bem Drud ber Andacht und

Digitized by Google

35

<sup>1)</sup> a zuerft: pofierlichen

Langenweile so oft ihrer Brust entsuhren.") Die Gesellschafterinn eines gesättigten, leeren, unlenkbaren Despoten, war sie es bennoch, die ihn einige dreissig Jahre hindurch lenkte. Wie sie die dies
gethan? darüber möge sie sich vor dem obersten Richterstuhl rechtfertigen. Die Stimmen des Clerus, so viel andre Instituationen
bestürmten sie, denen sie mit ihrem hellen Verstande, mit all' ihrer
Rechtschaffenheit und Selbstertödtung in manchen Fällen doch nicht
gnug entgegenzusezen wußte. Ihre Briefe sind merkwürdige
Dokumente, Denkmahle des seinsten Geistes und eines trocknen
herzens; ihre Fehler hat niemand, und zwar ihr selbst, beser
geschildert, als Fenelon, den sie verehrte und — mit Schmerz
verließ, wenigstens für ihn nicht zu sprechen wagte.

Denn in ber Borftellungsart Ludwigs mar eben Kenelon sein abgesagter Feind, Er, ber sein wahrester Freund mar. 1 "Votre homme parle bien, Madame, (fagte ber König jur Maintenon 37 nach bem ersten Gespräch mit ihm,) mais je Vous avoue, qu'il ne sera jamais le mien;" bies Wort hielt Ludwig reblic. Wohlanständig verwieß er ihn als Erzbischof nach Cambran, ob er ihn gleich zu eben ber Zeit, wie unentbehrlich er seinen Enkeln und bem Staat fei, verficherte und es bamals glaubte: benn Lubwig bielt fich ju groß, jemals ju lugen. Seit feine Reinbe und Reiber ihm ben Quietismus Schuld gaben, nahm ber König ftarte Barthei gegen ihn, verbot seinem Enkel, beken Berg an Fenelon hing, allen Briefwechsel mit ihm; Maintenon mußte seiner nicht mehr aebenken. Und als vollends ber vor vielen Jahren zur Unterweisung bes Bringen, nicht aber jum Druck geschriebene Telemach zu Fenelons Berbruß erschien, galt sein Berfager bem Rönige für ben Undankbarften ber Menschen.") Erst als er nach

a) S. ihre Briefe, T. VII - XIV. ber Memoires de Maintenon, auch ben Esprit de Mad. de Maintenon (Par. 1771.) am meisten aber ihr Leben.

b) Sur mes defauts. Mem. de Mad. de Maintenon T. IX, p. 211.

c) "Je savois bien par le livre des Maximes que M. l'Archeveque de Cambrai étoit un mauvais esprit, mais je ne savois pas,

<sup>1)</sup> a zuerst: war, benn er konnte nicht schmeicheln.

bem Tobe seines Enkels bessen Papiere, unter ihnen auch Fenelons Briese in die Hand bekam, lernte er ihn anders kennen und verbrannte eigenhändig die Briese.

Wenn Ein Sterblicher Gaben des Herzens und des Berstan- 38 bes in Einfalt, Bürde und Lieblichkeit zu vereinigen und alle unter das strenge Gesetz der reinen Hingabe sein selbst zu bringen wußte, wars Fenelon. So erscheint er in seinen Schrifsten; der war er, nach dem einstimmigen Zeugniß seiner Feinde selbst, im Leben; Doctour, Eveque et Grand Soigneur in der liebenswürdigsten Berläugnung aller Hoheit seines Standes und Charasters. Lese man von ihm Ramsan, dhöre man hie und dab nur einzelne Worte von ihm und lese seine Briefe; es spricht, es schreibt ein Himmels-Genius unter den Menschen, der von seinem Erdengeschlecht weder Dank noch Ruhm begehret. Desto tiefer lebte er im Herzen seiner Freunde, die ihn, aller Verdote ungeachtet, dis an den Tod liebten, denen auch er nachstard, weil, wie er sagte, mit ihnen sein Herz von allem Fredischen frei sei.

Aber auch Er war durch die Geschichte der Guion und seisnen geheimen Neider Bosuet scharf geläutert; ebler kann man sich kaum betragen, als er sich dei jedem Schritte betrug. Die tiesste Demüthigung, die ihm vor den Augen seiner ganzen Kirche geschah, ward ihm indeß zur größesten Ehre, so wie ihm die Jahre 39 der Demüthigung Ludwigs zum edelsten Siege gereichten, ohne daß er an Sieg auch nur dachte. Er gab was er hatte und vermochte, der kranken Nothleidenden Armee, und genoß eben so viel Berehrung von den Feldherren des seindlichen Heers, als eine Grenzenlose Liebe von allen, die ihn umgaben. Nicht seine Kirche, aber die Menscheit hat ihn canonisiret.

qu'il fut un mauvais coeur. Je viens de l'apprendre en lisant Telemaque. On ne peut pousser l'ingratitude plus loin. Il a entrepris de decrier eternellement mon regne." Als ob fich bics nicht selbst laut genug aussprach.

a) Vie de Fenelon p. Ramsay.

b) Memoires de Mad. de Maintenon, de St. Simon, Vie du Duc de Bourgogne, Eloge de Fenelon p. d'Alembert etc. etc.

Schabe, bak Kenelons Schriften für so wenige in unfrer Beit find, da fie alle ju einzelnen, bestimmten Zweden geschrieben, immer nur seinem Amt, seiner Pflicht bienten. Bei seinem Tele= mach bachte er nicht baran, mit homer ober Birgil zu wetteifern. Seinem Röglinge, einem fünftigen Könige Franfreichs, bem bie Regierung Ludwigs vor Augen war, follten, ftatt ber Mährchen, bie er sonst gehört hatte und statt ber Begebenheiten, die er täglich sab, in Sitten und Gesinnungen andre Muster, Bersonen bes Alterthums follten ihm vortreten, ju feiner Lehre, ju feiner Barnung. Anspielungen auf seines Königs Regierung, sofern fie irgend vermeiblich waren, verschmähte seine reine Seele, wie schon ber Anftand, ber ihn in Allem begleitete, und fein großer Berftand fie verschmäht haben murbe. Gin gleicher 3med leitete 40 ihn bei feinen Gefprächen, bei feinen wenigen Fabeln; nichts ift für das Bublicum, Alles ift für den ihm Anvertrauten, perfonlich, Zeitmäßig. Go feine Gemigengrathichlage, feine geiftlichen Auffate, feine Briefe: reine Unterhaltungen mit fich ober mit anbern, aus Geift und Herz, ju Berg und Geift, ohne Rücksicht auf Styl und Machwerk. Gebacht und gesprochen ift Alles, nicht geschrieben. Daber bie Ginfalt, baber bie Lieblichkeit, in ber vielleicht Frang von Sales sein Borbild mar: Er übertraf ihn weit an politischem Berftanbe, an feiner Bergens und Weltkenntnig. Aeugerst migbraucht wird fein Telemach, wenn Rnaben an ihm follen Frangösisch lernen.

Mehrere haben ben' Berbacht geäußert, als ob Fenelon, wenn sein Zögling zum Thron gelangt wäre, auf die Staatsverwaltung ein Auge gehabt habe. Ohne ein Auge darauf zu haben, hätte er sich dieser Last schwerlich entziehen mögen; 1 gewiß aber dankte er der Borsehung, daß sie Ihm und dem Prinzen den schweren Bersuch erließ. Statt seiner sollte der ruchloseste der Menschen, Du Bois, Erzbischof in Cambray und Frankreichs erster Minister werden.

<sup>1)</sup> a zuerft : schwerlich entbrechen können : benn Er war bes Prinzen Seele. Derbers sammt. Werte. XXIII.

"Da fie also Gelegenheits - und einem Theil nach gar Schulaufsäte sind, was sollen uns Fenelons Schriften? Wir sind ihnen entwachsen." Den Zwecken und Regeln, nach und zu denen sie verfaßt wurden, sind wir nicht entwachsen; zur Bildung des 41 Herzens und Geistes bleiben sie ewige Regeln.

R. B. Seinem Bringen, ba er ben Mährchen ber Weiber entnommen war, hatte man Megerai's Geschichte von Frankreich in bie Sand gegeben: mas follte ber Knabe baraus lernen? Bas tonnen wir, mas follen unfre Rinber aus ber Geschichte lernen? aus biesem wilben Mährchen seltsamer, unvollenbeter, oft abscheulicher Charaftere, aberwitig handelnder Personen, nie geendeter Begebenheiten und Ränke. Gine Endlose Schraube, ein boser Wirrwarr ift bie Geschichte, wenn Bernunft fie nicht aufflärt, menn Sittlichkeit fie nicht orbnet. Fenelons Befprache ber Tobten sollten bies bei bem Lehrlinge thun; man nehme fie fich also jum Beispiele, wie bie Bersonen ber Geschichte auch ju uns fprechen, wie fie por uns handeln. Aus jeder gelesenen Geschichte made jeber fich felbft Gefprache ber Tobten. Denn find fie nicht tobt, die gelebt haben? ift ihre Bergangenheit für uns nicht ein Traum? Dennoch aber sprechen sie zu uns; liebensmurbig ober haklich handeln fie gegen einander. Beibe Abrafte en alfo. Recht und Wahrheit, treten vor bies ungeheure Bild und beleben bie Figuren. Richt Figuren; fie weden bie Tobten auf aus ben Gräbern, und megen an ihrem Stabe Unvernunft und Aweck. Recht und Unrecht, mit ernstem Blick in ben Busen. Je ernster 42 fie bliden, besto tiefer regt fich bas Mitgefühl ber Sittlichkeit im Lesenden: so wird die Geschichte für ihn vernünftig und sittlich. -Alle große und gute Menschen haben die Geschichte so gelesen: mehrere Tobtengespräche, aute und schlechte, find biesen nachgefolget. Erbarmt euch ber Jugend und gebt ihr keine andre, als eine vernünftig - organisirte Geschichte. Genealogieen und Chronologieen, Rriegs = Staats = Groberungs = Bracht - helben = und Rar= renscenen find für sie einschläfernd = langweilige, ben Berftand erbrüdenbe, ober aar verführenbe, verrüdenbe Mährchen.

ersten griechischen Geschichtschreiber, Herobot, an, steht bie Geschichte unter keinem anbern, als unter ber Remesis-Abrastea Maas und Scepter.

Mit ber Fabel bes Alterthums ift es nicht anders: benn mas foll eine Kabel, bie keinen Sinn giebt? Statt also zu fragen: wie Kenelon zu homer stebe? (obwohl auch fie nicht Nuklos senn mag) gewöhne man sich, das gesammte Alterthum als eine lehrreich warnende ober aufmunternde Epopee zu denken. Ganze Reiträume bin ift ja die alte und alteste Beit ohnedies Dichtung; im politischen Sinn ber Griechen und Römer ist fie für uns oft eine partheiliche. Menschenfeindliche Dichtung. Abraftea also ordne fie: ber Sinn bes Wahren und Guten bringe Licht, Bal-43 tuna. Zwed und Farbe für unfer Auge in biefe Maffen, in biefe Figuren; b. i. Jeber ichaffe fich, turz ober lang, eine vernünf= tige Epopee selbst aus biesen Religions- und Staatseinrichtungen voll Beiser und helben, aus ihren Sitten und Gebräuchen. Fenelons Telemach find mehrere Dichtungen solcher Art nachgefolat.") weniae in seiner Reinheit gebacht und vollendet. Denn jene Zwittergeschöpfe neuerer Geschichte und Fabel, bei benen man nie weiß, auf welchem Grunde man stehet, gehören nicht hieher.

Ueber bie geistliche Berebsamkeit hat Fenelon einige Gespräche geschrieben, die ein Gegengift gegen den Kanzelwitz und die Hofrednerei sind, die nicht nur damals galten: denn wie lange hat ein Theil der sogenannt-heiligen Berebsamkeit, die unter Ludwig 14. galt, dies tönende Erz, diese wohlklingende Schelle noch nachgeklingelt? Nur gehört zu Fenelons Art zu predigen auch seine Art zu denken; sein Geist und sein Herz, seine Bildung und Uedung; sonst dürften auch auf diesem Wege nur Schwärmer oder Schwäher werden.

Bei seinen geiftlichen Schriften endlich laße man alles seiner Rirche Angehörige, Mystische weg, und betrachte seine Anwei-44 sungen als eine reine Form menschlicher Gesinnungen und

a) Sethos, die Reisen, die Rube bes Cprus u. f. f.

Gebanken; wie hoch werben sie uns dann erscheinen! Regeln für ben Berstand, wie für den Geschmack und das Leben. Allein durch Hingabe seiner selbst unter das Regelmaas der höchsten Güte, Weisheit und Ordnung, werden wir vom Egoismus befreiet, dem bittersten Feinde unserer wahren Thätigkeit und Ruhe, unsres Genußes und unsere Pflicht. Fenelons Denkart, die er thätig erwies, ist, zur Philosophie erhoben, mit der Philosophie aller edlen, reinen Gemüther Eins und Dasselbe. Das Ein und Alles, aus dem sie entspringt, in welchem sie wirkt, in welches sie sich senket, war mit andern Ramen die höchste Idee aller denkenden Geister. Auch Fenelons Grundsäse des Geschmacks sloßen aus dieser Quelle, dem entschloßensten, kräftigsten AntisEgoismus.

5.

45

# Afabemieen unter Lubwig 14.

Atabemie ber Bifenfcaften und ber Literatur.

Schon im Jahr 1666 war die Akabemie ber Wißensschaften gestiftet; mit Ausgange des Jahrhunderts 1699 ward sie erneut und in einem reineren Geschmad zusammengeordnet. Eins ihrer Hauptgesetze war, in Erforschung der Natur kein Lehrsgebäude ober Träumereien s priori anzunehmen. Ihr großer Borzgänger Descartes hatte sie darinn scheu gemacht: denn dieser große Mann hatte viel geträumet.

Reine Mabemie in Europa verband so viele berühmte Namen unter einander, als diese, vor und seit ihrer Erneuung; sie traf in den glücklichen Zeitraum, in dem sie aus allen Ländern Ersinder und Forscher sich aneignen konnte. Galiläi's Schüler, Biviani, gehörte noch zu ihr, und durfte in Florenz, Ludwig zu Ehren, sein Haus mit der Inschrift: "Aedes a Deo datae" bezeichnen. In Deutschland Leibnis, Bernoulli, Tsirnhausen; in Holland Hartsoeker, Hungens, Runsch, Börhave; 46

Rewton in England; in Italien Cassini, Bianchini, Marssigli, Mansredi u. f.; der Schöpfer Rußlands selbst, Beter, ließ sich zu ihrer Zunft zählen. In Frankreich hat sie Berdienstreiche Männer, den Kanzler de l'Hopital, Bauban, Toursnefort, de la Hire, Homberg, Malebranche, den Minister d'Argenson, und mit dem Fortgange des Jahrhunderts größere und größere Bearbeiter der Bisenschaft als ihre Glieder gekannt, dis vorm Ausgange des Sähulums, fast ohne Widerrede und Eiserssucht anderer Nationen, die größesten Astronomen und Rechner, Natursorscher, die alles durchspähten, Scheidekünstler, die eine neue Schöpfung entdecken, in ihrer Mitte waren. Die Namen Reaumur, Mairan, Mariotte, le Sauveur, Clairaut, Condamine, Bufson, d'Alembert, la Grange, la Place, Lavoisier, Fourcroi werden sich aus der Geschichte des menschslichen Geistes nie verlieren.

Berdienstreich ift die Sand, die zu einem Gebäude den Grund legt, in welchem fich die sonst gerftreuten und vergegnen Bemühungen ber muntersten Geister sammlen. Ihr fortaebender Fleiß wächft zu einer Byramibe, die oben ein ewiger Kranz franzet: indek bei andern Nationen Einer hier, der andre dort in den 47 Grüften gräbt ober in ben Felsklüften hauet, ohne vielleicht seine Mühe nur zu Tage förbern zu können, geschweige baß fie Pfeiler oder Säule eines Tempels wurde. Reine Alabemie hat ihre Beobachtungen fo aneinanderhangend fortfeten konnen, mithin sich fortwährend selbst gebegert, genutt und geläutert, als biese. Auch mit verändertem Namen ist und bleibt sie Ludwigs ewiges Werk, bas die wilbesten Reitstürme selbst nicht haben vernichten mögen. Unzerftörbar bauen sich bie Wißenschaften fort, reihen sich an einander und breiten ihre Erfolge still ober laut über bie Welt aus.

Denn nicht das Gefundene allein ist Gewinn, sondern die Geister, die es sinden. Je mehr diese sich mit einander einver-

<sup>1)</sup> a zuerst: als wahre Unsterbliche nie

stehn, und wenn auch nicht ohne Neib, wetteifernd nach Einer Methobe, ju Ginem Zwed, öffentlich unterftust, mit einander arbeiten: je folichter fobann ihr Bortrag, je flarer und verbreiteter ihre Sprache ift, je mehr biese fich von jedem Unrath entfernt hält, indem fie nur das Reinfte ber Wißenschaft rein lehret: um so mehr wird eine solche Atabemie eine Stiftung und Berfammlung (occlesia) bes Beiftes ber Bigenfcaften felbft, ber über alle Zeiten und Bölfer reichet. Terragon hat Recht, bag bie Atabemie ber Bigenschaften auch ben Gefchmad vollfommner gemacht habe, indem sie die mahren Grundsätze der Urtheilskraft im 48 Menschen nicht etwa bisputirend seststellte, sondern thätig erwies. Genauigkeit, (Pracifion) Ordnung, Rlarbeit find bie Gigenschaften eines guten Geschmads, benen fich bas Berborgene ber Anmuth unmittelbar aufschließt. In jebem Aufsat, mas er auch betreffe, in jeder Gedankenfolge reizet uns nichts so sehr, als Genquiafeit. Ordnung. Rlarbeit.

Ru Berbreitung bieses Geschmads trug Ein wohlorganisirter Ropf, Bernhard von Kontenelle, Secretair ber Mabemie, über ein halbes Jahrhundert ftillwirkend bei; auch im höchsten Alter blieb er ein liebenswürdig = fpielender Jungling. Schreibart, ihm eigen und unnachahmbar, mochte man bie Ana-Infe ber Bernunft, ben Styl bes Unenblichkleinen (des infinement-petits) nennen; so fein weiß er bie Begriffe zu zerlegen, Einen nach dem Andern sanft und klar herbeizuführen, endlich aus ihnen ein Ganzes zu bilben, bas in seiner zarten Rusammensekung burch ben lieblichen Schein einer rubigen Ginfalt oft ans Erhabne grenzet. Nicht seine Lobschriften allein, (eloges des Academiciens)") bie Gefcichte ber Afabemie felbft in ben Auszügen, die er von den merkwürdigften Abhandlungen gab. indem er fie, auch für die, die dem Calcul nicht nachaehn konn- 49 ten, in ein heitres Licht ber Bernunft stellte; fie haben bie Aka= bemie auch außer ihren Salen in die Denkart ber Menfchen

a) Oeuvres de Fontenelle, Tom. V. VI.

verbreitet. Seine Nachfolger konnten keinen anbern Weg einschlagen, als ben Er gebahnt hatte; es war ber einzige rechte.

Glaubt Ihr, daß wenn jene Akademie der Wißenschaften nicht gewesen wäre, Frankreich am Ende des Jahrhunderts hätte vollsschren können, was es vollführt hat? Hätten ihm nicht alle Wißenschaften und Künste der Bernunft und des Maaßes der Dinge zu Gebot gestanden, hätte der Geist genauer Zwede und Mittel, dieser mit einem vesten Maas zu Jenen, (der wahre mathematische Geist) nicht eine Reihe thätiger Menschen, die ans Spiel kamen, beseelt; nie hätte, was geschehen ist, ausgesührt werden können. Daß Euch dergleichen nie gelinge, dürft Ihr nur Eins, die genaue und strenge Wißenschaft als eine Ausschlärerin, stolz verachten. Die Berachtete rächt sich gewaltig.

. \* .

Reben ber Afabemie ber Wißenschaften blühte mit bem Anfange bes Jahrhunderts (1701.) auch eine andre Tochter Lubwigs ober vielmehr Colberts, ihre etwas altere Schwester, bie 50 Atabemie ber Inschriften neu auf. Den Inschriften gwar hat sie wenig gefrommt, wie biese benn auch nur ein vorüber= gebenber untergeordneter Zwed jur Befriedigung bes fiegenben und bauenben Königes voreinft gewesen waren; bem menschlichen Berftande aber hat das Institut fast wie die Afademie der Wißenschaften Dienste geleistet. Denn ware auch jene bleierne Grundlichkeit gelehrter Antiquare, jene Allwißenheit ber Kritiker in Lesung ber Alten vielen Frangösischen Belletriften nicht eben gegeben gewesen: wo ein beller Blid, eine leichte Ausammenstellung binreichte, erläuterten fie oft glüdlich. Und bann, wer erfühnte sich, eines beliebten National - Unterschiebes wegen, Jebem, ber zu bieser Nation gehöret, gründliche Känntniß ber Alten zu versagen? Die groffen Namen Casaubon, Saumaise, bu Balois u. f. por ben Zeiten ber Afabemie, in biesen Zeiten eine gute Anzahl Andrer wurben ihn ber Unwahrheit ftrafen; Freret allein ftunbe ftatt vieler ba. Rühmlich ifts, baß man am Ende bes Jahrhunderts Schriften, die dieser Forscher des Alterthums im ersten Biertheil desselben schrieb, endlich der Welt gegeben.

Ueberbem band sich biese Akademie nicht an Griechen und Römer: bie Alterthümer bes Baterlandes, Frankreichs Geschichte, bie Sprachbenkmale ber Provenzalen u. f. lagen auch in ihrem Gebiet: Mabillon, Montfaucon, Le Beuf, Curne be 51 St. Balane u. f. fteben bier abermals ftatt vieler. Der Erfte bat in seiner Art auch eine Wigenschaft geschaffen, die Diplomatit, wie Baillant bie Rumismatit fcuf; es warb nachher leicht, weiter zu geben, nachdem die Grundsteine bes Baues, zum Theil nicht ohne königliche Kosten ober Autorität gelegt waren. Die besten Reisebeschreibungen Drients find mir bem Aufmande Ludwigs schulbig; fie werden noch gelesen, und find in Manchem noch bie besten. Auch bie Auszüge ober leber= setzungen, die größtentheils von Mitgliebern ber Afabemie aus morgenländischen Sandidriften ber königlichen Bibliothek gemacht wurden, klärten Europa auf, indem sie es sinnreich ergesten. Berbelots Bibliothet ift noch jest ein hauptwert, ju welchem seitbem wenig Neues hinzugefügt worden, und das Beste hat abermals Frankreich hinzugefüget. Gallands tausend und Gine Nacht hat mehr als tausend und Einen Menschen vergnügt, vielleicht auch mehr als hundert und Ein artiges Mährchen ober andre finnreiche Dichtung ans Licht geforbert. Mit Charbin's. Tourneforts, de la Loubiere und andern Frangofischen beschreibungen, wie mit ben morgenländischen und Feenmährchen. ging ben Europäern in ber alltäglichen eine neue Welt auf. Rühne und feine und nügliche Dinge find unter biefer Rauber- 52 hülle morgenländischer Dichtung gesagt worben. 1 In jeder biefer Rücksichten find wir bem Geschmack Ludwigs an bem, mas man bamals belles lettres nannte, reichen Dank schuldig.

<sup>1)</sup> a zuerst: find in dieser Einsagung gesagt worden, die sonst durchaus nicht gesagt werden burften und konnten.

Aber auch hier gilt: "nicht nur Was ausgerichtet warb, sonbern auch Wie es ausgerichtet murbe:" bie Ermedung bes Geiftes es auszurichten ift ber Zwed lebenbiger Inftitute. Jene Franzöfischen Uebersetungen ber Alten, die man gewöhnlich ungetreue Schonen (belles Infidelles) nennet; ihren Zwed haben fie bennoch erreichet. Sie gaben ber Ration eine Menge Ränntniße aus ben Alten, auf eine Weise, die vom Lesen nicht wegscheuchte, sondern zu ihm Man glaubte nämlich nicht, längst verftorbner Alten wegen seine Sprache ummobeln und bei jedem neuübersetzen Autor fie neumodeln zu mußen: benn nicht buchftäbliche Ueber-Setungen follten biese genommene Copieen werben, nicht Rupferstiche einmal, Nachzeichnungen aus freier Sanb follten fie fenn, wie man glaubte, baß die Sprache fie litt, die Nation sie bedürfe. Dem Wahn, eine lebende Landessprache à la Ronsard Griechisch ober Latein umformen ju mußen, hatte man länast entsaget. Der Frangosischen Sprache, die, ohne ihren Werth und Charafter zu verlieren, weber gräcifiren 53 noch latinifiren konnte, mar Ein hauptgeset nothwendig: "Reine Uebersetung verberbe uns bie Sprache."

Ein Gleiches ifts mit der Französischen Behandlung alter und neuer Geschichte, wie sie damals Gestalt nahm. Last Rollin, Crevier, Bertot u. f. nach ihrer Art alte und neue Geschichte erzählen; wie Biele haben daraus und daran gelernet! Könnt ihr, so erzählet sie beser; das Gleichmaas aber, in und zu welchem jene verdiente Männer schrieben, litt keine andre als eine solche Umfaßung der Begebenheiten für ihre Zeit, für ihre Leser. Hätten wir Deutsche damals in unser Sprache nur Amyots und d'Ablancourts, Gedogn's, Kollins und Bertots gehabt, wir wären weiter. In Ludwigs Zeitalter konnte ein Franzose zu seiner Bildung sämmtliche Schriftsteller des Altersthums in seiner Sprache, leidlich verstanden, klar übersetz, lesen; können wirs jest noch ein Jahrhundert später in der unsern?

Endlich gewährten die Akademieen in Frankreich den Bortheil, daß sie als königliche Institute Männern von Wißenschaft, oder von Gelehrsamkeit und Geschmad eine Stelle im Staat gaben,

unabhängig von lastenden Aemtern. Mit dieser Stelle gaben sie ihnen auch ein Verhältniß zur Gesellschaft, das dieser nicht anders als zuträglich seyn konnte. In den Alademieen mischten sich alle 54 Stände, vom Cardinal und Minister dis zum Ordensmann und einsachen Gelehrten. Ludwig begegnete jedem ausgezeichneten Rann mit Achtung.<sup>1</sup> Der Rame "Mann von Wißenschaft" war damals ein Sprenname, statt daß jest noch bei uns manche Stände kein verächtlicheres Wort kennen, als "Ach! er ist ein Gelehrter!"

# Beilage. Duclos.

### Ueber Männer von Wißenschaft.")

"Sonst waren die Gelehrten entfernt von der Welt, in ihr Studium versenket; indem sie für ihre Zeitgenoßen arbeiteten, dachten sie nur an die Nachwelt. Ihre Sitten, dieder und roh, hatten kein Verhältniß zu den Sitten der Gesellschaft; die Weltmenschen, damals weniger unterrichtet als jetzt, dewunderten ihre Werke oder vielmehr ihre Namen, glaubten sich aber ihres Um= 55 ganges nicht fähig. Wehr aus Hochachtung als aus Abneigung hielt man sich von ihnen entsernt."

"Unvermerkt hat der Geschmack an Künsten, Wißenschaften und Känntnißen so weiten Raum gewonnen, daß, wer ihn nicht aus Reigung hat, ihn wenigstens erkünstelt. Man sucht die auf, die Wißenschaften cultiviren, und um so mehr zieht man sie in die Welt, je mehr Vergnügen man in ihrem Umgange sindet."

"An beiben Seiten hat man hiebei gewonnen. Die Weltmänner haben ihren Geift cultivirt, ihren Geschmack gebilbet, sich

a) Considerations sur les moeurs de ce siecle p. M. Duclos, Berlin 1751. Chap. X. sur les Gens de Lettres.

<sup>1)</sup> a zuerst: Achtung, seinem Moliere selbst ließ er von Niemanden unhöstlich begegnen.

neue Bergnügen verschafft; die Männer von Wißenschaft haben sich Gunst und Achtung erworben, ihren Geschmad vervollkommt, ihren Geist glänzend, ihre Sitten milb gemacht und über mehrere Dinge ein Licht bekommen, das ihnen Bücher nie hätten geben mögen."

"Genau gesprochen, geben die Wißenschaften zwar keinen Stand (état); benen aber, die keinen Stand haben, vertreten sie seine Stelle, und gewähren ihnen eine Auszeichnung, die oft dem Range vorangeht. Man hält sich eben so wenig erniedrigt, wenn man dem Geist, als wenn man der Schönheit huldigt, es sei denn, daß man mit ihm in Ansehung des Ranges oder der Würde mitwerbend streite: alsdenn kann der Borzug an Geist ein Gegenstand der ledhaftesten Sisersucht werden. Sonst aber; ist unser Rang gesichert, so nehmen wir einen Mann von Geist mit mehr Gesälligkeit auf, als wir es einem andern, der an Rang über ihm stände, kaum thun würden. Denn die Achtung, die man dem Geist erweiset, zeigt, daß wir selbst Geist haben, oder macht wenigstens glauben, daß wir ihn haben, welches für viele Einerlei ist."

"Allenthalben ersetzt sich die Natur. Droße Talente setzen nicht immer einen größeren Geist vorauß; ein kleiner Springbrunn kann glänzender spielen, als jener große Strom, der ruhig hinskießt, um ein Land nutdar zu wäßern. Männern von Talent gebührt ein größerer Ruhm; der ist ihr Lohn; Männern von Geist gebührt mehr Vergnügen der Gesellschaft, weil sie der Gesellschaft Bergnügen machen; sie verdienen diesen Dank. Talente theilen sich durch Umgang nicht mit; Personen von Geist aber entwickeln unsern Geist, dreiten ihn auß; ein Theil des Unsern gehört ihnen. Bald wird also auch der Umgang mit ihnen zur Vertraulichseit, sogar, wenn sich das Herz dabei sindet, zur Freundschaft, dei der man an Rang und Stand gar nicht mehr denket. Denn das bleibt gewiß, daß, alles Bestrebens nach Geist ungeachtet, honette

<sup>1)</sup> Duclos: D'ailleurs il y a compensation sur tout.

Männer in ber Welt anbers angesehen werben, als bie, beren Talente man lobt und beren Person man gern nicht kennet."

"Spiel und Liebe, hat man gesagt, setzen alle Stände gleich; 57 wäre das Sprückwort seitdem ausgesprochen, seit es zur Leidenschaft geworden ist, Geist zu haben; so hätte man gesagt: "Geist, Spiel und Liebe." Das Spiel macht Stände gleich, indem es den Höheren herabset; die Liebe, indem sie den Niedrigern hinaufschet; der Geist — die wahre Gleichheit ist Gleichheit der Seelen. Und wünschen wäre es, daß auch die Tugend gleich machte; leider aber bringen nur Leidenschaften die Menschen daßen unterschieden."

"Faft alle Dummköpfe sind Feinde der Männer von Geist, Standeshalber. Ihr Haß ist auch nicht müßig; sie verläumden diese als ehrsüchtige, gefährliche Leute. Sie glauben, daß man mit Geist nichts anders thun könne, als was sie damit thun würden, wenn sie Geist hätten."

"Man wundert sich, daß man sein Herz, nicht aber seinen 58 Geist loben dürfe, und hat daher schließen wollen, daß die Mensichen den Geist höher schätzen als die Tugend. Sollte es nicht eine andre Ursache geben? Man liebt nicht, was man bewundern nuß; und man bewundert ungern, gleichsam nur überrascht und gezwungen. Wenn Jemand sich als einen Mann von Geist ankündigt, je mehr man Ursache hat es zu glauben, desto mehr scheint er uns zu sagen: "Ihr betrügt mich nicht mit falschen Tugenden;

a) Gerade, glaube ich und bins gewiß, daß Tugend die Menschen aufs innigste gleich mache: benn wir leben weniger im Geist als im Charakter. Gleich brave Charaktere schähen und achten sich als Brüder; sie sinden sicht nur auf Einer Stuffe, sondern in Einem Mittelpunkt, der innern Duelle des Lebens, dem Gemüth mit einander. Da verschwindet alle Rücksicht auf Unterschiede der Meinungen, des Nanges, Standes, der Nation und Kleidung. Tugend macht gleich und vereint zum friedlichsen Wetteiser.

<sup>1)</sup> a: ber Seift? benn bie mafre .... Seelen. Duclos: et l'esprit, parce que la véritable égalité vient de celle des âmes.

eure Fehler verbergt ihr mir nicht." Er kundigt sich also als unsern Richter, als unsern Bemerker und Gegner an; das wollen wir nicht. Ganz anders ists mit dem, der uns die Güte seines Herzens versichert. Wir rechnen auf seine Nachsicht, selbst auf seine gutmüthige Blindheit gegen unsre Fehler, auf seine Dienstgefälligskeit, vielleicht gar darauf, daß wir auch etwas ungerecht gegen Ihn seyn dürsen, ohne daß ers ahnde."

"Liebe zu ben Wißenschaften macht ziemlich gleichgültig gegen Rang und Reichthum; sie tröstet über manche Entbehrung und macht, daß wir diese wohl gar nicht einmal bemerken. Menschen von Geist müßen also, alles gleichgesetzt, sogar beßere Menschen seyn als andre. Sie genießen eine geheime Zufriedenheit, die sie andern angenehm, wohl aber auch zu Verführern ihrer selbst macht; 59 für ihr Glüd zu sorgen sind sie nicht eben sehr geschickt und auch ziemlich undesorgt darüber."

"Benn Männer von Geist sich einander herabseten, freuen sich die Dummköpfe. Sie lernen sodann ihren Haß gegen jene unter eine Gebehrbe der Berachtung zu verbergen, die eigentlich doch nur ihnen gehörte. Einst ließ man Thiere kämpfen, Mensichen zur Kurzweil; jetzt geschieht oft das Gegentheil; Menschen gehn auf einander los, um Thieren ein Schauspiel zu geben. Unwürsbige Kämpfe."

60

## 6. Französische Akabemie.

Um die Einrichtung dieser Akademie unter Richelieu, um ihre Erneuung mit dem Jahrhunderte unter Ludwig haben wir und nicht zu bekümmern, noch wie jedes Mitglied derselben seinen Jetston verdienet habe; daß aber ein Parlement über die Reinsheit der Sprache zu ihrer Erhaltung und Fortbildung einer großen Nation nothwendig und heilsam sei, hat bei allen

<sup>1)</sup> a zuerft: Reinigfeit

ihren Mängeln und leeren Begrüßungen die Französische Alabemie erwiesen.

Relikon und b'Dlivet haben ihre Geschichte geschrieben. Wenn Fenelon bei seiner Aufnahme in biefelbe bas Wert bes ersten, als seines Borgangers, mit bem gebührenben Lobe burchgehet, spricht er:") "Seitbem gelehrte und verftändige Männer auf bie mabren Regeln ber Sprache jurudgekommen finb. mikbraucht man nicht mehr, wie man es sonft that, Geift und Wort; man hat eine Schreibart angenommen, die einfacher, natürlicher, fürzer, 61 nervigter, bestimmter und genauer ift, als die alte war. An Worte beftet man sich nicht weiter, als sofern sie Gebanken ausbrücken, und man läft keine zu, als mabre, vefte, ben Gegenstand, in welchen man fich einschränkt, umschließende Gebanken. Die einft so Brachtvolle Gelehrsamkeit zeigt sich nicht weiter, als sofern man ihrer bedarf; selbst ber Wit verbirgt sich, weil die Bolltommenheit ber Runft barinn besteht, baß man die einfache Natur so unbefangen nachahme, daß der Wit selbst Natur werbe. Man nennet also nicht mehr Geist ober Wis, was nur blenbenbe Phantafie ist: man wibmet das Wort nur einem geregelten Genius, ber zum innern Gefühl spricht, ber ber Ratur, Ihr, ber immer Einfachen und Anmuthigen. Schritt vor Schritt folget, ber alle Gebanken auf Grundfätze ber Bernunft zurückringt und nichts schön findet als das Wahre. Man hat fich überzeugt, daß die blühende Schreibart. so suß und gefällig fie ist, sich nie über bas Mittelmäßige erheben könne, daß das wahre Erhabne allen geboraten Rierrath perschmähe und sich nur in ber Einfalt finde." — Wenn bies bas Riel war, bas ber Französischen Atademie vorstand (ben Ebleren berselben stand es gewiß vor), so segnet man das Institut, das ihnen bies Biel vorftedte.

Man rudte ber Mademie vor, daß bei ihrem Bestreben um 62 Reinheit und Regelmäßigkeit der Sprache sie diese arm und scheu

a) Recueil des harangues prononcées p. Mrs. de l'Academie Francoise, T. II. p. 389.

gemacht habe; höre man unsern Erzbischof auch hierüber.") "Unsere Sprache sehlen viele Worte und Redarten; selbst bünkt es mich, daß man sie seit hundert Jahren gezwungen und arm gemacht hat, indem man sie reinigen wollte. Wahr ists, sie war noch etwas ungestalt, etwas zu Wortreich; indes wünscht man sich diese alte Sprache zurück, wenn man sie in Marot, Amiot, im Cardinal d'Ossat und in andern, den lustigsten und ernsthaftesten Werken, wiedersindet. Sie hatte ich weiß nicht Was? an Kürze, Raivetät, Kühnheit, Ledhastigkeit, Leidenschaft, was wir nicht haben. Wan hat seitdem, wenn ich nicht irre, mehr Worte außgestoßen als außgenommen. Ich wollte keins verlieren und neue erwerden; ich möchte jeden Ausdruck ausnehmen, der uns sehlt und der, ohne Gesahr eines Misverständnißes, einen angenehmen Klang hat."

"Brüft man die Bebeutung der Worte näher, so ergiebt sich, daß es fast keine reine Synonyme giebt. Manche von ihnen drucken 63 ohne Hülfsworte ihren Gegenstand nicht ganz auß; daher die öftern Umschreibungen. Hier müßte man abkürzen, indem man jedem Object, jeder Empsindung und Handlung ihren eignen eins fachen Außdruck gäbe. Selbst mehrere Synonyme wünschte ich für Sin Object: denn alle Zweideutigkeiten zu vermeiden ist daß beste Mittel, wenn man die Redarten ändert. Harmonie befördert man dadurch, wenn man auß mehreren Synonymen daß wählt, was dem Ganzen des Bortrags am besten zustimmt."

"Die Griechen hatten eine Menge zusammengesetzter Worte; bie Lateiner, obwohl weniger frei hierinn, ahmten den Griechen ein wenig nach. Dergleichen Zusammensetzungen türzen ab und helfen zur Pracht der Berse. Die Lateiner bereicherten ihre Sprache mit fremden Wörtern, die ihnen sehlten. Sie hatten z. B. kein Wort für die Philosophie, die in Nom spät austam. Als sie Griechisch lernten, borgten sie daher Worte, um über Wißenschaften zu raisonniren. Sieero, so besorgt er um die Reinheit der lateinischen Sprache war, bedient sich, wenn er sie nöthig hat, griechischer

a) Reflexions sur la Rhetorique et sur la Poëtique p. Fenelon. III.

Worte, mit aller Freiheit. Anfangs ließ man das griechisches Wort als einen Frembling ein; man bat um die Erlaubniß, sich seiner bedienen zu dürsen; balb wurde die Erlaubniß Besitz und Recht."

"Ich höre, daß die Engländer kein Wort für unerlaubt hals 64 ten, daß ihnen bequem ist. Sie nehmen von ihren Nachbarn Worte, wo sie sie sinden. Dergleichen Besisnehmungen sind erlaubt. Blos durch den Gebrauch wird hier alles gemeinsam. Worte sind nur Schälle, die man willsührlich zu Zeichen der Gedanken macht. An sich selbst haben diese Schälle keinen Werth; sie gehören dem, der sie borgt und dem sie abgedorgt werden. Was liegt daran, ob ein Wort in unserm Lande gedohren sei oder aus der Fremde zu uns komme? Eine Sisersucht wäre hier kindisch, wo es auf nichts ankommt, als auf eine Art die Lippen zu bewegen und die Lust anzustoßen."

"Auch in Ansehung ber Ehre 1 haben wir hier nichts zu schonen. Unfre Sprache ift ein Gemifch von Griechisch. Latein, Deutsch. mit einigen Gallischen Reften. Da wir nur von biesem Anleih, bas unser Stammaut worben ift, leben; wozu biente eine falsche Schaam, mehr zu borgen, um uns zu bereichern? Bon allen Seiten lakt uns nehmen, mas wir brauchen, um unfre Sprache klärer, kürzer, präciser, harmonischer zu machen. Alles Umber= reben ! schwächt ben Ausbruck." - So weise, so frei urtheilt und rath Kenelon; und hat fich seine Sprache bieser Freiheit nicht bebienet? Welche gebilbete Sprache Europa's ist, um eine Ibee. auch nur ben Schein einer Ibee genau auszubruden, freier und 65 reicher an neugeschaffenen Worten? Oft so glücklich geschaffen, bak vom ersten Augenblick an, ba man bas neue Wort hört, es unvergeklich wird und so trifft, daß Jeder es nachspricht. Mit Einem neuen alücklichen Wort erleuchtete fich oft ein ganzer Horizont von Gebanken: es ging mit ihm wie eine neue Welt auf. Unfre

<sup>1)</sup> Fén.: sur ce faux point d'honneur

<sup>2)</sup> Fén.: circonlocution

Deutsche Puristen bachten einst nicht, wie Fenelon bachte. Ihnen war das Wort als Wort etwas; die Wirkung des Worts auf dieser Stelle, im Kleinsten Mehr und Minder seines Eindrucks, blieb von ihnen unbeachtet.

Bohl Riemand konnte über bie Schickfale und bas Berbienst mehrerer Atabemieen um die Sprache bekere Auskunft geben, als Kontenelle, ihr Nestor. So sprach er nach einem in ihrer Mitte überlebten halben Jahrhundert: ") "Die brei Menschenalter, Die Restor gesehen hatte, habe ich beinah auch in dieser Akademie burchlebt: mehr als aweimal hat fie fich unter meinen Augen erneuet. Bie viel Talente, Genies, Berdienste, alle einzeln in iraend einem Bunkt der Achtung werth, alle verschieden gegen einander, find fich gefolget! wie oft hat das Gange seine Gestalt verändert, um in 66 allen Zeiten bes Zwedes wurdig zu bleiben, bem fich bie Gefellschaft bei ihrer Entstehung weihte! Balb hatte die Boefie, bald bie Beredsamkeit, balb Wißenschaft, balb Wig ben größern Theil an einem zusammengesetzten Körper, ber immer sich gleich und immer verschieben war. Auf Glauben meiner langen Erfahrung wage ichs zu sagen, daß er die hohe und edle Bestimmung, die seine Bflicht ift, nie verläugnen werbe."

"Lange und sehr nah habe ich eine andre berühmte Gesellschaft kennen gelernt, von der ich hier, obwohl ohne Beranlaßung, nach Art des gesprächigen Nestors, Erwähnung thue. Als die Akasdemie der Wißenschaften durch ein berühmtes Mitglied dieser Gesellschaft eine neue Gestalt erhielt, belebte sie sich zu dem Zweck, jenen Geschmack an den abstracten und erhadnen Wißenschaften, mit denen sie sich beschäftigt, so viel möglich zu verdreiten. Sonst bedienten sich diese Wißenschaften, wie ehemals in Negypten, einer gewißen heiligen Sprache, die nur ihre Priester und einige Eingeweihte verstanden; der neue Gesetzgeber wollte, daß, sosen es anginge, sie die gemeine Sprache sprächen. Dich machte er zu ihrem Dollmetscher, weil er darauf rechnete, daß

a) A l'ouverture de l'Academie Françoise 1741. Serberé dimmit. Electe. XXIII.

fie mir über die Runft ber Sprache trefliche Lehren ertheilen würden."

"Die Runft ber Sprache ift mit ber Runft ju benten 67 genquer verknüpft, als man glaubet. Die Französische Atabemie scheint fich nur mit Worten zu beschäftigen; biefen Worten aber entsprechen oft so feine Ibeen, daß, biefe zu ergreifen, fie gerabe so auszubrücken, wie man sie hat, ober vielmehr wie man fie empfindet, es Mühe koftet, weil man fie, tauschender, aber ftarter Aehnlichkeiten wegen mit andern Ibeen gern verwechselt. Sprachen find nicht burch Bernünftelei ober burch Afabemische Auseinandersekungen eingeführt worden, sondern durch ein dem Anschein nach blindes Rusammentreffen unendlich vieler in einander geflochtnen Rufälle; und boch herrscht in ihnen eine Art sehr feiner Metaphysit, die alles leitete. Nicht als wenn jene roben Menschen. bie biefer Metaphyfit folgten, fich vorgefest hatten, ihr zu folgen: fie war ihnen gang unbefannt: nichts aber warb mit Bestand angenommen, was fich nicht ben Ratur = Ibeen bes größesten Theils Darauf hinaus gingen auch bie ber Denkenben gemäß fanb. Berathichlagungen unfrer Versammlung. Mit Mübe brachten fie bas zu Stande, was man einft ohne Muhe that, wie ein Ermachiner die Sprache, die ein Kind ohne baran zu benten fakt nicht ohne Fleiß und angestrengte Aufmerksamkeit lernet."

"Eine ber mühsamsten Sorgen ber Mademie ists, in unsere 68 Sprache diese verstedte Metaphysik zu entwickeln, die um bemerkt zu werden ein durchdringendes Auge sodert. Der Geist der Ordnung, der Klarheit, der Genauigkeit, den zarte Untersuchungen dieser Art sodern, ist der Schlüßel zu den höchsten Wißenschaften, wenn man ihn nur auf eine ihnen gemäße Weise zu brauchen weiß. Mit dieser Hilse kann jenes Wissen, das die Meister der Wißenschaft in ihren Werken nicht sowohl mittheilen, als nur von Weitem, von einer sast unzugänglichen Höhe zeigen, dis zu einem gewißen Punkt heradsteigen und sich der Faßungskraft einer größeren Anzahl bequesmen."

Treflicher Zweck, den Jeder in seinem Felde befördern sollte. In der gemeinsten Rede sprechen wir Alle, ohne daß wir es bemerken, Metaphysit; daß wir die rechte und recht sprechen, daß wir mit klaren Begriffen, in einer natürlichen Ordnung dies allenthalben ohne Zwang thun, dies ist die wahre Philosophie, vor der jene dunkle Metaphysik, die sich selbst kaum verstehet, wie die Racht vorm Tage zurückweicht. Uebersetze Jemand verwirrte Begriffe, dunkle Knäuelperioden ins Französische; sie lösen sich von selbst oder zeigen den Mangel ihrer Berbindung. Wenn Leibnit 69 das Deutsche als eine Sprache der Treue und Wahrheit rühmte, so ist, nicht ohne Beihülse der Akademieen, das Französische eine Sprache der seineren Cultur worden, ein Wetstein des Urtheils und des sich hell mittheilenden Berstandes.

In allen gebilbeten Sprachen Europa's hat bas Französische eine. Wirkung gethan, die, oft verkannt, bennoch wahr bleibet. Die langen Berioben ber Stalianer, Spanier, Engländer, Deutschen hat sie zerleget: ben Bortrag, ber fast ohne Rwischenpuncte fortging, hat sie gebunden. Mögen die Florentiner mit ben Lombarben Kriege führen, daß biefe nicht echt-Boccaccisch, fondern Frangöfisch - Stalianisch schreiben, mag Monbobbo ben Engländern, mogen Altdeutsche Manchem unfrer Schriftfteller ein Gleiches Schuld geben; bie Schuld liegt an ber gemeingewordnen Denkart, die allenthalben das Berwirrte haßt und Klarheit Der Erzbischof von Gnesen, wenn er seiner Nation artige Gebichte schrieb, bichtete im Bohlnischen mit Horazens Geist Fransöfisch. Auf Worte und Bhrasen kommt es hiebei nicht an, obwohl auch biefe fich unvermerkt einschleichen, sonbern auf bie Bebankenreihe selbst und in ihr auf Leichtigkeit, Ordnung, Klarheit. Leking schrieb fraftig und rein Deutsch: sorgfältig vermieb er Frangösische Worte und Phrasen; und wie viele seiner Lieber, 70 feiner Spigramme und Fabeln, seiner Wendungen im Gespräch und jeber Belehrung, find Frangösisch. Mich bunkt also, wir treten Fenelon bei: "von allen Nationen laget uns brauchen, "was Gutes wir von ihnen brauchen konnen, wenn wir nichts 5\*

"Besteres haben." Ist dies lette der Fall, so zeige man es uns durch Lehre, oder kräftiger durch Beispiel.

7.

### Schöne Runfte unter Ludwig 14.

Wie fand bas neue Jahrhundert diese Künste, die der junge König entweder geerbt hatte, oder die unter ihm durch Colbert ausgeblühet waren? Die meisten hatten den Greis verlaßen; er stand im Andensen ihrer Bergangenheit allein. Corneille und Moliere, Quinault und Lulli waren längst = Racine mit dem Jahrhundert gestorden; selbst der Geschmad an ihren Werken hatte sich geläutert. Poußin, le Sueur, le Brun u. s. waren dahin; an den Werken des letzten, so wie des le Moine, Puget, Girardon hatte man sich satt geschaut, und es war vorauszussehen, daß die Bäder des Apollo einst mit Moos bedeckt ständen. Trauriges Schicksal der schönen Künste, wenn sie am Willen oder an der Lust eines Einzigen haften! In seiner Jugend spieslen sie um ihn her; aus dem Frühlinge begleiten sie ihn etwa dis in den Sommer des Ledens; im Herbst, im Winter, wo sind sie? Der Nachsolger führt eine andre Jugend herbei.

Noch mißlicher ist ihr Loos, wenn sie gerabe am Geschmack, 72 gar an der Sitelseit des Sinzigen hangen, dem sie sich gleichsam einverleiben. Bald wird man dieser Enge satt; die Persönlichkeit gehet vorüber. Corneille hatte seinen Geschmack, romantisch wie er war, selbst gedildet; Racine, mit weicherem Herzen und seinnerem Studium bildete ihn, zumal in den letzten Jahren, dem Hose, der Maintenon gefällig zu. Und wie beschränkt war Moliere selbst auf dem Hostheater! Er hing am Wort, am bedeutenden Stillschweigen des Königes; seine lustigeren Stüde

<sup>1)</sup> a zuerst: im Herbst erkalten sie, und im Winter, wo sind sie geblieben?

waren für bie Provinzen. Die zartesten Stellen Quinaults bebauret man oft, bak fie neben bem übermäßigen Lobe fteben, bas Lubwig indek selbst mit = und nachsang. Daher die beschränkte Decens ber Frangofischen Buhne; baber, bag bei ben größten Talenten ber Meifter, bei ungablich - Schönem im Gingelnen fie fic faft in feiner Runftart gur boben Reinheit bes ariecischen Genius 1 erheben burfte: benn biefer kennet bas Sof-Etiquette nicht. Die wahre Runft ift nicht eitel. Nicht ber äußern Wirkung wegen stebet sie ba, vielweniger zu einer flüchtigen Barafiten = Wirkung. 2 Ihr Gesets bes Bahren. Guten und Schönen hat fie in fich und muß es für fich strenge vollenden. Außer ben Feßeln ber Berfification und Sprache unterscheibet fich ber 73 Frangöfische Ausbruck also am meisten baburch von ber Runst ber Alten, bag er fast immer ju fehr auf außere augenblidliche Wirkung gestellt ift, selten also ber Gitelfeit gang entsaget.

Durchaus aber nicht, daß man hiemit die Vorzüge der Fransönichen Cultur verkennen ober verkleinern wolle. Allerbings war in ben schöneren Tagen ber Regierung Lubwigs sein und seines Sofes Geschmad in Europa ber anständigfte. Die Stalianischen Concetti vereinfacte er zu echtem Wit und Geift: fast ift unter Lubwig nichts Grobes, nichts Barbarisches geschrieben. Und boch schrieb bamals fast Reber, ber sprechen konnte, insonberheit Memoirs und Briefe. Männer und Beiber, Bringen und Brinzegen, Felbherrn und Künftler, jeber konnte sprechen und schreiben. Und ber ebelfte Ton, in bem man schrieb, war wie Ludwig fprach, anftanbig, höflich, mäßig; so baß jebesmal bie Worte mehr zu bedeuten schienen, als sie bedeuteten, indem sie immer bas Linbeste im weitesten Umfange sagten. Dieser erhabne Schein war Lubwigs Stärke; er ift Charakterstyl ber besten Schriftsteller und Schriftstellerinnen seines Zeitalters, bie man

<sup>1)</sup> a zuerft : hoben Reinigkeit bes griechifchen Ausbrucks

<sup>2)</sup> a zuerst: flüchtigen, einzelnen, perfonlichen Wirtung.

immer noch, wenn auch nur ihres schönen Anstandes wegen, gern lieset.")

Denke man nun, was aus diesem naiven oder erhabnen 74 Schein ward, als ihn fremde Länder barbarisch nachahmten. Das Künstlich Leere in ihm ward jetzt grobe Leerheit; jenes überhinzgehende sanste Berühren der Empsindung, ein mit Fleiß gewählter Halbausdruck der Gesinnung, die ganze Zauberkunst des Wizes und der Phantasie, die gestreich sich bestrebte, alles wohlanständig, leise und linde zu sagen, was ward sie im Munde auseländischer Laquais und Poisarden, die sie geradehin in eine affectirte Zierlichkeit, in plumpen Scherz oder gar in eine beleisdigende Grobheit verkehrten? Der fremde Dialekt lag ihnen indes so am Herzen, daß sie an ihn ihre Geburt, den Rang ihrer Caste, als einen wesentlichen Unterschied Ihrer und der Einzgedohrnen knüpsten. Claßen der Menschen schieden sich also von einander mit gegenseitiger Berachtung; die Deutsche Rachässung ward zum Sprüchwort und dem eitelsten Franzosen verächtlich.

Leiber beging die andre Classe auch die Thorseit, daß sie, die Französisch nicht sprechen konnte, wenigstens Französische Worte und Redarten in die Deutsche Sprache mischte; jämmerliche Galantheit!

a) Bon Lubwig 14. selbst hat man Memoires, ihre Summarien 74 sind eigenhandig von ihm geschrieben. Pelifon, der erste Schriftsteller Frankreichs im ebeln Styl, hatte sie redigiret.

<sup>1)</sup> a hiernach gestrichen: Sehe man Tenzels, sogar Thomasius, noch mehr aber Talanbers, Picanbers, Wenantes, Weise, Reismanns u. f., sibrigens verbienter und kuger Männer Schriften aus dem Ansange des vorigen Jahrhunderts an; man erröthet. Bei Weitem ist dieser Französische Laquaien und Poisarden Seschmack noch nicht vorüber. Trob ihres Haßes gegen die Revolution haben sich die sogenannten obern Stände jene Hof= und Königssprache par excellence noch inbrünstiger zugeeignet. Serathe es zum Guten! Schleise wenigstens die alte Französische Hos Polstur ab, was sie abschleisen kann, dis sie dann etwa auch einmal durch echte Cultur ersetzt wird.

Rein Mikbrauch bebt indes ben Werth ber Sache selbst auf. 75 Daß, wie einft ben Griechen, bie große Mutter Natur ber Gallischen Nation an ihrer Sprache eine lebendige Quelle gegeben, die fich burch Reben und Schreiben weithin ergoffen, bas läugnet nie-Ihre Boefie und Beredsamkeit, was ift fie anders. als anständige Rede? Nie & B. hat ihre lyrifche Boefie fich mit bem Alangvollen Bindar, nie haben fich ihre Chöre mit ben Chören ber Athenischen Buhne megen sollen und burfen: benn bas Befen ber Sache, ihre Amede, Mittel und Hulfsmittel waren verschieben. Awar ist jede Bühne ein Brettergerüft gewesen und wird es bleiben: keine indeß war es, zumal in Trauerspielen, mehr als die Frangofische; bas anständigste Declamations-Gerüft ift ihr Theater. In biefer Decoration aus Uebereintommniß beurtheile man fie nach ihr felbft. Mehr ober weniger ift sobann Alles an Ort und Stelle; por und von ihrer Ration gegeben, erklärten sich in ben Zeiten ihrer Blüthe Fehler und Mängel so beutlich, bag sie Schönheiten, geschweige ausschließenbe Foberungen nicht werben konnten. Der Bühne war ihr Maasftab in ihr selbst gegeben. Hat Jemand vom Weinstod Granatäpfel, ober von ber Tulpe, daß fie eine Rose sei, je begehret?

18 Und was wäre es benn, wenn Chapelain an einem Richelieu ober am großen Alcanber ein zweiter Homer geworsen wäre? Haben wir am ersten wahren Homer, bem Griechen, 1 nicht gnug? warum sollen sich, wenn sie es auch könnten, die Zeizten wiederholen? Laßet einmal statt der Pieriden am Helikon auch die Nymphen der Seine sich im Tanz zeigen; an Putz und Artigsteiten ließen sie es nicht sehlen.

Bor einer Französischen, zumal tragischen Bühne erwarte man also nichts, als was biese geben will und kann, Gespräche und Gebehrben, (des gestes) mit Ordnung und Genauigkeit verstheilte Aufzüge. So auch bei der Oper. Wer, ehe Gluck der Nation eine andre Musik aufdrang, ihre Oper mit Wohlgefallen

<sup>1)</sup> a hiernach gestrichen: qui d'un oreille à l'autre va

zu sehen verlangt, bereite sich auf Französische Musik, auf ein anständiges Gebehrdenspiel, auf Decorationen und Tänze. Wer an ihrer kleinsten und größesten Poesie Geschmad sinden will, ösne sein Ohr für declamirte Verse, ohne einen andern als den prosaischen Accent, in einer angenehmen Haltung: dies gedietet ihre Sprache, ihr Zweck, ihre Manier. Dabei aber vergeße man nicht, daß eben diese Nation, auf der Bühne wie in Büchern, tresliche Sittengemälde dargestellt, daß sie die Leidenschaften der Menschen, wo nicht immer handelnd gemacht, doch sehr wahr beschrieben, daß sie die seinsten, wie die größesten Gedanken in Poesie und Prose 77 für den menschlichen Verstand tressend accentuirt hat. Die Cabinetssprache des Gemüths (wenn dieser Ausdruck erlaubt ist) konnte eine zu Abstraktionen gebildete Sprache kaum sprechen; besto natürlicher spricht sie die Canzleisprache der Empfinsbungen und Gedanken.

Bekannt ift ber eitle Streit, ben man, ein halbes Jahrhunbert hindurch, in Frankreich, England und Deutschland, vorzüglich aber im erften Lanbe, über bie Borguge ber Alten unb Reuern führte. Obgleich von beiben Theilen babei viel Gutes gesagt warb, so konnte ber Streit boch nie zu Ende kommen, weil er ohne hellen Grund ber Frage angefangen war und fast immer Sitelkeit ben Brocek führte. Bei so unbestimmten Namen ber Alten und Neueren, ohne Unterscheibung ber Zeiten, in benen fie lebten, ber Bulfsmittel, bie fie hatten, ber Werke, bie fie schufen, ber Amede, ju welchen fie folche ju Stande brachten, wie konnte man über bie Frage nur ftreiten? Zulest kam es barauf hinaus, bag bie Neueren gwar an fich nicht größer seyn möchten als bie Alten, gewiß aber bober ftunben, weil fie mehrere Beiten und Erfahrungen hinter sich, eine weitere Anficht ber Dinge vor und um sich hatten. U. f. Die menschliche Bernunft und Sittlichkeit, sagte man, habe mit bem Fortgange ber Jahrhunderte 78 gereifet. So reife fie bann fort und fae fich immer neu aus, jur alücklichen Ernte! Das überftandene Stroh aber sehe man nicht als ein heiligthum an; es läßt sich wirthschaftlich gebrauchen.

Ist bem also, ist ber höhere Stanbort, ein weiterer Horizont, eine aus mehreren Ereignißen gewonnene Belehrung, ber Neueren Borzug: so folgt zugleich baraus, daß dieser Vorzug keiner Nation ausschließend angehöre; benn alle sind wir die später Gekommenen, die vom Schicksal oft und viel Belehrten, die Neueren. Alle sollen wir aus diesen Ersahrungen gelernt haben; alle unsern höheren Stanbort mit seiner weitern Ansicht zu gemeinsamen Zwecken gebrauchen. In dieser Rücksicht was kümmert uns ein Rangstreit zwischen Nationen und Zeiten? Ob der Mann la Chappelle oder Anakreon, Perrault oder Palladio, Phidias oder Girardon hieß, der schöner sang, edler baute, würdiger sormte? Haben Bernunft und Sittlickseit gereift, so zeige man die Vernunft eben darinn, daß man Völker und Zeiten vergißt und am Besten das Beste lernet.

79

#### Beilage.

Giebt es veste Formen bes Schönen, die allen Bölkern und Zeiten gemein sind? Verseint sich mit dem Fortgange der Zeiten das Ideal der Schönheit?

Man hat den beliebten Französischen Ausdruck: "Nachahsmung der schönen Natur" als unbestimmt und unzureichend getadelt; der Tadel ist gegründet, wenn der genannte Ausdruck ohne fernere Erklärung das Hauptgesetz aller Künste des Schönen seyn soll. Sonst aber, hätte die Natur uns nicht schöne Formen dargestellt, die wir nachahmen, unter denen wir wählen, die wir vielleicht verbinden können; woher sollten wir sie nehmen? Ohne Natur und ohne uns selbst könnten wir uns weder Natur noch Empsindung erfinden.

Warum hat die Bilbhauerkunft die vestesten Regeln? Weil ihr Ibeal selbst ein gegebnes Naturbild ift, die Gestalt des

<sup>1)</sup> a zuerft: wählen, über bie wir vielleicht hinausschreiten konnen;

Menschen; unser ebles Gebilbe mit Seele begabt, eine in alle Glieber ergoßene Menschensele, ist, nach Unterschieben bes Alters 80 und Charakters, ber bilbenden Kunst ewiges Vorbild. Welche Nation an eine Bilbsäule tritt, kennet und fühlt ihren Ausbruck; also auch über die Regeln der Kunst, die sie barstellt, müßen alle Nationen Sins werden.

So bei Darstellungen ber Leibenschaft ober bes Charakters in lebendigen Menschen. Den reinen Ausbruck ber höchsten Schauspielkunst müßen, selbst ohne das Berständniß der Sprache, Griechen, Römer, Franzosen, Italianer, der Wilde selbst, jeder in seinem Maas, empsinden, um so gewißer empsinden, je mehr der Ausbruck von allem Falschen ober Wilkührlichen frei ist.

Berwickelter wird bas Problem bei ber Malerei, weil bei ihr Regeln sehr verschiedner Art zusammentreffen und sie auf Täuschung beruhet. In Ansehung ber Farben sowohl als ber Busammenordnung ber Figuren, noch mehr in Betreff ber Baltung bes gangen Gemählbes müßen bie Urtheile so verschieben senn. als verschieben bie Organe, bie Gewohnheiten zu seben und zu bemerken, b. i. ein sichtlich - Ganzes zusammen zu faßen und zu Da aber endlich boch Licht und Farben orbnen, senn mögen. sowohl als bas menschliche Auge und der Verstand allen Sebenden gemein sind, ober als ihnen gemeinsam vorausgesetzt werben: so 81 mußen fich, bei veften Regeln ber Runft, b. i. bes organischen Ber ftanbes, bie verschiebenften Urtheile aulest verftanbigen und vereinen. Sie vereinen fich um so leichter, je mehr man Borurtheile vermeibet und die Runstaufgabe fimplificiret. Ueber eine Zeichnung &. B. wird man eber einig, als über ein Gemählbe, über bas Bestimmte in ber Mahlerei leichter, als über bas Unbestimmte, bas vielleicht vom persönlichen, flüchtigen Geschmack abhängt. Le Bruns Gemählbe muß Apelles fo gut beurtheilen konnen, als de Biles über Raphaël urtheilet. Bo für alle Beiten bie Form bastehet, ba muß sich nothwendig bas Urtheil fortwährend an ihr schärfen, berichtigen, ergänzen.

Anders scheint es mit bem zu senn, was in der Luft verhallet, ber Rusik und ber Sprache. Wer kann bies Wellen = ergießende Meer, wo jede Boge mit bem Augenblick ver= schwindet, unter Ginen Blid fagen, in Gine Form beschränken? Daber urtheilen Nationen, Zeiten, Menschen über Musik und Boesie so verschieden! baber verändern sich biese so sehr mit Nationen, Reiten, Menfchen! So scheint est: bie Regeln bes Ginverftanbniges liegen aber bennoch sowohl im Material ber Runft, als im Subject ber biefe Runfte genießenben, immer nur 82 menichlichen Empfindung. Die Berbaltniße ber Sarmonie find allen Bölkern biefelbe; bie Empfänglichkeit unfres Organs tann Gradweise geübt, also auch berechnet und compensirt werben; mitbin ift ein allgemeiner Maasstab, ein Einverftanbnig möglich. Und wollten auch die Meister ber Kunft aus verschiedenen Reiten und Bölkern ihre Gigenheit nicht verläugnen; bas musikalische Ohr bes Berftanbes orbnet bennoch fie alle, inbem es jeben in seiner Gigenheit schätzt und aus ihr ins Allgemeine emporhebt. Sprachen geben auf einer Bolte von Billführlichfeiten; bie Schälle in ihnen find bem Ungewohnten sogar oft widrig; beim völligen Berftanbnig berfelben öfnet fich inbeg ein Dhr ber Seele, bas, über alles Willführliche erhoben, fie wie reine Rufit ber Gebanten und Gefinnungen boret. Ruhn alfo treten wir vor jedes Kunstwert auch ber Sprache, vergeßen biese und vernehmen in ihr mit bem Berftande nur bas Werk bes Berftanbes. Unserm Blid verschwinden Bölfer und Zeiten.

Ratürlich, daß sich mit diesen das Ideal des Schönen immer höher und höher hebet; wie eine Sonne der Menscheit gehet es auf, die über alle Bölker und Zeiten leuchtet. Je mehr Kunstwerke aus verschiednen Bölkern und Zeiten ums zur Bergleichung dastehn, desto heller sehen wir, was jedem mangelt, worinn Dies 33 und Jenes vorzüglich glänzet. Bon sichtlichen Formen steht die Bildhauerei im Borhose des großen Tempels, die Schauspielkunst mit allen ihren Geschwistern im Abytum desselben; der Geist des Epos schwebt über dem ganzen Bau und der lyrische Chor umschließt

seine beiben Seiten. Heut und hierinn hat bieses, gestern und barinn hat jenes Bolk, jene Sprache triumphiret. Wer sich an Eine Zeit, gehöre sie Frankreich ober Griechenland zu, sklavisch schließt, das Zeitmäßige ihrer Formen für ewig hält und sich aus seiner lebendigen Natur in jene Scherbengestalt hineinwähnet, dem bleibt jene unerreichbare lebendige Joee fern und fremde, das Ibeal, das über alle Völker und Zeiten reichet.

# 8. Französische Flüchtlinge.

84

Als ber Allbeherrscher Frankreichs ohne Beranlagung und in guter Meinung seine reformirten ruhigen Unterthanen erst durch Geschenke zum Ratholicismus zu locken, bann burch Aufhebung ihres Gerichtshofes, burch Ausschließung berselben aus jedem Dienft. endlich burch Dragonaben ju bekehren suchte, bachte er gewiß nicht baran, daß er bamit für seine ungerechte Kriege und Bermuftungen allen nachbarlichen Nationen bie reichfte Bergutung gewähren follte. Go wollte es inbeg, in Geftalt feiner Bekehrerinn Maintenon,") Remesis-Abraftea, ba fie ihm, ber von Liebes = Rriegs = und Bracht = Gitelfeiten längft und immer verblenbet gewesen war, burch eine fromme Gitelfeit ben Sinn gang verrudte. Bu Lubwigs Zeiten murbe weber Richelieu. 85 einen Colbert an ber Sand, noch ber harte Zimenes felbft Maasregeln ber Art genommen, noch weniger sie auf eine Beise ausgeführt haben, die bei verschlofinen Granzen aus den schönften Provinzen Frankreichs bie ebelften, bewerbsamften, wohlhabenbsten, fittlichsten Geschlechter bochft - wohlmeinend jum Lande hinausjagte.

a) Die Eclaircissemens historiques sur les Causes de la Revocation de l'Edit de Nantes etc. tirés des differentes Archives du Gouvernement, 1788. setzen bieses außer Zweisel. Maintenon und burch sie ber Clerus blenbeten nach und nach ben nicht harten, aber auch in ber Frömmigkeit eitsen König.

So sollte es indeß seyn! Den vorigen Verblendungen folgte biese natürlich; er war Europa biese Vergütung schuldig.

Die Wege ber Sterblichen, auch ihre grausamsten Irrwege lausen immer boch ber hohen Macht in die Hand, der sich nichts entwinden kann, die alles zu brauchen weiß und alles zum Besern lenket. Jener Rosen= Myrthen= und Lorbeerkranz, der die jugend= liche und männliche Stirn Ludwigs in hundert Künsten des Schö= nen geschmückt hatte, war welf und dahin; was in diesem Kranze, obwohl ungefällig an Gestalt, zur Frucht für andre Nationen gereist war, auf hundert Wegen sollte es unter diese gesäet werzen, und Ludwig selbst sollte der Säemann seyn. Wehr als seine politische Unterhandlungen und Kriege, mehr als die schweicheln= den Briese, die man hie und da an auswärtige Gelehrte geschries den hatte, auch wohl mit Geschenken begleitet, wirkte jene Berztreibung der Hugonotten zur Errichtung eines Französischen 86 Staats in Europa, anders als Ludwig ihn dachte.

Die Flüchtigen aus Frankreich brachten Gewerbe, Künste und Kunstssleiß in andre Länder; das Bücherschreiben gehörte mit darunter: denn an Sprechen und Schreiben waren sie gewöhnet. Da es aber in den mittäglichen Provinzen Frankreichs nicht sowohl auf eigentliche Wißenschaft, als auf Rednerei und Polemik angesehen gewesen war, was Wunder, daß in allen Ländern, wo es Französische Colonieen gab, Predigten und Polemische Bücher, insonderheit Zeitschriften, Bibliotheken erschienen?") Größtenstheils waren sie Nahrungszweige dieser ausgewanderten Urtheisler. Bayle's Nouvelles de la Republique des Lettres hatten dazu den Ton angegeden, dem dann Chöre von Nachsängern solgsten. Er war der Gründer dieser neuen Republik urtheilender



a) Bibliotheque universelle, ancienne et moderne, choisie, Italique, Francoise, Angloise, Germanique, raisonnée, critique, historique, impartiale, volante, amusante, Nouvelles literaires, Journal literaire, Correspondance, Ephemerides, Histoires literaires, Magazins, Lettres, Recueils, Memoires etc. etc.

Französischer Bibliothekare in Holland, Deutschland, England u. f. Die Republik reichte weiter, als Lubwigs Wassen je reichten.

So ward die Kritik, das Höchste und Schwerste der Wißen- 87 schaft, Industrie, ein leichtes Französisches Gewerd, aus Leserei und Correspondenz erwachsen, meistens in eine flüchtige Gesprächigsteit über Bücher und Begebenheiten sich verlierend. Denn daß jeder Artikel dieser Industrie-Bibliotheken eine Desinitiv-Sentenz, ein Höchstes und Feinstes der Theorie in jeder Kunst und Wißenschaft enthalte; wer wollte dies von jedem Bücher-Colporteur erwarten?

Indesen war auch diese Handlangerei nicht ohne gute Wirkung. In einer lebendigen Sprache wurden die Schriften mehrerer Länder einander bekannt, da sonst jedes Land oft nur für sich allein gedacht hatte und lateinische Anzeigen nicht von Jedermann gelesen wurden, dem doch die ausländische Schrift diente. Ueberdem war der Ton dieser Bibliotheken selten ansmaassend; statt eigner Urtheile gab man lieder verständlichstreue Auszüge aus den erschienenen Schriften; und ists nicht dies, was der Leser vorzüglich wünschet? Endlich standen mehreren dieser Beitschriften Männer von Werth vor, denen Männer von Werth beistanden. Zu se Clerks Bibliotheken, der Bibliotheque raisonée u. f. haben Gelehrte von großer Wißenschaft beigetragen.

Bis über die Hälfte des Jahrhunderts hinaus hat diese Fran- 88 zösische Literar-Republik fortgedauert; zum Theil dauert sie noch. Das Journal des Savans, das in Paris unter Ludwig ansing, ging allen an bescheidnem Anstande vor und die besten derselben folgten ihm in bescheidenem Anstande.

Und da sich diese Zeitschriften, die in verschiednen Ländern erschienen, durch keine Akademie beschränkt, durch keine Hauptstadt gebunden fanden, so war, wenn auch in der Folge die Reinheit der Französischen Sprache litt, wenigstens ihre Ansicht der Dinge mannichfaltiger, ihr Horizont unter einem rauheren Himmel freier und weiter. Unglücklicher Weise geriethen viele bieser literarischen Ankömmlinge selbst an einander; eben dieser

Theil ihrer Schriftstellerei ist aber auch ber vergessenste. Wer lieset jest Claube, Bayle, Jaquelots, le Clerks u. f. Streitsschriften?

Bor allen ist dem letzten fast von allen Nationen und Prosessionen, insonderheit von Theologen und Philologen übel, vom Engländer Bentley am gröbsten begegnet; und doch war le Clerk,
bei seinen unläugdar-mittelmäßigen Känntnißen in manchem Felde,
in jedem ein sehr nütender Mann. Allenthalben hin warf er helle Blide, und ließ sich nicht irre machen, wenn man ihn auch als
89 einen Ketzer und Unwisenden grob schmähte. An seiner Bibliothek
war Lode selbst sein Gehülse.

"Frembe Keinbe, fagt Duclos.") würden ben Gelehrten wenig schaben, wenn fie nicht unvorsichtiger Weise ihnen selbst Mittel an bie Hand gaben, fie zu verschreien, indem fie nämlich oft einander felbst aufreiben. Rur Chre ber Wikenschaften und zum Wohl berer, die sie andauen, wünschte ich, daß man sich von Einer Bahrheit überzeugte und fie zum Grundsat seines Betragens machte: fie ist diese. Selbst entehren konnen sich die Gelehrte burch die Schmähungen, die sie ihren Mitwerbern sagen ober anthun: sie können biese auch kränken, sich Feinbe machen und ben Beleibigten zu einer eben so niebrigen Rache aufbeten; ben guten Ruf aber. ben bas Bublitum Einmal von einem Schriftsteller vestaesest bat. biesen vernichten können sie nicht. Nur seinen eignen guten Namen sett man burd Schmähungen hinunter. Eifersucht bezeichnet immer eine niebrigere Stufe, auf ber man fich findet, so viel höber man auch in andern Rücksichten über bem Geaner sei. Gifersucht zeigt, daß man in irgend etwas fich unter ihm fühle."

"Rein Einzelner, so erhaben und berühmt er sei, keine noch 90 so glänzende Gesellschaft kann das Urtheil des Publikums bestimmen; obwohl Cabale freilich einen Mann oder sein Werk für den Augenblick heben oder ihm wehe thun kann. Im vorigen Jahrhundert wäre eine solche Besitznehmung der Stimme des Publikums

a) Considerations sur les Moeurs p. 143.

eher noch angegangen, weil es weniger unterrichtet war ober sich weniger ein Urtheil anmaaßte. Heutzutage aber lacht man über bergleichen literarische Fehben und verachtet die, die sich dabei unanständig betragen; seine Meinung aber über den Werth der besehbeten Werse ändert man deßhalb nicht."

"Fleißig gearbeitete Werke, verständige, strenge, aber gerechte und honette Urtheile, in benen man die Schönheiten einer Schrift eben so wohl als ihre Fehler bemerkt, letzere mit neuen Aussichten; dies ists, was man von Gelehrten erwartet. Wahrheit allein sollen ihre Untersuchungen zum Zweck haben; diese hat nie erbittert, nie die Galle erreget. Bielmehr wendet sie zur Cultur der Menscheit alles hin, statt daß jene Zänkereien die Weisen ärgern, den Gelehrten selbst schaden. Dummköpfe, die Berstand gnug haben, um ihre Inseriorität zu sühlen, aber zu stolz sind, sie zu gestehen, sie allein haben Freude daran, wenn die, die sie hochzuschäten verbunden sind, sich einander selbst entehren."

Der größeste Theil der Französischen Beurtheiler betrug sich 91 anständig, auch wenn er selbst geschmäht ward; Le Clerk z. B. ließ Männern von den verschiedensten Talenten Gerechtigkeit wiederschren. Die Französische Sprache selbst schien lateinische Grobsheiten nicht zu leiden; wäre es nicht zu wünschen, daß alle Landessprachen dieser Latinität entsagten?

Insonderheit um die Kirchengeschichte haben sich mehrere Französische Flüchtlinge verdient gemacht, indem sie nach den Magdeburgischen Centuriatoren und wenigen andern, größtentheils auch
von ihrer Nation, mit Anstand und Mäßigung einen freien Blick
in dieselbe brachten. Das Schändliche der Verfolgungen, die Misbeutungen mancher Ketzer, die Schwäche der Kirchenväter und Concilien beckten sie auf; und ob wohl keiner von ihnen zum höheren
Viel der historischen Kritik gelangte, so ward doch zu ihm durch
ihren Fleiß der Weg geöfnet. So auch im Natur- Staatsund Völkerrecht, und in der andern Geschichte. Dort und
hier werden die Namen Beausobre, l'Enfant, Pelloutier,

Basnage, Barbeyrac und so viel andre stets mit Achtung ge-

Ein Gleiches gilt von ihren Predigten. Wenn diese in Ansehung der Sprache und Kunstsorm an Boğuets, Bourdas 92 loue, Flechier, Massillons u. f. glänzende Declamationen nicht reichten, übertrasen sie solche oft an Bernunft und reinerer Relisgionsansicht. Ja mehr als ihre Predigten wirkten die Predigter selbst. Oft aus edlen Familien entsprossen, brave Männer, versehrte Bäter ihrer Gemeine, einer anständigen Lebensart und Hausshaltung gewohnt, zum Umgange mit den Größesten und Kleinsten gebildet, brachten sie ein Muster der Hirtenpslege und Pastoralwürde in manche Orte, wo ein solches nicht eben Landüblich war. Fast allenthalben, wo es Französische Flüchtlinge gab, sind die Namen ihrer ersten geistlichen Führer verehrte Namen.

Fügt man zu biesem Allem die Gewerbs und Kunstschns buftrie hinzu, die Ludwig durch den Widerruf des Sdicts von Nantes in so viele Länder verbreitete, hat er nicht, wonach er strebte, zwar keine allgemeine Monarchie, aber einen Gemeinsstaat in Sprache und Künsten gestiftet, der im Gebiet der höchsten Haushaltung beger gedieh, als jene Monarchie während seines kurzen Daseyns je gediehen wäre?

93

#### Beilage

Wodurch verbreitet sich eine Sprache mit bleibender Wirkung?

1. Nicht durch die Gewalt der Waffen. So manche Horden haben sich seit den ältesten Zeiten von Asiens Gebürgen herabgestürzt; Tatern und Hunnen haben Jahrhunderte lang Länder durchzogen; mit den Horden selbst wich auch die Sprache zurück und ging, außer wenigen Resten, in den durchzognen Ländern unter. Die Türkische Sprache, in welcher der Großherr allein Berträge unterzeichnet, so gebildet sie von manchen Seiten schenk, derbers sammt. Wente. XXIII.

Digitized by Google

beim bespotischen Besitz ihrer Reiche hat sie zur Alleinherrschaft über Zungen und Geister nie gelangen mögen.

Eben also die Sprache der Deutschen Bölker, die einst in Frankreich, Italien, Spanien, Portugall, selbst in Afrika herrscheten. Aendern konnten sie die Sprache der Eingebohrnen; verstilgen aber konnten sie solche nicht. Sie selbst verlohren sich in den Geist ihrer überwundnen Bölker.

Die Kömer, ohngeachtet zu Anerkennung der Römischen 94 Majestät in allen Provinzen Gesetze gegeben waren und auf diese mit Römischem Ernst gehalten ward; den Bortritt der griechischen Sprache vor der ihren konnten sie nicht hindern. In Gerichten durste jene nicht gebraucht werden; Kaiser Claudius nahm einem Asiatischen Abgesandten das Römische Bürgerrecht, weil er kein Latein verstand; Tiberius, als in einem Besehl das Wort Emblem gebraucht werden mußte, unterließ das ganze Edict lieser. Dies Alles hinderte nicht, daß spätere Kaiser, Marc-Aurel, Julian sogar in ihr schrieben und damit das übelste Beispiel gaben.

2. Wie nun war die griechische Sprache zu dieser Uebersmacht gelanget? Allerdings trugen die Siege Alexanders, so wie die von seinen Rachfolgern in Asien und Africa errichteten Reiche zu Berbreitung ihrer Weltherrschaft bei; sie hatten solche aber nicht gegründet. Lange vor Alexander hatte sich die Sprache durch Colonieen und Handel, durch Schulen, Schriften und Künste verbreitet; die innere Bildung und Art derselben, die gesprächige Gewandtheit der Nation selbst hatte sie ums hergepslanzet.

Die Juben waren nie ein kriegerisches Volk; burch Waffen sollte das Christenthum nicht siegen; und dennoch sind die Gries 95 chische, Lateinische, alle neuere Europäischen Sprachen voll Jüdischse Christlicher Worte und Redarten. Wodurch? Durch Lehre, durch Ueberredung. Weiter und tieser als das Gebiet der

<sup>1)</sup> a zuerft: fich gleichsam in ben Beift ber Überwundnen.

Römer reichte die Herrschaft des Römischen Papstes, seiner Kirche, seiner Orden, seiner Schulen, seiner Universitäten. Der strengste Deutsche, wenn er Kirche, Bischof, Priester, Canzel, Bibel, Altar, Meße, Evangelium, Epistel u. f. nennt, spricht Griftianisirte Griechische oder Lateinische Namen.

Und wie viele bergleichen frembe Worte von Kopf zum Fuß, von Mauer und Fenster bis zu Palast, Canzlei, Camin u.f. nennet er täglich! Europa's Sprachen sind ein bunter Teppich, dem Begriffe und Worte beinah vom ganzen Erdrunde aufgenäht ober eingewebt sind, aus Ost und Westindien sogar, aus Ufrika und der versunkenen Borwelt.

- 3. Was fich fremben Sprachen aleichsam natürlich und am vestelten anfügt, find Sachen, Gebräuche, Berrichtungen, Rünfte. Wenn biefe Gine Nation nicht gehabt ober gesehen hatte und jetzt durch Worte bezeichnet von einer andern Nation übertam: mit Sachen bekam fie Ramen, mit Gebräuchen und Berrichtungen Rebarten, mit Rünften und Gewerben eine neue Runft-Bollt Ihr bem Geist ber Bölker gebieten, so erfindet 96 iprache. Runfte, Gewerbe. So lange biefe, werben auch eure Begriffe, so ober anders geformt, bauren. Was bie Mauren in Spanien nachließen, waren Worte von Dingen, die, ihnen eigenthümlich, auch nach ihrer Vertreibung im Geist und in der Verfaßung der fie Austreibenden zurudblieben. Was aus ihrer Sprache Deutsche ben füblichen Sprachen Europa's, Jahrhunderte hinab, unmerklich einverleibten, maren Saad- Rrieas- See- Beramerts- Sandthierungs - Runft - Trinkworte: benn jebe Nation mablet fich felbft unaufhörlich.
  - 4. Auch dann mahlet sie sich, wenn sie Eigenschaften der Dinge mit Geist bezeichnet. Wie heißt nun das Land, das Spanien, Italien und Deutschland nachbarlich, von frühen Zeiten an in der Lage war, fremde Künste zu nützen und ihre Werkstäte, in Manchem ihr Mittelpunkt zu werden? Wie heißt die Nation, die, eigne oder fremde Ideen durch Sprache und Vertried zu verstreiten sich von jeher angelegen seyn ließ? Schon die Scholastik,

vie in Frankreich vor Jahrhunderten die Nationen um sich versammlet und der nahen Verwandschaft wegen zwischen der Latei= nischen und ber Frangösischen Sprache, Diese in tausend Abstractionen zu Benennungen geiftiger Gigenschaften gebilbet hatte. fie warb balb eine feinere Scholaftit ber Bölter, bie ber 97 muntere und unternehmende Geist dieser Nation, der von jeher, bei ben Umwälzungen Europa's, ben Ritterzügen nach Orient, ben Fehben mit dem Lapft u. f. das Wort geführt hatte, andern Nationen früher ober später gemein machen mußte. Die bäufigen Rüge Frankreichs in die benachbarten Länder, die Züge der Benachbarten nach Frankreich trugen allerbings bazu bei, wie in früheren Reiten die Eroberung Englands durch die Normanner, späterbin bie mancherlei Berbindungen zwischen Frankreich. England und Holland auch ihre Sprachen und Rebarten gemischt hatten; Geift aber ober Mobe, Gebrauch und Geschmad gaben boch allenthalben ben Ausschlag. Wo in einer Sprache etwas genauer ausgebrückt ist, ober wo man im Moment glaubt, daß es nicht glücklicher ausgebrückt werben könne, natürlich braucht man da ober modelt ihn nach, den Ausbruck. In Wißenschaften, wie in Künften sprechen viele Frangöfisch, Spanisch, Stalianisch, Griechisch, Latein, ohne daß sie es wißen, benn nicht ber Schall sonbern ber Beift, bie Seele ber Borte ift Sprache. Burbe Luther, murbe Sugo von Trymberg unfre Schriften allenthalben versteben, wenn fie wieberkämen und biese läsen?

- 5. Da sich also der Geist aller Nationen allen Nationen, 98 die mit einander sprechen und handeln, unhintertreiblich mittheilet: am nutbarsten und bleibendsten theilet sich die mit, die viel und genau denket, die sich leicht, angenehm und so genau ausdruckt, daß über diesen Ausdruck nichts zu gehen scheinet. Jeder, dem er zukommt, wird ihn sodann mit einer Art betrossener Freude, mit jenem stillen oder lauten  $\dot{\epsilon}v\rho\eta\kappa\alpha$  (Gefunden!) aufnehmen, das ihm unvergeklich bleibet.
- 6. Wetteifer zwischen ben Sprachen ist unvermeiblich und löblich, so lange Geister mit Geistern, Nationen mit Nationen

umgehn: benn jebe Sprache ist eine Tochter bes Geistes und ber Gesprächigkeit, b. i. bes Umgangs. Plerrt aber Eine Nation ber andern sinnlos nach, benkt sie nicht die Gedanken in eigner Weise; so bekennet sie sich als ihre unterthänig=Gesangene, die nicht anders als nach und aus ihrem Munde zu sprechen weiß. Daß die Feinsheiten der Französischen Sprache in die unsere so schwer zu überstragen sind, zeigt schon die Entsernung des Charakters beis der Nationen von einander; die eigensten Sigenheiten, ost schöne Nichtigkeiten dieser Nation, müßen sie dann aber auch übersett werden?

- Der iflavifden Nachahmungsfucht im Gebrauch 99 frember Sprachen arbeitet man nicht baburch am fräftigsten entgegen, bag man einzelne Worte verbannet, sondern daß man den Beift feiner Nation in fich fraftig macht, ju fprechen und ju benten, fie alfo ju fich felbft erhebet. Denn ju jeber Rebe gehören Zwei, ber Rebenbe und ber, zu bem ich rebe. bieser mit meinem Wort nicht ganz und im genauesten Umriß meinen Begriff, warum sollte ich, um ein schlaffes Misverftanbniß n vermeiben, nicht lieber bas frembe Wort nüten, mit bem er meinen Gebanken benket? Zwinge ich ihn aber in meiner Sprache mit mir zu benken, so baß ihm biese nicht nur verständlich, sonbern auch lieb wird; gern wird er ber fremden entbehren. Manche Nation erschlaffte, wenn nicht zuweilen ein frembes Gebankenmaas an fie gelegt, ein frembes Gebankenziel ihr vorgesteckt murbe; strebe fie jest nach ihm in ihrer eignen Denkart.
- 8. Der Reiche borgt nicht, sondern leihet; der Arme borgt gerne von ihm. Bäre Lavoisier's System der Chemie bei und entstanden, so hätten Bir ihm Namen gegeben, jetzt müßen wir fremde Borte nachsprechen oder nachmodeln. So ists bei jeder Bezeichnung neuer Verbindungen der Begriffe und Gedans 100 ken. Laßet und viel und genau denken, leicht und genau sprechen, so pslanzt sich unser Geist mit oder ohne unsre Sprache weiter: denn nur Ein Menschengeist ists, der in allen Sprachen spricht und denket.

# 9. Banle.

Unter allen aus Frankreich Entwichenen hat unstreitig Bayle nicht nur sich ben berühntesten Namen erworben, sondern auch Wirkungen aus Jahrhundert erreget, an welche er selbst schwerlich bachte. Sohn eines resormirten Predigers, war er frühe zur kathoslischen Kirche getreten und wieder zurückgetreten; von Jugend an und in seinem Prosesorstande hatte er sich ans Disputiren gewöhnt; er ward also ein Dialektiker, dem das Für und Wider allentshalben ins Auge siel; jede Sache sah er als eine Streitsrage an, von zweien Seiten. Und bis zur letzten Stunde ermübete seine arbeitsame Feder nicht, diese Für und Wider ins Licht zu sesne; so stritt Bayle dis an den Tag seines Todes. Seine Mitaussgewanderten sochen ihn selbst an; unter ihnen hatte er die dittersten Feinde; aber auch sein berühmtes Wörterbuch nährt sich von Streit und wird dadurch munter.

Denn wie Bayle Alles betrachtete, kam ihm manches sehr Lustige vor. Albernheiten bes menschlichen Geistes erschienen in 102 Menge; und da sein Bortrag für die Faßungskraft Jedes gleichsam berechnet war, da sein Wörterbuch eine Welt von Lebensbeschreisdungen berühmter Personen, in diesen unerwartete Schätze nützlicher Wahrheiten, Data sonderbarer Schickslale, mitunter auch Posierlichkeiten und die Lockspeise gewißer Stände und Lebensalter, Zoten, in sich hielt, konnte es ihm an Lesern sehlen? Reiner dieser Leser durste das Buch durchlesen; er schlug seinen Artikel, einen berühmten oder berüchtigten Namen auf, über den er zu conversiren gedachte, las ihn, ehe er in die Gesellschaft ging, und hatte Stoff gnug, daraus oder darüber zu conversiren. So kam Baylens Wörterbuch in den ungeheuren Umlaus, den es zum Theil noch nicht verlohren.

Bu wünschen wäre es, daß man es unser Zeit gemäß einrichtete; nicht etwa nur berichtigend die historischen Fehler und Anführungen, die Bayle nicht immer aus der Quelle schöpfte; weggethan sollten werben die Streitigkeiten, die die Zeit selbst begraben ober geschlichtet hat, so daß das Rüşliche, das Gedanken-weckende, Bayle's Geist, in ihm allein dastände.") Er hat die alten Krämpse manches Gehirns gehoben und das angehende Jahrsbundert gewaltig gelichtet.

Much in den meisten seiner andern Schriften that Bayle dies; daß viele nicht mehr gelesen werden, kommt daher, daß wir über viele der albern Borurtheile selbst wegsind, gegen die Er kämpste. So z. B. seine Gedanken über die Cometen, über die Borte: "Nöthige sie hereinzukommen" u. f.; sie haben sich entbehrlich gemacht, weil sie ihren Zweck erreichten. Und noch ist in ihnen eine Menge von Bahrheiten, Geschichten, Anekdoten, die sonderbare Falten des menschlichen Geistes und Herzens zeigen, sehr lesdar. Zweckhafte Auszüge aus ihnen für unsre Zeit brächten uns vielleicht eine Philosophie des gesunden Verstandes wieder.

Jeber siehet, daß der problematische, oft paradoze Geist Bayle's nur ein Uebergang sei, vielleicht auch nur seyn wollte. Wo das Beste neben dem Schlechtern, das Scharssinnigste neben dem Seichten steht, muß der Leser unterscheiden können, oder er genießt mit Gutem Schlechtes. Wenn also Bayle gewiß auch Schaden gestistet; wenn er, zumal unter den Großen, eine Gleichsgültigkeit gegen das Wahre und Falsche, jene Halbphilosos gültigkeit gegen das Wahre und Falsche, weil sie solche nicht gesucht hat, endlich gar jene taumelnde Zweiselssucht genährt hat, die bei wirkenden Personen sehr schädlich werden kann, so liegt die Schuld immer doch nur halb an ihm. Schon Pilatus frug: "Was ist Wahrheit?" indeß er sich wegwandte ohne die Antwort zu erwarten; und Pilatus lebte lange vor Bayle.

a) Im Jahr 1779 ift Baple's Wörterbuch im Auszuge neu=
103 geordnet und übersetzt, nach Wisenschaften abgethellt, Erster Theil,
für Theologen erschienen; ich weiß nicht, ob es vollendet worden. Die Abtheilung an sich ist verficknis.

Die harten Borwürfe, die Bayle'n gemacht wurden und die er größtentheils nicht verdiente: "er sei ein Sittenverderber, ein Atheift, ein Spötter alles Guten und Edeln," sogar daß eine Sette, die an Allem zweiselt, nach ihm benannt ward;") was lehret uns dies? "Treibe niemand mit der Wahrheit Scherz und wolle mit ihr auf halbem Wege spielen! Sie will ganz gesucht, innig geliebt seyn, oder sie rächt sich." Das Unrecht, das Bayle andern that, ward ihm mit gehäuftem Unrecht vergolten.

Bayle's Achtungsvollester Gegner war Leibnitz, besen Theodicee er aber nicht erlebte; schwerlich würde auch sie ihn überzeugt haben. Roch jetzt, wer Bayle liest, hat er auch Lust, 105 bie Theodicee zu lesen?

\* \*

Ungerecht wäre es, wenn man diesen scharssinnigen Denker blos als Zweifler, ober als streitenden Dialektiker betrachtete; seine Fehler selbst weisen auf eine höhere Stuse des menschlichen Geistes. Einen neuen, einen Anti-Bayle rufen sie gleichsam mit Macht hervor. Schenke ihn uns das neue Jahrhundert, wie Jener als ein streitender Riese im vergangenen hervortrat und dasselbe bei-nahe ganz durchherrschte.

1. In der Geschichte menschlicher Bemühungen und Gedanken, was soll ein Wörterbuch, das an einige Namen nach Buchstaden des Alphabets geknüpft ist? Nach Zeiten und Bölkern ordnen sich Wißenschaften und Sprachen, Ersindungen und Charak-

a) Bon Croufag großem Folianten gegen Bayle haben wir Deutsche einen Auszug, von Saller aus Formen's Französischem übersetzt und mit seiner Borrebe begleitet. Prüfung ber Secte, Die an Allem zweisfelt. Göttingen, 1751. Leiber aber ift hallers Borrebe zu fraftig.

<sup>1)</sup> a zuerst : Spinoza u. a.

<sup>2)</sup> statt bes letzten Satzes in a zuerst: Für ernste Forscher ein großes Geschent, reich an Gelehrsamkeit und sein entschlüpsender Weisheit; hat aber wohl jeder, der Baple liest, die Theodicee gelesen? und mag er sie lesen? Bielleicht das seinste Poëm, das je ein menschlicher Geist schuf, . . . .

tere. Nicht anders als in dieser fortgehenden Haltung von Licht und Dunkel kann die Geschichte des menschlichen Verstandes, seiner Berdienste, Wirkungen und Hinderniße, nicht minder jedes Einzelnen an seiner Stelle geschätzt werden. Das Buch der Zeiten ist nicht nach Buchstaden des Alphabets oder nach Fehlern Moreri's geordnet. In Bayle blättern wir wie in zerstreuten Sibyllenblättern.

- Mit jedem Denkenden über jebe seiner Meinungen strei= 106 2. ten ift weber ber Beg ju Erforschung bieser Meinung, noch ju Besitnehmung benkenber Charaktere. In biefe sich zu versetzen, als ob jede Meinung uns selbst gehörte, dies ift die unerlägliche Pflicht eines Geschichtschreibers, jumal ber Geschichte ber Menscheit; bie Kähiateit somohl als ber Trieb und Wille bagu find fein Genius, ohne welchen er nichts vermag. Wie sich ber Dichter jeber Gattung, in welcher Charaftere fprechen und handeln, von Aefor an bis zu Sophokles und homer in jeden biefer Charaktere fest, ihn sprechen und handeln läßt, sich aber vergift und verläugnet: so und noch angelegentlicher ber Geschichtschreiber ber Menschbeit: benn er ist Richter. Er barf keiner Meinung Unrecht thun; nicht entameien muß er bie Streitenbe wollen, fonbern vereinen. Die gabs eine rebliche Meinung, Die gang falfch, vielleicht felten eine, bie gang mahr mar; im Sinne berer, bie fie hatten, mar jebe mahr: fie brudten fich nur unrecht aus ober maren getäuschet. Diese Täuschungen aufzulösen, nicht zu vermehren, ist Zwed ber mahren Weltweisheit; Secten zu vereinigen, in allen bas Bahre zu finden, das fie gedacht haben mochten, wenn fie es gleich nicht fagten, babin ging Leibnit große Abficht. Die kunftigen Sahr-107 hunderte müßen diese Absicht forbern: benn alle menschliche Deinungen belebt Gin Geift ber Menschbeit.
  - 3. Bollends die Vernunft mit sich selbst in Widersspruch setzen ist ein kindisches Werk, so künstlich man es treibe. Ihr Amt ist ja eben, rein zu vernehmen, alles zu vernehmen und nur dann zu richten. Das non liquet (es ist nicht klar) ist eben sowohl ihr Ausspruch, als das entscheidende Ja und Nein. Wer

aber immer "Es ift nicht klar" aussprechen wollte, mare kein Richter, wie eine Bernunft, die nimmer vernommen baben will, keine Bernunft ift. Zwischen Ihr und bem Glauben einen emigen Streit zu errichten, ift eben fo jugenblich gebacht; Enb-Iose Disputationen ber Art sind nur Sachwalterfünste, Aussprüche bes Richters. Indem ich meinem Gesicht traue, muß ich eben sowohl Bernunft gebrauchen, als wenn ich meinem Ohr glaube; in beiben weiset mich bie Bernunft auf Bernehmung bes fämmtlich = Bernehmbaren. Nur weil bei bem, mas bas Ohr mir bringt, die Harmonie bes Gangen schwerer zu finben, das Unfichtbare und Bergangene schwerer in die Gegenwart zu setzen ist, so wird, wie bei allen Gerichtsfällen bieser Art, bas Urtheil zu finden schwerer. Welche Schwieriakeit aber nie bie Waage bes Rechts und ber Wahrheit anbert: biese hanget 1 über Jupiters Haupt; wenn seine Rechte fie führt, ift auch Er ber 108 Gerechtigkeit Diener. Sehr naturlich also, daß alle biese Disputen amischen Bernunft und Bernunft, amischen Bernunft und Glauben, die ju Anfange bes Jahrhunderts viele Bande füllten, jest abgethan find. Kein menschlicher Glaube schließt bie Bernunft aus; aber die Bernunft, die, als Richterin, ohne vernommene Sache nichts ift, horchet bem Glauben.

Bei seiner Streitsucht von außen war Bayle in sich ein Mensichenfreundlicher, ruhiger Charakter; das größeste Geschenk, das die Natur denen, die sie zu Opsern der Wahrheit bestimmt hat, gewähren konnte. Bequemlichkeiten des Lebens genoß er wenig, und er vergaß sie. Nur über Kleinigkeiten können sich Menschen ereisern und außer Athem lausen; die großen Angelegenheiten der Wenschheit, selbst wenn sie Streit und Berfolgung erregen, gediesten und gewähren Ruhe der Seele. Zu Duldung verschiedner Religionsmeinungen hat Bayle durch seine Schriften viel beigestragen; durch sie öfnete er nämlich das große Panorama der

<sup>1)</sup> a zuerst: anbert: benn biefe ift heilig und vest unter Göttern und Menschen. Sie hanget

Belt, eine Wiese, auf welcher vielerlei Blumen blühen. Auf ihr ward das kleine Kräutchen, Bayle, außer den großen Stürmen des Schickals, von vielen, besonders nachbarlichen Disteln gereizt; er mußte also für die Duldung und Wartung vieler Kräuster auf Einer Wiese reden und schreiben. Ist keine Blume Amerika's, die nach ihm Bailiana genannt werde?

#### Beilage.

Ueber Zweifelsucht und Disputirränke.

Der Zustand bes Zweifels spricht sich in seinem Namen auß; ein zwiefacher Fall liegt vor, ber so und anders seyn kann; zwischen beiben steht ber wählende Geist mitten inne und ist gleichssam getheilet. Entschließt er sich, so giebt er Beifall; ber Zweisel ist verschwunden.

Im Erkennen und Handeln tritt bieser Zustand täglich, ja augenblicklich ein, ohne daß wir ihn bemerken.

Offenbar ist er aber nur ein vorübergehender Zustand. Die Waage schwankt, damit sie in Ruhe sicher zeuge. Gehend heben wir den Fuß, damit auch der andre sich hebe; nur so kommen wir weiter. Mit aufgehobnem Bein wie der Kranich zweiselnd an Einer Stelle zu stehen, oder zu drohen, daß wir das andre wohl auch niedersetzen möchten, wenn wir nur dürften, ist ein peinlicher Zustand.

110 Und auf Einem Fuß stehen wir boch. Auch der entschloßenste Zweifler besitzt sein Ich, aus und mit welchem er entschloßen zweifelt, wenn er es auch seiner Meinung nach nur träumend besäße. Sein Traum hat Wirklichkeit in sich, sonst könnte er nicht zweifeln.

Die also, was seiner Natur nach vorübergehend ift, zum Zweck ber Menschheit, zu ihrer letten Permanenz machen, täusschen sich und andre. Die hohe Gemütheruhe, die sie dem Zustande bes Zweiselns aneignen, ist Gleichgültigkeit, Untheilnehmung

an Einem und bem Andern, die nur bei höchst gleichgültigen Dingen Seligkeit seyn kann. Sobald ich Theil nehmen muß und nicht weiß, woran ich Theil nehmen soll, wird Zweiseln ein quäslender Zustand. Zuerst zerret er hin und her; er zerreißt die Seele, dis er sich in jene ohnmächtig verzweiselnde Schwindslucht, einen Misglauben an aller Wahrheit, oder in einen tolslen Entschluß endet. Ungeduldig fahren die langen, dangen Zweissler am Ende blind zu und wersen sich dem Ersten dem Besten, d. i. dem Schlechtsten in die Arme. Das ängstige Vieh rennt ins Feuer; der Schwindler stürzt in den Abgrund hinunter. Der überstreibende Pyrrhonismus hat sich meistens mit dem albernsten Dogmatismus gepaart oder in ihn verlohren.

Eben die Unde haglichkeit, die die Natur an den wanken- 111 den Zweiselzustand geknüpft hat, soll uns antreiden, ihn zu enden. Wer mag sich ewig rütteln, schaukeln, zwicken oder gar prellen laßen, hieher und dorthin, auf und nieder? Oder wer wollte immerhin ein Kind bleiden, das unter dem Wiegenliedchen "Lullabei hin! Lullabei her!" die Neuglein schließet, dis es einschläft?

Außer wenigen echtruhigen Menschen, die Weise, nicht Zweisler' genannt werden sollten, waren die permanenten Endsweisler, wenn sie diese Prosesion nicht Disputirens halber, oder aus stolzer Recheit trieben, zarte, schwächliche, kranke Leute. Sie ließen die Wahrheit nicht an sich kommen; auch in die Ferne riesen sie wohl, wie jener Zärtling dem, der ihn sonst gekizelt hatte und jest in der Ferne Bewegungen machte: "weh! du fizelst mich!" Oder bei ängstlichem Gemüth, über welche Kleinigkeiten des Zweisels haben sich die Menschen nicht lang' und immer oder in wiederkehrenden Paroxysmen mehr als zu Tode geängstet! Lese man Abam Bernds eigne Lebensbeschreibung,") Hallers Tagebuch, und so viele Tage und Stundenbücher geprüfter Kinder

a) Leipzig 1738.

<sup>1)</sup> a zuerst: bie mehr Inbisserentisten als Zweisser

Gottes, bie Satan balb hier, balb bort zupfte. Denke man an 112 die Ameifel = ober Anast = Auftande seines selbst = eignen Lebens. Oft lag und ein Strobhalm im Bege, über ben wir nicht bingus fonnten: ein Bachlein buntte und ber Ganges. Ober unfer Rucken war von Glas, daß wir uns nirgend anlehnen konnten. liche Rothumstände allein find vermögend, ben franken Beichling aus seinem unseligen Distrauen zu wecken: nur burch Thun kann ber Mensch von ber ungludlichen Nichtsthuerei, bie man Bernünfteln, Grübeln, Zweifeln nennt, befreiet werben. Geschäft selbst find emige Zweifler bie beschwerlichften Geschöpfe: in ber Unterweisung zum Geschäft sollte man fie ebenfalls meiben. Eine leere Wiege ju wiegen, halt ber Landmann für Ungludbringend; gewiß ist es Ungluck, seinen eignen und fremde leere Köpfe ewig zu wiegen. Nur vornehmen, reichen, mükigen Denichengestalten ifts erlaubt, von bem, was Bahr und auch Nichtmahr senn möchte, zwiefach zu träumen, nachbem sie sich auf bie Gine ober bie anbre Seite legen. Nur Buribans Gfel ifts erlaubt, amischen amei gleich reichen und blübenben Wiesen als ein philosophischer Ameifler für hunger zu fterben.

Gehe man die Lebensgeschichte der berühmtesten Zweisler durch; wenn es nicht scherzhafte Gleichgültige wie Montagne, oder muntre Disputanten wie Bayle waren, so ist dei ihnen ein überstätliches Gesühl für Ehre, Ruhm, Auszeichnung, Künktlichkeit, oder ein hypochondrisches Mistrauen auf sich und andre, zuletzt auf den Menschenverstand selbst Symptom ihrer Krankheit. Beil sie so ost betrogen wurden, und öster noch sich selbst täuschten, traueten sie zuletzt niemand. Bei andern hingegen war Zweiselei der unseltne Zusall, den man "Berrückung des Berstandes in Einem Punct" zu nennen psleget. Den größesten Männern, auch Schriftstellern, ist dieser bekannte Zusalls begegnet; ost war dieser Bunct der Berrückung sogar die Seele ihrer Werke, ihr

<sup>1)</sup> a zuerst: find Menschen ohne Entschluß

<sup>2)</sup> hiernach in a gestrichen: ben man bem Cervantes oft nacherzählt hat,

Stackel zu ben größesten Thaten. Andre hatte eine übelverdauete Belesenheit um ihr Urtheil gedracht; über den vielen Meinungen vieler Köpse, die sie lasen, hatten sie den ihrigen verlohren. In allen diesen Fällen ist der Scepticismus nicht als eine Heldentugend auszurusen, sondern als eine menschliche Schwachheit zu bedauern. Wer preiset den Kranken glüdlich, der sich vor dem gesunden Menschenverstande scheuen zu müßen glaubet?

Descartes empfahl das Zweifeln als die erste Stuse und Probe eines philosophischen Geistes; was hieß ihm Zweisel? Entsagung ungeprüster Autorität, sorgfältiges Forschen, eigne ernste Ueberlegung. Nichts weiter: denn Er selbst behauptete viel. Alles Ueber= und Zerlegen hat endlich Darlegung, dargestellte Wahrheit 114 zum Zweck, so sern sie sich dem menschlichen Geist, begabt mit menschlichen Organen, darstellt. Der Natur eine Täuscherei mit unsern Sinnen und unserm Verstande Schuld geben zu wollen, ist selbst eine müßige Täuschung, die Alles zulest zum eckelhasten Spiel macht. Statt deine Sinne in ein Spielgesecht gegen einanzber, die Vernunft in einen Kampf mit ihr selbst zu verslechten, lerne Vernunft und Sinne gebrauchen, d. i. diese durch jene mit einander zu verständigen, menschlich zu ordnen. Außer= und über= menschliche Wahrheit sinden zu wollen,

To fly at Infinite, and reach it — \*) ift eine Ecstase, die, wie jede Ueberspannung, Schwäche nachläßt; eine Schwäche, die man denn (die Philosophen geben auch ihren Krankheiten \* gewöhnlich Schrennamen) philosophische Kälte, Apathie des Weisen u. f. zu nennen pflegt, gebauet auf die Vernunft= verzweiflung.

Eine bose Brut hat der Zweisel erzeuget, die Disputirränke. Wo sie Redekunste, wie zu Athen, oder Spiele des Wiges sind, wie in der gesellschaftlichen Unterredung, mögen sie gelten;

a) Zum Unendlichen aufzustliegen und es zu ertappen.

<sup>1)</sup> a zuerft: alles Streben nach Bahrheit

<sup>2)</sup> a zuerst: Schwachheiten

ba zeigen fie fich wenigstens in finnreich lustigen Gestalten. In 115 ernsten Dingen aber, zumal in Religionsstreitigkeiten sind sie unförmliche, obwohl vielgelentige, schlaue Zwerggeschöpfe, bem Regel ber Bekate entronnen, oft mit Bahnen und Rlauen gewafnet. Ihre graufamen Scherze batte Banle in Frankreich erlebet; er fab fie um fich: und er verzieh fich felbst manche Fechterstreiche im Kelbe ber Wahrheit Die Fechtfunst mag ein gutes, manchem ein nöthiges Studium seyn; nur werbe niemand aus Profesion und Lebenslänglich ein Fechter. Ränke gehören nicht ins Gebiet ber Wahrheit: wer sich an fie gewöhnt, verliert zulett jeben reinen Beariff bes Verstanbes.

Romme jedem Biertheil = Jahrhundert ein kleiner Baple gu Hülfe, ber das Ruhrmert bes menschlichen Wifens entstäube ober mo fich ber Unrath vestgesett hat, entklumpe; nur mogen biefe fleine Bayle's fich nicht Berrichaften im Fuhrwert felbst bunten. Des großen Bayle Schriften wollen wir, wie Ulykes einft bie Welt, burchwandern. Dieser lernte vieler Menschen Sinn und Gebräuche tennen, wußte eine Ralppso und Circe, Alcinous Sof und ben göttlichen Schweinhirt zu schätzen und zu gebrauchen: immer aber mar fein Blid auf Ithaka gerichtet. Dies mar eine fleine, felfichte Insel; aber sein Baterland, sein Gigenthum, mo Bater und Sohn und Gemahl seiner barrten. Unser Athaka sei ein fleines Ländden vester, errungner Wahrheit.

116

## Entidlüße.1

Boblan! mein Geift! Jett, ba bu munter bift, Bestimme, was bir werth unba nützlich ift; Lag Blobe fich im Alter erft befragen. Rehrt boch ber Tob auch " bei ber Jugend ein: Ein Tag tann' bir fo werth als Jahre fevn; Bas ift ein Jahr bei mifgebrauchten Tagen?

<sup>1)</sup> Bitbof : Die Entidlieffung.

<sup>3) 2</sup>B.; meift

<sup>2) 2</sup>B.: Beftimme bir bas, mas bir

<sup>4) 23:</sup> muß 5) B.: beim Disbrauch einzler Tagen?

Entstieh bem Streit, ber sich am Glauben nährt, Der fürs' Gesetz sich bem Gesetz empört, Sich viel vermißt, um gar nichts auszuüben. Bertraue vest, daß ein wahrhafter Mann, Den Ordnung führt, nur selten irren kann; Wer Frieden liebt, wird nie verkehrt getrieben.

Dem Schönen, bas die ganze Welt dir zeigt, Geh spähend nach, bis es dein Trieb erreicht. Bornehmer Geiz! So muß man Schähe häufen! Schwingt sich zu Gott dein tiefes Lob empor, Dann stelle dir erst alles Schöne vor; Nie kannst du Gott dir allzuschön begreifen.

Berlage nie bie Rette ber Ratur; An jedem Ring ftrebt jede Rreatur Zum Allbestand's mit andern um die Bette. Doch schlummre nie bei einzeln Ringen ein; Dein Rubplatz soll nur's bei dem letten sepn, Den Gott selbst halt, der herr ber ganzen Rette.

Die größte Bein fließt aus uns selber her. Zufrieben seyn ist lange nicht so schwer, So schwer es ist, zufrieben werben wollen. Kein träger Wunsch macht blöbe Krämer reich; Des Menschen Kraft ist seinem Willen gleich, Im Fall er sucht, was Menschen suchen sollen.

Muth wohnt nicht nur da, wo man blutig kriegt; Wir kämpsen all'; wer nie verzagt erliegt, Kann leicht so viel und mehr als Casar leisten. Da wahre Treu die Tugend ganz verehrt, Und Tapserkeit zur Tugend mitgehört,
So siehe vest: benn Hossmung stärkt den Dreisten.

Zween meibe so, wie man der Pest entweicht, Erst einen Held, der vor dem Tod' erbleicht, Als Freigeist prahlt, und Lastern stavisch fröhnet; Dann den Zelot, der jauchzend Keher macht, 117

<sup>1) 28.:</sup> Fitr bas

<sup>2) 23.:</sup> unmöglich

<sup>3)</sup> **233.: nicht** 

<sup>4) 23.:</sup> locenb

<sup>5) 28.:</sup> Rach beiner Luft

<sup>6) 23:</sup> ftets

<sup>7) 23.:</sup> ftreiten

<sup>8) 9</sup>B.: Da

Die Tugend rlibmt, und bei fich selbst verlacht.1 Der nie bem Recht," als am Gerechten bobnet.

118

Belebrtbeit ift ftets foon, nicht immer aut: Gut ift fie, wenn fie Gutem's Borfcub thut; 36r bochfter Rubm bangt' am gemeinen Ruben. Bas blos ergöst, laft für bie Schwachen ftebn. 3ft an fich felbst gleich jebe Babrbeit schön: Ein Tänger nur mag fich beständig buten.

Bebrauden, bie bes Saufens Gitelfeit Sich nothig macht, entziehe Rraft und Reit: Ben könnte boch sein rober Tabel schänden? Sein ftartftes Lob ift viel zu mangelhaft: Des Menschen Zeit und seine Lebenstraft Sind au gering', um fie noch au verschwenden.

Dir felbft geneigt, fei bem Gewißen treu, Den Obern bolb. boch obne Schmeichelei. Und lobest bu. so sevs nie unbebachtlich: Sei hold ber Runft, noch mehr bes Weisen Freund, Dem Lafter gram, fonft feines Menfchen Reinb. Rur fei bir Der, ber Babrbeit bridt, verächtlich.

Berachte felbft bes Frevlers Raunen nicht; Doch wo bein Berg für beine Waten fpricht, Da werbe nie bem 8 Reibe nieberträchtig. Die Menscheit ift noch nicht fo gut bestellt, Daf echt Berbienft auch allgemein acfallt: Bas Jeber rübmt, ift allemal verbächtig.

119

Wer meift gefund, bei Armuth nicht im Bann, Sich felbft befitt und Rarren bulben tann. Ift fo begliidt, als Menfchen werben tonnen. Ber Beisbeit rühmt und gleichwohl mehr begehrt. 3ft ibr noch fremb' und ibrer auch nicht werth. Wer wird bei Brot ben Thieren Spreu 10 miggonnen?

<sup>1)</sup> a: und in sich felbst verlacht 2B.: und fie in ihr verachtt,

<sup>3) 23.:</sup> wan fie Tugenb 4) 2B.: flebt 2) B.: Rie fo bem Recht.

<sup>6) 28.:</sup> Rie träg jum Lob, boch nimmer unbebachtlich; Den Runften bolb,

<sup>7) 2</sup>B .: Rur gegen ben, 8) 23.: beim

<sup>10)</sup> B.: beim Brob bie Spreu bem Bieh

<sup>9) 23.:</sup> ins Gemein

Berbers fammtl. Berle. XXIII.

Das Schidsal theilt die Gaben weislich aus: Dem Fleiße giebt es Brot und Ded' und Haus, Den Armen Kraft, den Schwachen's Ehrenplätze. Ein dankbar Herz ist nur des Beisen Theil; Stand, Wohlluft, Gold sind oft's für Thorheit feil; O theurer Lohn für gar zu schlechte Schätze!

Stellt bich das Glüd auf einen Marmorgrund, Wird' Quaal und Noth dir nur an Andern tund, So's schau geneigt, nicht stolz, auf sie hinunter.'s Kehrt sich das Glüd,'o' so ist ein einsach Tuch Dem der sich lebt, für andre gut genug; Ihn macht sein Geist,'1 ein Reid die Thoren munter.

Bezwinge die zu ftarke Leidenschaft,12 Und lege dann 18 die da gesparte Kraft Dem Opfer zu, das du gebückt entzündest, Wenn du den Geist, der alle Welten füllt, Sich immer neu gestaltet und enthüllt, Im Menschen Ihn, in ihm am schönsten sindest.14

Gib jeben Tag ber Welt ben Abschieb hin, So wird ber Rest bir immer zum Gewinn Und keine Zeit sich ungebraucht verlieren. Aufs Leben sei, nicht auf 15 ben Tod bedacht; Der Rath gewußt, als er bich hergebracht, Hat Rath genug, dich weiterhin zu sishren. 16

Bittbof. ")

120

9) 283.: berunter

a) Nach ber ersten Ausgabe seiner Gebichte, Dortmund 1755. In ber letzten (Mabemische Gebichte Th. 2. S. 112.) ist das Stild sehr, doch nicht zu seinem Bortheil verändert.

<sup>1) 28.:</sup> theult bas anbre 2) 28.: Rur jeben

<sup>3)</sup> a: Dem Armen Kraft, bem Schwachen 2B.: Und Armen Kraft und Schwachen

<sup>4) 2</sup>B.: ift eines 5) 2B.: meift 6) 2B.: Salt bich . . auf einem

<sup>7) 2</sup>B.: Bleibt 8) 2B.: Dan

<sup>10)</sup> B.: Dreht fich bein Stand, 11) B.: Sein Beift macht ibn,

<sup>12) 2</sup>B. : Bezwing bie Gluth gu ftarter Leibenfcaft; 13) 2B.; ftete

<sup>14)</sup> BB.: Ban bu ben Geift, wie er bie Belt burchleucht, Sich felbst gebiert, erzeugt wirb und erzeugt, Im Menichen ibn, in ibm ben Menichen finbeft.

<sup>15)</sup> B.: Set mehr auf bich, ale auf

<sup>16)</sup> B.: ale er bich bier gebracht, Braucht Deines Rathe nicht, bich beraus ju führen.

121

# 10. Französischer Klerus.

Rlerus heißt ein burch Loos ober Erbschaft gewonnener Anstheil; die Geistlichkeit nannte sich so, weil sie und ihr Besitzthum unter Menschen das Antheil Gottes, die ihm geweihete Porstion waren. Sie sahen sich daher in dieser Erbnahme wohl vor, nach dem Psalm=Ausspruch: "das Loos ist mir gefallen ins Liebsliche; mir ist ein schönes Erbtheil worden."

Der Französische Klerus genoß seines Guten mit Ansehn, bieses hatte ihn schon in rohen Zeiten ausgezeichnet. Mehrere Geistliche haben am Steuerruber bes Französischen Staats nicht nur bas Reich, sondern soviel an ihnen lag, Europa umgemälzet. Auf Ruf und Antried Französischer Geistlichen brachen die Kreuzzüge nach Orient auf; später, auch auf Concilien hielt die Gallicanische Kirche immer auf sich; ihre theologische Facultäten, ihre Priester des Oratoriums insonderheit von der Congregation des H. Mau122 rus, auch ihre Bischöse und Aebbte leisteten Mancherlei. Die Hirtendriese der Ersten haben etwas sehr Gefälliges an sich; überhaupt hatte die Kirchensprache Frankreichs sich einen eignen Ton der Spiritualität gegeben, der mit den Jahrhunderten seiner und seiner ward. Sogar der Roman war nicht unter der bischösslichen Würde; Camus, Bischof zu Bellay, ein strenger und wohlthätiger Rann, hat deren zwei und funfzig geschrieden.

Als Ludwig regierte, hob ev die hohe Geistlichkeit zu seinem Anstande empor, da sie ihm dann als öffentliche Stimme in Manchem sogar vorging. Zu Unterweisung des Dauphins wurden ausgezeichnete Männer gewählt, Boßuet, Huet u. f.; zu Erzieshung des Herzogs von Bourgogne Fenelon, Fleury. Beichtwater des Königes dis zu seiner Todesstunde im achtzigsten Jahr, war la Chaise, ein Mann von Billigkeit und Beltkänntniß. Zu den obern geistlichen Stellen wurden Männer von Gedurt, oder von Talent und Sitten durch ihn befördert. Die Bischöse kannte der König oder kernte sie kennen, und begegnete ihnen nach ihrem Stande. Bo und wenn haben sich so gebildete Männer im Klerus

zusammengefunden, als unter ihm? Außer ben genannten sind Harlay, Flechier, Massillon, ber Cardinal von Roailles und so viele andre, Weltbekannte Namen.

Wie indeßen der Anftand nirgend Alles ift, so ift ers 123 am weniasten bem Stande, ber icon seinem Ramen nach Beist und Bahrheit senn soll. Wer mag es fich läugnen, daß hinter biefer geiftlichen Berebfamkeit, Weltklugheit und Pralatenwurbe fich auch hohle Leere verftedte? Boguets Weltgeschichte g. B. ift bei schönen Tiraben ein beclamatorisches Luftgebäube, auf bas unhaltbare Brincipium eines erwählten Bolfs Gottes gebaut. Einem jungen Regenten verrückt biefe Ansicht alle Begebenheiten ber Bölker und Menschen, so daß er zulett bies Bolk Gottes, worauf bie Borsehung ihren Blan ber Beltregierung gestellt haben soll, im winkenden Finger des Klerus 1 findet. Boguet's berühmter Ratechism, ber selbst Turenne hinterging, ift ein glanzenbes Blendwert: wie bann auch feine Gefdicte ber Beranberungen bes Lehrbegriffs ber Protestanten nicht beweiset, was fie beweisen wollte. Ift Freiheit ber Schriftauslegung nach machsender Erkenntniß Brincipium bes Brotestantismus: fo mag fich ber Lehrbegriff, ein Saufe zusammengetragener Meinungen. ändern; die Religion aus dem Munde und Leben Christi ändert Und wie vornehm betrug sich bieser sogenannt = Aposto= lifche Rirchenvater, als Protestanten bie Schwachheit hatten, über eine Bereinigung mit ber Römischen Kirche zu unterhandeln! Wie 124 unapostolisch gegen Kenelon, obgleich in das Gewand eines Eifers ? fur bie Reinheit ber Kirche gekleibet! Gegen Ludwig endlich wie fein, in bem mas er tabelte und nachließ! Dem Freunde ber Maintenon rechnete man es hoch an, bas Aergerniß ber Montespan, beren man satt mar, von hofe entfernt zu haben. Geiftlichen Berdiensten bieser Art, mit noch so viel schlauer Runft betrieben, ift nichts als ein eloge funebre in Boguets ober Flechier's Art ju munichen.

<sup>1)</sup> a zuerst: ber Merisei

<sup>2)</sup> a zuerft: beiligen Eifers

Wäre der Französischen hohen Geistlichkeit außer schönen Reden und Hoffünsten die Sach- und Sprachkenntniß eigen gewesen, die in den Streitigkeiten über den Jansenismus, Quie-tismus u. f. erfordert ward; hätten wohl zur Zerrüttung Frankreichs diese Zänkereien über ein Jahrhundert gedauert? hätte der Doctor der Sordonne, Arnaud, seine hundert und vier Bücher geschrieben? Bei Apostolischer Reinheit in ihren Bersammlungen würde sie weder cabalirt, noch sich zwischen Rom und den Hof Zeitmäßig getheilt haben; keine Constitutio Unigenitus wäre erfolgt, die das Reich so lange verwirrte. "Wenn man mich betrog, (sagte der sterbende König zu zweien Cardinälen, Rohan und Bißy,) wenn man mich betrog, so hat man viel zu verantworten."") Er war betrogen und fühlte es sterbende.

125

Greift man hinter ben Anstand ber bamaligen Gallicanischen Rirche noch ernster und bemerkt bie Aristokratie ber Sofgeiftlichteit, bie ihre geringeren Brüber um fo mehr von fich entfernte, je mehr fie bei Hofe galt und vermochte, so bak unter ben Bapieren Boguets nach seinem Tobe auch eine Anzahl fertiger Lettres de Cachet gefunden murben; bemerkt man, daß biefer An frand nothwendig auch einen toftbaren Aufwand mit fich führte, ber mehrere Pfründen zu suchen zwang und bennoch oft auch biesen zur Laft fiel; fügt man hinzu, daß bei ben immer höher steigenden Dons gratuits, die Ludwig zu seinen Kriegen und Festen begehrte, die Schulben ber Geiftlichkeit immer zunahmen, baß, als man einmal auf bem Schulbenwege war, man fich nur burch größere Belaftung ober Aussaugung ber Kirchengüter, burch offen gelagene Stellen, verfäumte Pflege ber Armen u. f. zu retten wußte; erwägt man bies und noch so manches Andre, welch ein Schlund thut fich auf hinter bem iconen Anftanbe bes Rlerus! ein Abgrund, ben artige Reben nicht füllen konnten. b)

a) Si l'on m'a trompé, on est bien coupable.

b) S. Memoires anecdotes de la Cour et du Clergé de France p. Denis, ci-devant Secretaire de l'Evêque de Meaux. Londr. 1712.

Wenn nun die Geistlichkeit, der auf Eine oder die andre 126 Weise eine Reform unentbehrlich warb, baburch ihrer Sache als ber Sache Gottes zu helfen fuchte, baß fie bie Aufhebung bes Ebicts von Nantes nicht nur lautbankend billigte, sonbern auf feinen Wegen längft und langsam betrieben hatte; welchen unermeklichen. unverwindbaren Schaben that fie fich hieburch! Als die Kirchen ber Reformirten geschleift, als ihre hirten und heerben, biese in vielen Tausenben aus bem Lanbe gedrängt murben, so daß in wenigen Rabren keine reformirte Rirche, die einst in allen Provinzen so blübend gewesen mar, vom Staat anerkannt ward, wie viel hatte ber katholische Klerus an bieser blühenben Rirche verlohren! Ihre Lehrer, mahre Seelforger, Die ben Ratholischen an Gelehrsamkeit sowohl als an Amtsfleiß vorgingen, hatten diese wenigstens in Athem erhalten. Ihre Schulen und Univerfitaten zu Seban, Saumur u. f. hatten ausgezeichnete Manner gehabt; ihre Synoben, zu Charenton z. B. waren von Gifer sowohl als von linder Borficht befeelt, weil sie eine eingeschränkte Rirche waren. In bem Allen waren fie ber herrschenden Rirche sittliches Rehmt biesem Gewölbe sein Gegengewicht; es trägt Borbilb. fich nicht mehr; es finkt und finkt, bis ber Stury folget.

Der Sturz ift erfolgt am Ende des Jahrhunderts: benn das 127 ganze Säkulum hindurch sank die Französische Klerisei tiefer und tiefer. Sie hatte kein Gegengewicht, keine Bor= und Miteifrer, die ihr das wahre Ziel der Geistlichkeit, die Seelenpflege der Nation, mit protestantischem Blick und Muth vor die Stirn rückte. Die reformirte Geistlichkeit, mit dem sogenannten dritten Stande oder vielmehr mit beiden Eins, konnte sich nie als den ersten Stande des Reichs gebehrden; vielmehr seit sie vom zweiten Stande, der nach Ehren und Hosämtern strebte, immer mehr verlaßen ward und keine Heinrichs, keine Coligny sich zu ihr bekannten, schlang sie sich an den dritten Stand vester. Dagegen schlummerte

Eine Schrift, die, obgleich nicht ohne Uebertreibung, ben Abgrund, bem man entgegen ging, schilbert.

unter und auf seinen Bischofshüten der hohe Französische Klerus unter schwachen Regierungen ein Jahrhundert hin Sorglos, mehrte Decenz, Laster und Schulden, die die gemeinsame Meinung, die er so lange grausam-albern unterdrücken wollen, laut gegen ihn ausdrach. Zum Widerstande fand sie ihn (ohngeachtet es da und dort wacke Geistliche gab) unfähig, von Ruhe erschlafft, in Anstand und Ueppigkeit versunken. Weder schreiben noch sprechen konnten sie mehr, wie es jest ersordert ward; ein Maury war ihr Redner. So zogen sie dann auch die guten Landgeistlichen mit ins Verderben.

Jeber privilegirte Stand, der über das Gesetz erhaben zu seyn glaubt, verbannet sich eben dadurch als Gesetzlos (hors de la Loi); selbst die Majestät zerbricht ihren Thron, wenn sie ihn auf Will-kühr gründet. Nur Wirklichkeit, (Realität) Wesen, Gesetz, nicht schöner Anstand, hält die Stände und bindet Menschen an einsander.

Als die Huguenotten bekehrt werden sollten, schrieb der wackre Herzog von Roailles: "Conferenzen zwischen katholischen Priestern und Protestantischen Geistlichen fänden nicht statt, weil man keine katholische Lehrer fände, die gelehrt gnug wären, die Sache Gottes zu führen. Der Eifer der Bekehrer, der in der Provinz weder durch Wißenschaft noch durch die Sitten des Klerus unterstützt würde, gliche weniger einem wahren Eifer, als dem Geist des Hases und der Rache. Die Bischöfe und Priester versäumten ganz die Mittel der Bekehrung, indem die Laster des Klerus die größesten Berweise verdienten, und eine Kathedralkirche mit Collegialen, Priestern, Communitäten den Katholiken monatlich kaum Sine Predigt gäbe, indeß die Calvinisten täglich eine Predigt und

<sup>1)</sup> hiernach in a gestrichen: Willflihr ist die schwächte Grundveste: benn ber Wille vieler vermag mehr, als die Phantasie des Einen. Jener wirkt im Stillen unvermerkt fort; indes sich Phantasieen wie Wolken jagen und wie Wolken verschwinden. Indem Ludwig das Wort: "l'Etat, c'est moi!" ausssprach und Kraft dieses Worts alle Stände an sich, einen Schatten, band, hatte er seinen Nachsommen eine ildse Zukunst bereitet.

nicht mehr als zwei ober brei Geistliche hätten." Er fügt hinzu, baß "obgleich die Französische Kirche gelehrte Theologen, große Bischöfe, berühmte Prediger, lumieres und respectable Sitten hätte, in der Provinz demohngeachtet dieselben Ursachen, die dem Fort- 129 gange der neuen Sekten einst günstig gewesen, fortwährten;" worüber sich Fenelon in seinem Mißionsbericht noch klarer und stärker ausbruckt.")

So wenig ist Schimmer am Hofe wahre Erleuchtung eines Standes in allen seinen Gliebern. Reinen größern Nachtheil aber kann sich der schimmernde Stand geben, als wenn er seinen Gegner, ein Muster zu thätiger Nacheiferung hinwegräumet. Er hat sich damit des letzten Mittels der Beserung selbst beraubet. b)

## Beilage. Wozu ist ber Klerus?

130

Im Christenthum giebts keinen Klerus; die Menschheit ist ber erwählte Theil Gottes, kein ausschließender Stand. Bertilgt sollte der Name wie der Unbegriff werden: denn beide sind Reste der Barbarei, den nühlichsten Ständen verächtlich.

Einen Lehrstand giebts; bieser soll lehren, nicht glänzen. St. Pierre schrieb einen Borschlag zu Berbeserung bes Klerus in Frankreich, ber natürlich nicht befolgt ward. Wäre ers, so hätte niemand auch nur den Gedanken faßen können, einen so eingerichteten Lehrstand zu vertilgen.

a) Eclairoissemens historiques sur les causes de la revocation de l'Edit de Nantes. Vol. I. p. 130 — 136.

b) Das Büchelchen: la Politique du Clergé de France, ou entretiens curieux sur les moyens, dont on se sert aujourdhui pour detruire la religion Protestante, ist verständig geschrieben, hat aber jenen Punct, wie verderblich die Bolitit des Klerus ihm selbst gewesen, nicht berühret.

<sup>1)</sup> a zuerst: ber Barbarei, unwerth ber Menschheit.

Das Wesen ber Religion setzt St. Kierre in wohlthätige Güte. "Nur zwei Pflichten schreibt sie vor, 1) gerecht zu seyn, b. i. niemanden Unrecht zu thun, ohne das Unrecht zu vergüten; 2) wohlzuthun: denn der Wohlthätigen sei das Paradies."

Einer Unterweisung hiezu, meint er, hätten die Menschen 131 Zeitlebens nöthig; die Jugend, um die Beweggründe beider Bslichten zu lernen; der reifere Mensch, um im Einzelnen aufmerksam gemacht zu werden auf die Arten von Unrecht, die man täglich sich anthut, und auf die Uebel, die daher folgen, damit man bestimmt diese vermeiden, jene vergüten lerne. Auch zu allen den Dienstsfertigkeiten willig gemacht zu werden, die Menschen einander erweisen und sich dadurch ein Paradies in dieser und jener Welt bereiten, bedürse man des Lehrstandes. Denn nach seinem Alter müße Zeder diesen Unterricht empfangen und in seiner Ausübung fortleben. So allein lebe man glüdlich.

Hiezu müßten, meint St. Pierre, die Seminarien eingerichtet werden, damit in ihnen die künftigen Lehrer selbst das Wesentliche der Religion lernen, gerecht und gütig zu seyn. Auch die Lehrart müßten sie lernen, den Menschen gegen jede Ungerechtigkeit Abscheu, zu jeder wohlthätigen Liebe Neigung und Lust einzuslößen. Jenen Abscheu erwecke die Geschichte, indem sie die strasenden Folgen der Ungerechtigkeit darstellt; Neigung zur Wohlthätigkeit erwecke sie gleichfalls, indem sie die Folgen dersselben, Ruhe, Freude, Bergnügen in dieser und jener Welt zeiget.

Seminarien, in benen man Cerimonien für das Wesent132 liche ber Religion ansieht, für sie eine fanatische Hochachtung einflößet und einsaugt, sei der Religion Deßen gerade zuwider, der Gutthätigkeit gegen andre zum Wesen der Religion machte, in dem
Waas wie wir von ihnen Gutes wünschten, Christus. Ohne
Bescheinigung eines erwiesenen guten Charakters sollte niemand
in diese Seminarien aufgenommen werden.

Bu biesem Zweck organisirt er Geistliche als Lehrer ber Erwachsenen, Schullehrer als Erzieher ber Jugend, und weiset beiben ihre Pflichten und Belohnungen an. Er organisirt

ihre Wahlen und Beförberungen, ihre Sprengel und Sinkunfte, ihre Bersammlungen, Berathschlagungen, ihre Aufsicht und Oberaufsicht. Den Augen bes Publikums muße die ganze Anstalt vorsliegen, weil sie Angelegenheit des Publikums sei. Nach dem damaligen Zustande der Seminarien erwartete er so Etwas nur nach Jahrhunderten; aber auch die Zeit ist gerecht und gütigseie hat seinen Plan gefördert.

"Der Lehrstand für das Land, meint St. Pierre, müßte auch Unterricht in den gemeinsten Hülfsmitteln gegen Krankheiten des Landvolks erhalten; so mache er sich nicht nur beliedter und geachteter bei denen ihm Anvertrauten, sondern würde ihnen selbst auch wohlthätig. Glauben, daß wenn ein Geistlicher dem Kranken eine geprüste, heilsame Arznei giebt, er aus seiner Psiicht schreite, 133 sei ein Aberglaube, eben so lächerlich als Verdammungswürdig."

"Auch einige Känntnise bes Rechts muße ber Landgeistliche haben, um Streitigkeiten in Gute beizulegen: benn es sei bie Pflicht je bes Rechtschaffenen, unter seinen Mitbrübern bie Uebel zu mindern, Wohlgefälligkeit und Freude an einander zu mehren."—

Dies waren St. Pierre Gebanken, die selbst der ruchlose Cardinal Dubois "Träume eines honetten Mannes" nannte. St. Pierre war überzeugt, daß seine Träume dereinst zur Wirk-lichkeit gelangen müßten. Auf den Fortgang der allgemeinen Bernunft (do la raison universelle) rechnete er als auf ein Naturgeset, das über jede einzelne Willführ erhoben im Stillen fortwirke.

Ist dem nicht also? Kann Ein Böses exsistiren, deßen Folgen sich nicht früher oder später zeigen müßten? Ein Gutes, das nicht seine Folgen auch offenbarte? Ein welkes Blatt und ein welker Stand entfallen dem Zweige.

Auch in dieser Rücksicht wird klar, daß kein Religionscultus ein Monopolium seyn dürfe, ohne daß er sich selbst schade. Ohne Nachs und Miteiser versauert jede Lehranstalt auf ihren Hefen. Berfolgt sie gar, so ists in der Natur geschrieben, daß sie dereinst auch verfolgt werde. 134 Ein Gleiches ists mit Gefellschaften und Orben. Die Gesellschaft z. B., die unter Ludwig Alles leitete und verwirrte, die ihn in den letzten Jahren auf zehn geheimen Wegen lenkte, und ihm sein Ende so leicht machte, da er mit Reliquien und Scapulier, gleichsam in ihren Armen starb, sie hat ihre Vergelztung gefunden.

Taugt ber Klerus zu Nichts, als daß er Mißethätern bes Staats und der Menschheit, nachdem er ihre Ausschweifungen zu seinem Bortheil geschont und geleitet hat, durch Sacramente die Worte in den Mund legt: ) "Je suis en paix: je me suis dien consessé! Je me trouve le plus heureux du monde, j'espere, que Dieu m'accordera mon salut. Qu'il est aisé de mourir! " so sei er von der Erde!

a) Worte Ludwigs 14.

<sup>1)</sup> a zuerft: Gerechtigkeit

# Erläuterungen mit und ohne An elboten.

Einen Schat von Erläuterungen zu ben vorstehenden Artikeln, (137) enthalten eine Reihe Memoires, die der Revolution Frankreichs ihre Bekanntmachung zu danken haben.") In merkwürdigen Anekdoten tritt hier die hundert Jahr begraben gewesene Wahrheit ans Licht offen; wie leise sprach von ihr, auch wo er ein Mehreres wußte, Boltaire!

Es ist nichts verborgen, bas nicht an den Tag komme; auch was zu unsrer Zeit geschah, wird aus den dunkelsten Kammern ans Licht treten.

Mit Bundern, Staunen, oft mit Herzbeklemmenden Empfinbungen, dann auch zuweilen mit Freude und Trost lieset man diese Denkwürdigkeiten. Mit Staunen, wenn man erfährt, von wem die Welt regiert ward und regiert werde, an wie kleinen Umständen die größesten Begebenheiten und Erfolge hangen. Mit 13 Schmerz, wenn man siehet, wie das Schicksal ganzer Bölker an die Thorheit, den Neid, den Unverstand, oft an den Wahnsinn selbst, Sines oder Weniger geknüpft ist, durch welche Tausende und Willionen, so lange sie dasind, leiden. Wohin könnte dieser Schmerz sühren, wenn uns nicht hie und da auch besere d. i. verständige, gute Wenschen begegneten, die so viel an ihnen ist, den Uebeln der Zeit steuern?

a) Memoir. de St. Simon Londr. 1788. 3 Sänbe Memoires, 4 Sänbe Supplemente. Memoires secrets sur les regnes de Louis XIV et Louis XV par Duclos. Paris 1791. 2 Tomes. Memoires du Marechal de Richelieu. Paris 1793. 9 Tomes.

<sup>1)</sup> a zuerst: Bis zur Berruckung ober zur Berzweiflung konnte

Am reichsten indeh tröstet die in der Geschichte hell hervorleuchtende Wahrheit, daß in der Hand der Borsehung Alles zum Bestern wirke, daß Uebel vorhergehen müßen, damit die träge Renschbeit zu Berbannung der Uebel gereizt werde, daß endlich der größeste Theil von dem, was wir Glück und Unglück nennen, an uns selbst, am Willen und der Einrichtung menschlicher Gesellschaften und Autoritäten sowohl als an unsrer Denkart und Thätigkeit, diese aber an unsrer Erziehung und Uebung liegen. Je deutlicher uns dieser Gedanke wird, desto heller wird uns, (wie bort durch Einen Lichtstral aus dem Chaos Schöpfung ward,) das Chaos der Geschichte.

Ein guter Anfang ists also schon, wenn Mängel aufgebeckt ober nur wahrgenommen werben. Oft theilt sich auch schweis 139 gend die Wahrnehmung mit, und da die Zeiten auf einander bauen, da eine Nation der andern oft von den Lippen das Wort nimmt, o so ist allenthalben auf unsrer Erde der Menschengeist auch in seiner Mittheilung nur Einer, das Menschenherz nur Eines.

Blose Anekboten aus dem Buch der Vergangenheit zu geben, b. i. Blumen aus dem Füllhorn der Zeit zu schütten ohne Zweck und Anwendung, ist eine kindische Ergötzung. Und mit welchem Herzen sollen wir Anekboten der Tollheit, des Wahnsinns, ungerechter Leiden und Quaalen, vergeblicher Hoffnungen, falscher Bestrebungen u. f. erzählen, wenn wir von ihnen keinen Gebrauch

<sup>1)</sup> hiernach in a gestrichen: Herrschen soll ber Mensch, b. i. mit seinem Berstande Ordnung schaffen, durch seine Wirksamkeit die Welt verwalten. Dazu ist ihm aus der Brust der Gottheit das Mitgefühl gegeben, das unwillsihrlich fremde Zustände als seine eignen fühlt, mithin sich in jede Noth versetzt und jedes Tend zu lindern oder zu entsernen, aufrust. Zu solchem Zwed ist auch dies Gesühl unter den Menschen, wie ihre Ausemerkamkeit und Gaben, ihre Fähigkeiten und Situationen so verschieden. Alle Winkel der Schöpfung sollen beäuget, alle Mängel der Gesellschaft wahrzenommen werden; was Einer nicht sieht, sehe der andre, wozu der Berskand, der Fleiß, die Kraft dieses Zeitalters, dieses Bolls, dieser Gesellschaft nicht hinreicht, verrichte ein Andres.

zu machen wißen? Zum Spott 1 zu ernst, zum Lachen zu traurig, zur Gemüthöfreube zu abgeschmackt, zu alltäglich; werbe nur die Anekbote erzählt, die zur Aufklärung oder Ausheiterung, zum Nußen oder zur Erläuterung dienet. Hier also nur wenige zur Erläuterung Einiges in den vorstehenden Artikeln; wem sie bekannt sind, möge sie überschlagen.

## Das Fenster zu Trianon.")

"Der Krieg von 1688 entsprang sonderbar. Nach Colberts Tobe hatte Louvois die Aufsicht über die Gebäude. Klein=Tria=140 non, das für die Montespan gebaut war, machte dem Könige Langeweile; er wollte überall Paläste. Das Bauen amusirte ihn sehr; er hatte auch ein sehr richtiges Auge für Proportion, Symmetrie, und bergleichen, bei einem nicht eben so richtigen Geschmack."

"Raum war ber neue Bau von Trianon über ber Erbe, als ber König einen Fehler an einer Fensteröffnung im untersten Stockswerk gewahr warb; sie war schief. Louvois, ber von Natur brutal und bazu noch verwöhnt war, sich von niemanden widerssprechen zu laßen, stritt lang und heftig, daß das Fenster gerad sei; ber König kehrte ihm den Rücken und spazierte weiter."

"Tages brauf begegnete er bem le Notre, ber burch bie Gartenkunst berühmt ist, die er in Frankreich einführte, einem guten Architekten." Er fragte ihn, ob er zu Trianon gewesen sei? Nein! sagte dieser. Der König gab ihm Auftrag, dahin zu gehen und das Fenster zu besehen. Ein Tag, zwei Tage; dieselbe Frage, dieselbe Antwort. Der König sah wohl, daß Le Notre sich nicht zwischen Ihn und den Minister steden wollte, da Einer von beiben Unrecht haben müße. Unwillig sagte er:

a) Memoir. de St. Simon T. I. p. 22.

<sup>1)</sup> hiernach in a gestrichen: find sie

<sup>2)</sup> a: begegnete er ben le Notre . . . einen guten Architecten. St. Simon: il rencontra le Notre, bon Architecte, fameux par le goût des jardins,

morgen folle er in Trianon seyn; Er und Louvois würden auch da seyn."

"Sie kamen. Louvois bisputirte; le Notre schwieg. Der König befahl ihm zu meßen. Louvois in Furie murrete laut: bas Fenster sei gerabe und gleich den andern. Der König fragte le Notre, was er gefunden habe? Dieser stammlete, wollte nicht mit der Sprache heraus; der König in Jorn befahl, er sollte rein herausreden, was er gefunden. Der König habe Recht, sagte le Notre und zeigte den Fehler."

"Nun wandte ber König sich gegen Louvois und verwies ihm seinen Starrfinn. Ohne Seine Bemerkung würde man schief gebauet haben; das Gebäube würde man haben niederreißen mußen. Er wusch ihm den Kopf recht."

"Louvois, außer sich, daß Hofleute, Werkleute und Bebiente Beugen des Auftritts gewesen, kommt in Furie nach Hause, wo er seine Getreuen findet. Sie sind erschrocken, ihn so zu sehen."

"Es ist vorbei, spricht er, ich bin verlohren. So hat er mir über ein Fenster begegnet. Ich kann mir nicht anders helsen, als durch einen Krieg, der ihn vom Bauen abbringt und mich nothwendig macht. Er soll ihn haben."

"Louvois hielt Wort. Einige Monate nachher entbrannte wider Willen des Königes und der andern Mächte ein allgemeiner Krieg, der Frankreich im Innern ruinirte, außerhalb, ohngeachtet des 142 Glücks seiner Waffen, nicht erweiterte, vielmehr ihm Ehrenrührige Auftritte zuzog." Das machte ein schiefes Fenster!

Die vorigen Kriege hatten Louvois und le Tellier, sein Bater, aus Cifersucht gegen Colbert, diesen zum Guten thätigen, vernünftigen Minister entzündet. Durch Kriege machten sie sich nicht nur selbst nothwendig, sondern legten Jenem auch die traurige Pflicht auf, das Bolk mit Auflagen zu beschweren. Dadurch machten sie ihn verhaßt und wandten ihn ab, die gewöhnlichen Ginskünste des Staats ruhig zum Besten zu verwenden.

## Die Feuerzange.

"Louvois, nicht zufrieden mit jener traurigen Verwüftung der Pfalz, die er anbefohlen hatte, wollte auch Trier abbrennen. Er schlug es dem Könige als ein nothwendiges Kriegsmittel vor, nothwendiger noch, als was zu Worms und Speier geschehen sei: denn wenn die Feinde Trier zu ihrem Waffenplatz machten, so sei Position noch gefährlicher. Die Unterredung ward warm, der König aber nicht überzeuget."

"Louvois, ber immer auf seinem Kopf bestand und nie gern zurücknahm, was er vorgeschlagen hatte, kam einige Tage nachher, wie gewöhnlich, mit dem Könige im Jimmer der Maintenon zu 143 arbeiten. Nach geschloßener Arbeit sagte er dem Könige: er habe wohl gesühlt, daß Gewißensscrupel allein Ihn abgehalten hätten, in die Abbrennung Triers zu willigen. Er glaube Ihm einen wesentlichen Dienst zu leisten, wenn er diesen Strupel auf sich nähme, und habe also, ohne Ihm davon etwas zu sagen, einen Courier abgesertigt, Trier abzubrennen, sobald der Courier ankäme."

"Der König, ganz wider seine Gewohnheit, sprang auf im Born, ergriff die Caminzange und ging damit auf Louvois los. "Ah, Sire, qu'allès Vous faire?" rief Maintenon aus und warf sich zwischen beibe. Louvois gewann die Thür, der König rief ihm nach, mit Bornfunkelnden Augen: "Sogleich sertigt einen Courier ab mit Gegenordre; ist Ein Haus abgebrannt, so steht Ihr mir bafür mit Eurem Kopf."

"Louvois, mehr tobt als lebendig, durfte, als er nach Ham, keinen Courier absertigen; nur dem Courier, der abgehen sollte, sodalb er den König gestimmt hätte, das Felleisen abnehmen laßen und den Besehl zurücknehmen: denn ihn ohne Wißen des Königes abgehen zu lassen, hatte Louvois sich doch nicht getrauet. Bei Ludwig indeß galt er immer für abgegangen und daß nur auf Seinen Betrieb die Gegenordre erfolgt sei."

Hätte Lubwig boch auch die Feuerzange ergriffen, als Louvois 144 ihm die Verheerung der Pfalz rieth, oder wenn er irgend ein Kriegsfeuer andrannte.

### Louvois Ungnade.

"Im Winter von 1690 bis 1691. sollte Mons eingenoms men werben; Louvois schlug dem Könige eine Reise dahin vor, doch ohne Damen. Louvois ging mit ihm."

"Der König, ber sich piquirte, ben Kriegsbienst beser als Jemand zu verstehen, spazierte um sein Lager und fand eine Schilde wache übel gestellt; er stellte sie anders. Nachmittags machte er benselben Spaziergang und sand unglücklicher Weise die Schilde wache wieder, wie sie vorhin gestellt gewesen war. "Wer hat sie so gestellt?" fragte er den Hauptmann. "Mr. de Louvois," sagte der Capitain; "eben ging er der Wache vorbei." "Sagtet Ihr ihm nicht, daß Ich sie so gestellt hatte?" "Ja wohl, Sire!" Der König wandte sich zu seinem Gesolg: "Ist das nicht Louvois metier? Er hält sich für einen großen Kriegsmann; er weiß Alles!" Damit stellte er Hauptmann und Wache wie des Morgens. Noch nach Louvois Tode vergaß ihm Ludwig nicht die Geschichte."

"Seitbem vermehrte sich des Königs Entsernung von Louvois; und er, dieser von sich so sehr eingenommene Minister, der sich für ganz unentbehrlich hielt, sing an zu fürchten. Sinmal als er die Mareschalle von Rochesort spazieren suhr, hörte man ihn im tiesen Selbstgespräch zu sich reden: "Sollte er wohl? Sollte man ihn wohl dazu vermögen? Aber nein! das wagt er nicht! u. s."— Mutter und Tochter stießen sich einander an; indeß gingen die Pserde sort, und die Mareschalle mußte ihm in die Zügel greisen, sonst hätte er sie alle ertränket.

### Louvois Tob.

"Um vier Uhr nach Mittag hörte ich bei ber Madame de Chateauneuf, daß Louvois sich bei ber Madame de Maintenon etwas übel befunden, daß ihn der König fortgehen geheißen, daß er zu Fuße nach Hause gegangen sei, wo sich das Uebel vermehrt habe. Man habe Mittel an ihn gewandt, die er aber von sich gegeben; er sei gestorben. Und so schnell gestorben, daß sein Sohn Bar-Derders sammt. Werte. XXIII. besieux, ben er zu sehen verlangt habe, indeß er aus seinem Zimsmer geeilt sei, ihn nicht mehr habe sprechen können."

"Man tann sich die Ueberraschung bes Hofes benten. Ich. bamals kaum 15 Jahr alt, wollte die Fagung des Königs bei 146 einem Borfall solcher Art seben, eilte nach Hofe und folgte ibm auf seinem Spatiergange bemerkenb. Er schien mir gang in seiner gewohnten Majestät; nur hatte er, ich weiß nicht was Leichtes und Freies.") bas mich um so mehr überraschte, weil ich bamals und lange nachher die Dinge noch nicht wukte, die ich eben gemelbet habe. Ich bemerkte, daß, ftatt daß er sonst seine Fontainen befuchte und die Spatiergange im Garten wechselte, er jett langs ber Balustrade ber Drangerie auf = und niederging, wo er die Auß= ficht auf die Surintendance hatte, wo eben Louvois gestorben war. Wenn er gegen bas Schloß tam, sah er immer bahinaus. Name Louvois wurde nicht ausgesprochen, noch sein Tob erwähnt, bis ein Officier bes Königes von England aus St. Germain ankam, ber ihn noch auf bieser Terrasse fand und ihm im Namen feines herrn über biefen Berluft condolirte. "Meine Empfehlung. fagte ber König mit einem mehr als ungezwungenen Ton und Anstande, meine Empfehlung und Danksaung an ben König und an die Königin von England, mit bem Bermelben, daß meine und seine Geschäfte barum nicht weniger aut geben werben." Der Officier verbeugte fich und ging; bas Erstaunen auf seinem Geficht und in seiner Gebehrbe gemahlet. Man sah sich einander fragend 147 an und schwieg."

"Barbesieur hatte die Anwartschaft auf das Staatssecretariat seit 1685, da er kaum 18 Jahre alt gewesen; als sein Bater, Louvois, starb, war er 24 Jahre alt; unter seinem Bater hatte er die Stelle seit Courtenvaux Abgang sechs Jahre als apprentis commis verwaltet."

a) Je ne sais quoi de leste et de deliberé.

St. Simon: qu'il n'eut pas le tems de voir, quoiqu'il accourût de sa chambre.

"Louvois Tob kam einem großen Ausbruch (eclat) zuvor: benn ben Tag barauf follte er verhaftet und in die Bastille gebracht werden. Was wären die Folgen davon gewesen? Eben sie hat sein zuvorkommender Tod ins Dunkel gehüllet; aber genommen war der Entschluß, wie der König es nachher dem Chamillard selbst sagte. Daher, glaube ich, die zufriedne Miene des Königs bei seinem Tode, der sich damit der Ausschlung seines gesaßten Entschlußes und seiner Folgen überhoben sühlte.") So endete Louvois.

### 148

Maintenon.

1. Ihr seyd natürlich, 2 sagt Fenelon zu ihr; Ihr handelt gut, auch ohne daran zu benken, gegen die, für die Ihr Geschmack und Achtung habt; aber zu kalt, wenn dieser Geschmack sehlet. Seyd Ihr trocken, so geht Eure Trockenheit weit. Was Euch beleidigt, beleidigt Euch sehr. Ihr habt viel Ehrliebe, Liebe zur sogenanntzguten wohlverstandnen Ehre, die aber um so viel schlimmer ist, weil man sie für gut hält; eine dumme Citelkeit würde man eher an sich heilen. Ihr seyd von Natur zutrauend, vielleicht ein wenig zu sehr gegen Menschen, deren Klugheit Ihr nicht gnugsam geprüft habt; sobald Ihr aber mißtrauisch werdet, komt mirs vor, daß Euer Herz sich zu sehr zuschließt." <sup>b</sup>) So sondirt der Arzt weiter.

Dem Fegefeuer ihrer Kirche ist biese kaltverständige, tugendschaft-Rechtgläubige wohl entgangen, da sie es lange Jahre bei Hose ausgestanden hatte und auch nach Ludwigs Tode bei ihren sehlsgeschlagnen Hossnungen bis an ihren Tod dulbend ausstand. "Ach,

a) Daß Lomois burch ein Glas Bager in seinem Hause, ebe er zum Könige ging, vergiftet worden, ist gewiß; wer die Beranstaltung getroffen habe, ihn wegzuräumen, ebe es zur Aushellung läme, ist im Dunkel geblieben, gesetbt daß es auch durch seinen Hausarzt geschehen ware.

b) Mem. de Maintenon T. IX. p. 211.

<sup>1)</sup> In a geht voran, gestrichen: Sie ift in ben gebachten Memoirs vielleicht zu scharf gezeichnet; in benen, die Beaumelle von ihr gesammlet, sind Unrichtigkeiten; aber ihre Briefe, ihr Leben, ihre Wirkungen mablen fie gnugsam.

<sup>2)</sup> Fén.: Vous êtes ingénue et naturelle,

(schrieb sie an eine junge Freundin,) warum kann ich Euch nicht meine Erfahrung geben? Euch den Ueberdruß sehen laßen, der die Großen verzehrt, die Mühe, die sie haben, ihre Tage außzu- 149 süllen! Sehet Ihr nicht, daß ich in einem sast undenkbaren Glück sür Traurigkeit sterbe? Ich war jung und artig; ich kostete daß Vergnügen und ward allenthalben geliebt; in reiserem Alter brachte ich Jahre in geistigem Umgang hin; ich kam in Gunst, und — ich versichre Euch, mein Kind, Alle Stände laßen zurück — eine schreckliche Leere. An ihren Bruder schreibt sie: "Montag reisen wir nach Fontainebleau; da bringe ich die Tage damit zu, daß ich weine, ersticke, mich zwinge und — mich als die unglücklichste Person in der Welt fühle." Fast sollte man die wunderbare Frau sür eine wiedergekommene Fee halten, der daß Schicksal zusprach, die eine Hälfte ihres Lebens in gnügsamer Armuth weiß, die zweite Hälfte in abgelegner Hoheit schwarz zu erscheinen.

Die Schwachheiten bes großen Königes in Anekoten zur Schau zu führen, wäre eben so altväterisch als kindisch; lese man sie in ihrer Ursprache. Wenn St. Simon sich Mühe giebt, die Gelassenheit des Königes auf seinem Sterbebett aus seinem Blut ober dem Stapulier der Jesuiten herzuleiten, warum schließt Er, der Hofmann, dabei ein Drittes, die Seele des Königes aus, nämelich seine von Jugend auf gemachte Königsseele? Vivre et mourir en Roi, ist ein königliches Glaubensbekenntniß, zu Deutsch: 150 "als Herr gelebt, als Herr gestorben." Wenn einst im Schattenreiche Ludwig mit seinem Gesolge uns vorbeizieht; wir kennen ihn. Er geht aus der Maintenon Zimmer in die Tribune, höret uns höslich an und spricht: "Je verrai." Das Schattenreich hat ihn nicht verändert.

<sup>1)</sup> Den Soluß bes erften Stildes bilbet in A S. 151 – 174: III. Aeon und Aeonis. Eine Allegorie. [Bb. 28, 247 – 263.] u. S. 175 bis 180: IV. Hoffnungen eines Sehers vor breitaufend Jahren. [Bb. 27, 365 – 367.]

# Zweites Stück.

#### **(I)**

# Inhalt bes zweiten Stücks.

- I. Begebenheiten und Charaftere bes vergangnen Jahrhun= berts.
  - 11. Bilhelm von Oranien. Englische Kirche. Englands sogenannte Revolution. Bie weit es Bilhelm in Bereinigung der kirchlichen Partheien brachte? Bie weit es seitbem damit gesommen? Bo die hohe Kirche jetzt stehe? S. 183—193.

Beilage. Bas ift bie Rirche? und Saupt ber Rirche? Bom Saupt und ben Gliebern ber Englischen hohen Rirche. 193-202.

12. John Lode. Die Freibenker. Lode's Buch vom menschlichen Berstande. Seine Constitution von Carolina. Shastesburi's hartes Urtheil über ihn. Sein Berhältniß zu den Freidenkern. Was ein Freidenker sei? Unterscheidung der Männer dieses Namens. Lode's Brief an Collins. 203 — 217.

Beilage. John Jortin fiber bie Rirchengefdichte, jumal ber Englischen Rirche. 218-222.

- 13. Shaftesburi. Principium ber Tugenb. Seltne Bildung bieses Mannes. Wirtung bavon auf seine Schriften. Seine Untersuchung siber bas Principium ber Tugenb im zwanzigsten Jahr geschrieben. Sein umb der Alten Begriff von Tugenb, Schönheit, Bohlanständigkeit, Honettetät, Ehre. Misverständnisse besselben. Ob seinem Principium Gewißenhaftigkeit sehle? Ob es andern Principien der Moral widerstreite? Das Gewißen, von Zerniz. 222 232.
- 14. Shaftesburi. Geift und Frohfinn. Beranlagung und Zwed feines Berfuchs über bie Freiheit bes Biges und Frohfinns.

Sinn beffelben. Ob Shaftesburi ben Spott zum Ariterium ber Wahrheit habe machen wollen? Werth seines Theolles. Wirkung seiner Schriften auch außer England. 233—241.

\*Beilage. Porag zweiter Brief an einen jungen eblen Romer. (II) S. 242-247. [Bb. 26, 260-263.]

- 15. Glängenbes Quinbecennium ber Königinn Anna. Bober und worinn es geglänget. 248 257. Gegenseite bes Bilbes. 257 261.
  - \*Beilage. 280 lebt fichs glüdlich? Horaz 11ter Brief, 28. 1. 262—264. [180. 26, 263—264.]
- 16. Er und Sie. Markborough und Lady Sarah. Zeichnung bes hohen Paars. Ob Er ber Größeste ber Menschen seiner Zeit gewesen? Unterschied ber großen Männer. Was nach St. Pierre ber große Mann tout court sei? 265—274.
  - \*Beilage. Richts bewundern! horag Br. 6. B. 1. S. 275-280. [80b. 26, 264-266.]
- 17. Sommers. Abbison. Peterborough. Zeichnung biefer Charaftere. Berbienst Abbisons. Swifts Schilberung bes Morbanto. 281—288.

Beilage. Bon romantifden Charafteren. 289-297.

- 18. Jonathan Swift. Wie unrecht man ihm thue, wenn man ihn für einen schaalen Satyrider hält. Sein Werth und Charafter. Seine Deutsche Nachahmer. 298—306.
  - \*Beilage. Swifts Berje auf feinen Tob. 307-323. [Bb. 27, 372-382.]
- 19. Jonathan Swift. Gegenseite. Seine Fehler. Beranlagung berselben. 324 329.

Beilage. Strafenbe Genien. 3hr Urfprung, ihr Ruten, ihre Entartung. Pflichten ber Gefellschaft gegen fie. Arzneien gegen bie Schärse ber Laune. 329 — 333.

- \*Das Mitgefühl. Ein Gegenstück zu Swifts Berfen fiber seinen Tob. 334-345. [Bb. 27, 383-390.]
- 20. Pope. Bollingbroke. Pope's Charakter, seine Werth, seine Stiche. Ob ber Muse, zumal ber moralischen, zu stechen und zu stichen erlaubt sei? Bollingbroke's Charakter. 346—350.
  - \*Beilage. Porag und Trebag. Ein Gefprach über bie Buläfigfeit ber Satyre. 850-856. [286. 26, 266-269.]
- II. Charakterzüge einiger Borgenannten. Wilhelms von Oranien, Lady Sarah und ber Königiun Anna, Swifts. 357—370.

# Begebenheiten und Charaktere

bes

vergangenen Jahrhunderts.

(183)

11.

Bilhelm von Oranien. Englische Rirche.

Ordnung ber Dinge ifts, daß thörichte Uebertreibungen ber Menschen gerade bas Gegentheil begen, was fie wollen, beförbern. Re verächtlicher Lubwig den Hollandern begegnete, desto näher brangeten fich biefe an ihren Statthalter, Wilhelm von Dranien; fie thaten für ihn mehr, als fie für einen Ronig murben gethan haben. Mehrere Deutsche Fürften thaten ein Gleiches; bas Schredbilb von einer Universal = Monarchie Lubwigs in Guropa, so nichtig es war, machte jenen kalten Kriegsmann, ben versönlichen Feind bes Universal = Monarchen, gleichsam zum Schwer = und Bebepunkt ber Sicherheit eines ganzen Welttheils. bie Nete, in welche Ludwig bas ungludliche Stuartsche Haus schlang, ber papistische Gifer, mit bem er Karl 2., noch mehr 184 ben letten Rönig biefes Stammes, bis jum Unfinn reizte, in England die Römische Religion einzuführen; fie halfen Wilhelm, ehe Frankreich es sogar wußte, auf ben Englischen Thron. ohne Schwertschlag gewann Er brei Kronen, und England durch ihn fast mehr, als ihm die Magna Charta selbst gegeben hatte, eine Beftandheit ber Berfagung, bie es nur unter biefem talten Ausländer gewinnen konnte.

Ein einziges Ereigniß in seiner Art war die Uebersahrt Wilshelms nach England. Die Holländische Flotte verschonte der Sturm und traf die Englische; ruhig stieg Wilhelm ans Land und zog langsam, sort und sort, nach London, indeß sich die Großen, der größeste Theil des königlichen Heers, die Universitäten und Städte zu ihm fanden. Die den leidenden Gehorsam gepredigt hatte, die Geistlichkeit, war, wie billig, die letzte; ein Theil derselben, die Non-Jurors blieben aus mehr als papistischem Starrsinn dis an ihr Lebensende seine geschwornen Feinde. Und doch ihretwegen, zu Rettung der protestantischen Religion und der Engslischen Freiheit, war Wilhelm hinübergerusen, hinübergesegelt. Kalt erklärte er, daß, wenn er diesen Zweck erreicht habe, er auch zurücksegeln könne; ihm liege nichts an einer Krone. Troß alles Andringens der Ausenden hatte er seinen Entschluß zu kommen nicht übereilt; er hatte den Bunct der Reise erwartet.

So war bann auch, als er auf bem Thron faß, Gine seiner 185 ersten Angelegenheiten, die Englische Kirche nicht etwa nur vom ausländischen Papismus', sondern auch von der innern Spaltung au befreien, die seit mehr als einem Jahrhundert die sogenannt hohe Rirche, von ihren Brüdern', ben Unbersgefinnten, (Digenters . Bresbuterianern und anbern) ichieb. Wenigstens gegenseis tige Dulbung amifchen allen Bartheien, nach fo langen Berfolgungen, Gesetmäßig zu grunden, war sein ernstes Bestreben; und hatte er hierinn Unrecht? Lebten fie nicht alle auf Einer Insel? Sie alle Engländer, alle Protestanten. 3hm, einem falten Sol= länder, der an die ruhige Ansicht der verschiedensten Secten in Holland gewöhnt war, tamen bie Religionstämpfe und Krämpfe in England wie ein hipiges Fieber vor, beffen man fich entübrigen könnte. Und ob er gleich die hohe Kirche, die ihm nie trauete, äußerst schonte; ihren Papismus hatte er, wo nicht abgestellt, so boch gern gemilbert. Die Tolerangacte ging burch, die armen Socinianer ausgenommen; die Comprehenfionsacte, nach melder alle tolerirte Religionsverwandte, wenn fie ben Gib gegen bas Bapfithum für Aufrechthaltung ber Gefete Englands abgelegt hatten,

in Eine Rirchen = und Staatsgemeinschaft aufgenommen murben. ging nicht burch. Eben so wenia erreichten seine ferneren 186 Bemühungen in Riebersetung geiftlicher Congregationen zu Einigung ber Rirchen ihren 2med. Die Congregationen foliefen: ber Könia ward bes Wiberspruchs überbrüßig, übergab bas aanze geistliche Feld eine Reihe von Jahren hin ber mit ihm gekrönten Königin, Maria, seiner Gemahlin, und ging seiner Runft, bem Kriege nach. Die letten Jahre, ja fast seit seines Aufenthalts in England war er frank, einsam, verbrießlich. In Holland war er König gewesen; König in England war er Statts halter, bem man auch billige Dinge, sogar Gefälligkeiten versagte. Eine Verrätherei nach ber andern gegen ihn kam an den Tag: Er, ber nichts für fich begehrte, blieb bem eingebohrnen Stolz ber Britten ein Fremdling. Seine Gemahlin ftarb (1694); Er, einige Jahre ihr nach (1702), und die Torys schrieen: "Der Holländer, ber Sund, ber Sogen Mogen ift bin! Rest ift ber Rirche geholfen."

hatte Wilhelm für eine billigere Denkart in Religionssachen auf Englische Squareheads wenig wirken können, so that boch bas icon, daß er ben aufgeklärten, gelehrten, billigen Tillotson, seinen Kaplan, jum ersten Erzbischofe und Bair bes Reichs machte. Die Stimme ber Sancrofts verscholl ein wenig, und fast wider Willen ward auch in der hohen Kirche die innere 187 Chrlichkeit etwas lauter. Grundfate, wie Cranmer, Chil= lingworth u. a. länaft vorher gehabt hatten, burften von Bischöfen felbft, Stillingfleet, Hoably u. a., wenn gleich mit fast allgemeinem Wiberspruch ihres Standes endlich wieber behauptet werben; bagegen jene papistischen Anmaassungen "vom gött» lichen Recht ber Bischöfe, auf ben Zehnten sogar, von ben ihrer Person anklebenben, burch Weihung von ber Apostel Zeiten auf fie herabgeerbten Geifte s gaben, (χαρισμασι), bie fie in Taufe, Firmelung, Sundevergeben, Excommunication u. f. andern mittheilten ober entnahmen, Anmaaffungen, über welche, ein Sahrhundert hin, mit Gifer gehalten mar; miber Willen ihrer Bekenner

scheuchte sie ber Geist bes gekommenen Jahrhunderts allmälich ins Reich der Schatten und Träume.

Als Schattengestalten indeß stehn (wer wollte es läugnen?) bie alten Phantome in ber Englischen Kirche noch ba, in unabänderliche, oft unerklärbare Borte veftgeftellt, in Rirchengeschmuck und Kirchengebräuche gehüllet, und was bas Beste ift, mit Ginfünften begabet. Als im Rahr 1699 ber Bischof Burnet seine Erklärung ber 39 Artikel ber Englischen Rirche berausagb, murbe fie im Sahr 1701 von der Convocation aus brei Ursachen verbammet, weil sie 1) "eine Berschiebenheit ber Meinungen erlaube. zu beren Berhütung boch bie Artikel aufgesetst wären:" (als ob 188 ber Aweck des Auffetens einiger und biefer Artikel, in solchen Worten verfaßet, eine Verschiebenheit ber Meinungen je verhütet hatte, ober verhuten konnte!) 2) "Weil fie viele Stellen enthalte, die dem mahren Sinn der Artikel und andern angenommenen Lehren ber Rirche guwiber waren." (Giner ber angesehensten Bischöfe, gewiß ein Mann von gesundem Urtheil und richtigem Berftanbe, hatte fie also in einem falfchen Sinn angenommen, und unterschrieben; wie vielen andern mochte dies begegnet senn und begegnen! Bedurften sie also keiner Erklärung? welchem Gericht läßt man eine Rusage auf unerklärte ober unerklärbare, ober gar in einem falschen Sinn angenommene Artikel ju?) 3) "Weil sich einige Dinge barunter befänden, die für die Rirche von gefährlichen Folgen, auch ber Ehre ber Reformation nachtheilig wären." (Ein Bischof erklärte bie Artikel so? und blieb in seinem Amt? Diese gefährlichen, Chrenrührigen Ertlärungen wurden weber angezeigt noch geahndet.) So sprach man im Jahr 1701; und im Jahr 1773 kam man noch nicht weiter. Schöne Reben im Barlement für und wiber die Unterschreibung ber 39 Artifel wurden gehalten; ) bennoch blieben die heiligen 189 Artikel, unerklärt ober unerklärbar wie fie baftehn, auf ihrer

a) Uebersett im Brittischen Theol. Magazin, B. 4. Die baburch versanlakten Schriften, the Confessional etc. sind bekannt.

Stelle. Man hatte unterschrieben, man unterschreibt und wird unterschreiben, so lange die Englische Kirche, bei mitgetheilten Gaben des Geistes seit der Apostel Zeiten, währet.

"No Bishop, no King"") sagte ber kleingeistige Jakob 1. (ber lieber Bischof als König hätte seyn mögen,) sehr falsch. "No King, no Bishop" könnte man sicherer sagen, wenn sich nicht auch unter Königen ein sehr verändertes Bischofthum benken ließe. Nicht etwa nur gehen die Wünsche der Dißenters, einer so zahlreichen Summe schäpbarer Menschen, dahin; nicht etwa die Wünsche allein der Pfründelosen armdienenden Geistlichkeit, sondern die Lage der Sache sodert, die Stimme des Jahrhunderts ruft, man unterdrücke sie, so lange man mag und kann.

Beinah jebe Geschichte ber Reformation in bem und jenem Lande hat Gräuel und Aergerniße, (bie fie bem Geift ber Reit und ben Sitten ber Länder nach fast haben mußten;) keine aber ist so gang ein Riede in ber neuern Christenthumsgeschichte, als bie Englische. Manche ihrer Beschreibungen mußten vergegen merben, bis Burnet fie, (baber auch sein Werk so viel Aufnahme fanb) in einem nur erträglichen Licht barftellte. Baben bes 190 Geiftes, beren sich, burch Trabition ber Beihe herabgekommen, bie Englische Rirche rühmet, bazu Liebesgaben (χαρισματα) waren es ohne Zweifel, von welchen angetrieben, heinrich 8. Beschützer bes katholischen Glaubens, ber gegen Luther so heftig fcrieb und fich ber Sache bes Bapfts fo ernft annahm, auf Ginmal sich selbst zum Papst und Saunt ber Kirche in England machte; "Rraft Welches er alle geiftliche Sachen hören und ent= icheiben, Irrthumer, Regereien und Disbrauche abichaffen, überhaupt aber alle solche Dinge, ju beren Ausführung ein firchliches Ansehen erforbert murbe, ausführen wollte." Das Barlement bestätigte biefe Borguge und knupfte fie an die Krone von England. Der Eid ber Oberherrschaft (Supremacy), in welchem man bekennen mußte, "daß der König unmittelbar unter dem

a) Richt Bifchof, nicht Ronig mehr.

allmächtigen Gott bas bochfte Haupt ber Englischen Kirche sei" ward eingeführt, und mit ber Schlufformel "So wahr mir Gott und alle Beilige helfen!" befiegelt. Elifabeth murbe ftatt bes oberften Haupts ber oberfte Gouverneur ber Rirche; b) fcmören mußte Jebermann, "alle Jurisdiction, Freiheiten und Borzüge, fie "möchten senn, welche sie wollten, die dem Könige eingeräumt ober 191 "mit ber Reichstrone verbunden worden, aus allen Kräften zu "beschüten und zu vertheibigen." Der weibliche Gouverneur mußte fich mit ber Gewalt, ben S. Geift bischöflich ein- und auszufleiben,") nicht wenig. Unter Satob 1. gebieh ber Englischen Rirche, was ihr nach eingezognen und verschenkten Gütern übrig geblieben war, ziemlich; ber König selbst war ein Bontifer, ein großer Schriftgelehrter. Desto heftiger wurden die Kriege mit ben Anbersgefinnten, bie Streitigkeiten über bas göttliche Recht ber Bifcofe, bie Gnabengaben ber Ginweihung u. f., bis bie fürchterlichen Unruhen sich erhoben, unter benen Karl 1. sein Leben verlohr. Sakob 2. endlich bei einer Lakaienseele, auch in Lakaiens tracht das Reich verließ. Auf dem Thron indeß hatte dieser papiftische, so wie sein Bruber, ber libertinische Ropf ber Englischen Rirche fich große Dinge angemaakt; fie batten bie Statthalterschaft über bie Anglicanischen und Schottischen Gaben bes Geiftes schrecklich verwaltet. Wie man es für eine besondre Schickung gehalten, baß Josephus, ber Jube, bie Geschichte feines Bolfs ju feiner Beit ergablt hat: fo ifts ein besonderes Geschent, bag Burnet, ber Bischof, uns die lange Geschichte seines Lebens in Schottland, 192 England, Holland u. f. breit und vielseitig, mit der Glaubwürdigkeit einer guten ehrlichen Frau erzählet.4) "Der Bischof verordnete in seinem letten Willen, daß biese Geschichte nicht eber als sechs

a) Immediatly under Almighty God to be the chief and supreme Head of the Church of England.

b) Supreme Governour of the Church of England.

c) To infrock and to unfrock - Borte ber Glifabeth felbft.

d) Burnet's history of his own time. 1724. 1734. Uebersett Hamb. 1724. 1735. Burnets Geschichte, die er selbst erlebt hat. 2 Bande 4.

Rahr nach seinem Tobe und zwar getreu gebruckt würde, ohne bas Gerinafte hinzugufügen, ju unterbrücken und ju verändern." Die Urschrift wurde öffentlich bargelegt und gezeiget. Man erstaunt, wenn man die Gräuel und Bübereien ber royal, noble and spiritual knaves lieset. Wie viel eble Menschen litten unter ihnen. und ertrugen bas Jod gebulbig! Eine Kirche, burch folde Mittel. auf solchen Grund erbauet, kann schwerlich anders als burch gleiche Mittel, auf ihrem unfichern Grunde erhalten werben, bis fie ihr Ende findet. So trefliche Manner biefe Rirche an Gelehrsamkeit. an Gottesfurcht. Würde und Liebeswerken bann und jest gehabt. so viel Gutes sie hie und da der Menschheit thut und gethan bat. sogar bak fie bies Gute burch Migionen an bie Enden ber Welt verbreiten wollen; ein Beinrich-Elisabethischer Bapismus, querft nach Willführ eingerichtet, sobann allmälich an die Gesetze bes 193 Reichs geflickt, nicht geordnet, sollte er ber Wahrheit, aus ber er nicht entsprungen ist, sollte er ber Nation gleichbauren?

#### Beilage.

## Was ift Kirche? und Haupt ber Kirche?

- 1. Ift Kirche (ecclesia), was sie nach dem apostolischen Glaubensbekenntniß seyn will, Eine, allgemeine Bersammlung, in der eine Gemeinschaft zwischen Heiligen obwaltet, so kann weder im Batican noch in St. James ihr Haupt wohnen, da keiner von beiden diese allgemeine unsichtbare Versammlung kennet, diese auch keinen von beiden zu ihrem Haupte gewählt hat. Sich selbst dazu creiren ist eben, wie wenn ein Jemand die Uranuswelt, (Georgium sidus) unter die Titel seiner Besithümer zählte. Beschützen muß der Glaube sich selbst durch Ueberzeugung; ein Glaube, der vom Batikan oder von St. James aus beschützt werden muß, ist nicht der apostolische Glaube.
- 2. Aber Glieber ber allgemeinen Kirche sammlen sich hier und bort; mithin wird hier und bort eine Korinthische, eine

Römische Kirche. Jebe unterscheibet sich in Sprache und Formeln, 194 in Lehrart und Gebräuchen; unterscheibe sich Jebe! Predigte nicht Paulus zu Athen anders, als zu Jerusalem? Sind seine Briefe nach Klein-Asien von denen nach Griechenland und Kom nicht verschieden? Jede Nation hat ihre eigne Kirchensprache und muß sie haben; eine fremde, ihr ausgezwungene, ist ihr unverständlich und unanwendbar. Zu Rom begreift man die Anordnungen der römischen Kirche Ort- und Zeitmäßig leicht, da man solche in Stockholm und Peding schwerlich begreifet. Und so diene dann ihrem Gott, die Anglikanische und die Gallicanische, die Spanische und Germanische Kirche, jede in ihren Worten und Zeichen. Er versteht alle Sprachen; des alten Mönchslatein und dessen, die keine Mönche sind, es auch nicht bedürfen.

- 3. "Wenn nun aber Presbyterianer, sogar Quader, Wiebertäuser u. f. sich in der heiligen Kirche St. Albans sammlen?" Desto beser! Berstehen sie die Sprache St. Albans und sind Eins mit ihr, so werden sie nach St. Albans, wo nicht, nach Ihrer Weise dem Herrn dienen. Eine besehlende oder wie man sie lästernd nennt, eine herrschende Kirche ist ein vorschreiender Ton in einem schadhaften Orgelwert, der immer vor- und mitheulet. Die Dominante in der Musik ist dadurch 195 Dominante, daß sie andre Töne hält und träget. Eine dominante Religion ist die erleuchtetste, die wohlthätigste, die allen dient, die alle lieden; jedes Psassenthum, das brückt und wegstößt, ist Despotismus. Versolgt es sogar, so ist der anmaassende Knecht das schlechteste, was man werden kann, im Ramen Gottes Ankläger, Zeuge, Richter, Büttel und Henser.
- 4. "Benn aber meine Mitbrüber nicht auf die rechte Art dem Herrn dienen." So laß sie ihm links dienen. Will er anders bedient seyn; der gütige Herr wird es sie wisen laßen; Du, zeige ihnen, wie du ihm rechts dienest. Bielleicht nehmen sie deine Beise an; wo nicht, so laß ihnen die Ihre. Sie sollen und wollen in ihrer Beise dem Herrn dienen.

- 5. "Benn sie sich aber sogar im Lehrbegriff irrten?" So erkläre ihnen diesen und Sie werden deine begern Begriffe annehmen; wo nicht, laß ihnen die Ihren. Bon seinen Borten und Begriffen ist doch wohl jeder Mensch so gut ein Herr, als von seinen Augen und Ohren. Diese verstümmeln, die Zunge ihm ausschneiden kannst du, nicht aber dem Ohr gedieten, daß es nach deiner Beise höre, der Zunge gedieten, daß sie ohn' 196 Ueberzeugung auf deine Weise aus dem Herzen rede. Ohn' Herz und Ueberzeugung aber was sind gesprochene Worte?
  - 6. "Bebiente aber ber Staat fich statt unfrer ber fremben Glaubensgenoßen." Zu Geschäften bes Staats? Das überlaß ihm auf feine Gefahr; in mahren, vielseitig nütlichen Ginfichten ift ber Staat ber Rirche, ber Lavenstand bem Klerus leiber vorangeeilet. Er wird sich 3. B. einer Secte nicht bebienen, bie fich ben Betrug, die Seuchelei ober andre Rieberträchtigkeiten als Religion erlaubet. Er wird fich einer Secte nicht bebienen, bie ihr Saupt in Laffa hat, und von bort aus ihre Ueberzeugung holet. Und gewiß wird er eine Secte nur wie im Hospital unter gehöriger Rrantenaufficht bulben, bie fich für bie allein mahre und feligmachenbe balt, bie ein Monopolium ber Beibe bat, einen Freibrief ber Bergebung ber Gunbe u. f. Renne fich biefe bie Englische ober bie Römische Rirche; fie ift Bapismus. Gegen alle Monopolisten sind wir auf der Hut. Da ihre Hand gegen Jebermann ift, so hält und halte fich auch jebe Band gegen fie wachsam.
- 7. "Benn aber Eine Kirche erbaut wäre, die auch die Pforten der Hölle nicht überwältigen sollen; und wir diese Kirche wären?" Allein und ausschließend? Berhüte der Himmel! Bir die einzigen Rechtschaffenen auf der Erde. "Und unser 197 Klerus diese Kirche vorstellte?" Er repräsentirte sie? Rechtschaffenheit und Wahrheit würden repräsentirt? und durch den Klerus? "Benn Er es wäre, der uns Layen und sich selbst unverrückt durch Auslegung der Hände die Geistesgaben mitstheilt?" "Davon, (sagte der ehrliche Bischof Hoadley,) davon

habe ich bei meiner Orbination nichts gespürt, habe sie auch während meines Amts keinem wißentlich mitgetheilet."

Wenn Ein Wort unter ben Menschen Haß, Bersolgung, Berswirrung und Stillstand der Gedanken, albernen Stolz, Leichtsinn und freche Stupidität hervorgebracht hat, ist es das mißtönende Wort church, Kirche. Gäbe es einen unförmlichern Gedanken, als den sichtbaren Kopf einer unsichtbaren Geistessund Herzens-Gesellschaft?"

\* \*

- 8. "Aber nicht ber unsichtbaren, ber sicht baren Kirche soll er ber Kopf seyn?" Worinn? In Cerimonieen? Im Knieen vorm Altar beim Lord's supper?") Unwürdige Streitigkeiten und Trennungen, da viel Nichtlnieende über des Herren Abend=mal ungleich wahrer und ebler dachten, als die knieende Herbe. <sup>198</sup> Wie tief stand eine Kirche, die über dergleichen Dinge stritt und verfolgte!
- 9. "Aber im Lehrbegriff." Hat irgend eine protestantische Kirche weniger einen Lehrbegriff, als die der 39 Arstikel? Da behauptet dieser gelehrte Bischof den unbedingten, jener noch gelehrtere Bischössliche den bedingten Rathschluß Gottes; dieser die Lebengebende Kraft der sakramentlichen Elemente, wenn jener leugnet, daß eine gewiße Gnade und Kraft irgend damit verbunden sei. Dieser Athanasische Bischof macht aus der Dreieinigkeit drei Götter; jenem sinds drei Beziehungen, drei Berhältniße, drei Ramen. Jenem ist die Zurechnung der Sünde Abams, die Gnugthuung, die Gnadenmittel u. f. Das, dem andern Dies, wenn nur Worte, Gebräuche, Bekenntniße, Einkünste, vorzüglich aber die Miracles and Prophocy's, die Demoniak's und spiritual Gists bleiben.") Da ist ein gelehrter Bischöf

a) Abendmal bes herrn. Ueber bies Knieen find in England bie bitterften Streitigkeiten geführt worben.

b) Bunber, Prophezeiungen, Befegene und Gaben bes Geiftes.

licher, ber behauptet, daß die Seele mit dem Körper sterbe, aber auch mit ihm aufgeweckt werde; ein andrer, daß vermöge der herabgepflanzten Gaben des Geistes die Kirchengebräuche selbst die Macht der Immortalisation haben, ohne welche kirchliche 199 Gaben und Gebräuche die Menschenselen sterblich bleiben müßeten. U. f. f. Wie kann überhaupt eine Kirche sich eines vestgessetzten Lehrbegriffs rühmen, die auf 39 Artikel unerklärt und ohne Nachtheil der Anglikanischen Kirche und Reformation unerklärlich gebauet ist? Hat irgend ein Staat auf der Erde mit Gelübben kaufmännischer gespielet?

- Das Haupt der Kirche? Db es wohl durch Heinrich 8. sich bie Macht gegeben, "alle geistliche Sachen zu hören und zu entsicheiden, Frethümer und Repereien abzusch affen," so hat es sich doch nacher gnädig der Macht "zu predigen und die Sacramente zu verwalten" begeben. Mithin wird es die Entscheidung darüber, was zu predigen sei und was die Sacramente seyn mögen? niedergesetzen Congregationen derer, die mit der Weihe Gaben des Geistes empfingen, überlaßen; und was diese Congregationen wirken, davon ist das versloßene Jahrhundert Zeuge. Selbst das bewundernde Deutschland lieset kaum mehr die langweisligen Brittischen Streitschriften, die, sast immer ohne Känntniß des Erkenntnißgrundes, über Dinge und Undinge solcher Art geschrieben wurden. Ein sonderdarer Stillstand menschlicher Gedanken!
- 11. Kein Stillstand. Jedes Kind ist fortgeschritten und 200 ruft: "Papismus! Papismus!" Und der Berständige sagt: "Werdet Männer der Nation, ihr Bischöse; jetzt seyd ihr Männer des Herkommens, eines Altpapistischen Hofes. Nicht auf King und crown und church beziehet sich Bischof (Ausseher), sondern auf Gemeine. Auch als Glieder des Staats macht euch die Wahl eines Haupts ohne Glieder, d. i. eines Königes ohne Nation in beiden Häusern nicht ehrwürdig, sondern verdächtig. Nur durch die Wahl des Hauptes mit seinen Gliedern werdet ihr in euren Stimmen frei; das Zutrauen der Verbers sammt. Werte. XXIII.

Nation, die auf Vorschläge des Haupts Euch mählte, ift euer; so seyd ihr Nationalbischöfe, da ihr sonst nur King's Bishops mit fortgepflanzten Geistesgaben waret. Streitigkeiten über Nechte der Kirche und eure Gnadengaben werden damit von selbst wegfallen, und zu den 39 Artikeln wird sich ohne fernere Discusionen der vierzigste von selbst fügen, daß man die 39 nicht mittelst angeweiheter Gaben, sondern mittelst des Verstandes verständig, d. i. nach geprüftem Sinverständniß mit dem Wort Gottes und eigner Uederzeugung annehme, sonst aber sie verwerse. Sosort seyd Ihr mit den Glaubensbrüdern Eurer Nation einig; auch sie, wenn sie vom Haupt und von den Gliedern der Nation gewählt sind, können vorstellen, was ihr vorstellt, Glieder der Nation, nicht Papsthum einer Kirche.

Ein ehrlicher Mann, Dechant zu York, als ihm Heinrich 8. 201 ein Bischofthum aufzwingen wollte, schrieb Angstvoll also:

"Dem geftrengen herren Bellagis.

"Ebler Herr Bellaßis. Ich bitte Euch um Christi willen, wenbet allen möglichen Fleiß und Mühe an, mir das Bischofthum vom Halse zu schaffen. Ich will niemals mit bieser Würbe etwas zu thun haben, wenn ich es vermeiden kann. Setzt zu meinem unterschriebnem Namen, was ihr wollt, nur nicht Bischof. Euer

# geringer Diener Niklas Wotton."

So bachten mehrere ehrliche Männer, die den Papismus ber hohen Kirche, die kanonische Verfaßung ihrer Gerichtshöfe, und die gemeine Denkart des bischöflichen Standes kannten. Wake, nachmaliger Erzbischof zu Canterduri, wagte zu schreiben, "daß heutiges Tages nur das noch die Bischöfe vor dem Untergange bewahre, daß sie für sich keine Macht hätten der Kirche zu schaden, und daß der König, der sie wohl kenne, viel zu gnädig sei, ihnen je diese Macht zu erlauben." Richt von der Gnade des Königes sollte diese Unschällichkeit abhangen, so wie eine gnädige

202 Unschählichkeit ber Bischöfe auch nicht weit reichet. Dem Lehrstande jeder Nation ists unanständig, als ein Hintergebäude des Hofes zunächst der Garberobe betrachtet zu werden, und sich da auch wirklich, obgleich vor der Hand noch, ziemlich wohl zu befinden. Bas Wilhelm nicht thun konnte, wird die Zeit thun: sie, die große Statthalterin aller Stände, sie löset und bindet.

203

12.

# John Lode. Die Freibenter.

Lode's berühmtestes Buch ist sein Versuch vom menschlichen Verstande, der nicht nur in mehrere Sprachen übersett, sondern auch beinah Grundlage der Philosophie worden ist, die, das Jahrhundert hinab, England, Schottland, Frankreich selbst sorttrieb. Insonderheit hat seine Lehre von der Verbindung (Asociation) der Ideen und das dritte Buch seines Werks vom Gebrauch und Misbrauch der Worte viele und seine Bemerkungen im gesammten Reich der Wisenschaften veranlaßt. In deiden Stücken traf man auf die Quelle mancher Jrrthümer, und so ward der Arzt Locke wirklich auch ein Arzt des menschlichen Verstandes.

Denn hangen nicht unsre abstrakteste Gebanken an Worten? Sind diese schlecht erfunden, bezeichnen sie halb oder gar nicht, was man durch sie bezeichnen wollte; oder verstehet man sie unrecht und glaubt an Worten Sachen zu haben, da sie doch nur Zeis 204 chen der Sachen oder unsrer Gedanken von ihnen sind; in welscher Debe irret der Verstand umber! Balb ein Verführter, bald ein Verführer.

Und was die Berbindung unsrer Begriffe betrift; wie sonders bar verbinden manche Menschen! Ahociationen, die man kaum in Träumen erwartet.

Dem Scholafticismus ber Schule von Jugend an feind, wollte Lode sein Buch auch nicht einmal in eine Schulform ber Logik

und Metaphyfik gebracht wissen: benn eben biese hielt er für "kein geringes hinderniß ber Wißenschaft selbst;" das Disputiren darüber erklärte er für "ben übelsten Weg zur Erkenntniß";") ohngefähr wie Heinrich Wotton auf seinem Leichensteine das Disputirs Juden die Kräte der Kirche nannte."

Die Lücken, die Locke's trefliches Buch enthält, fanden nach seinem Tode den gutmüthigsten Ergänzer, Leibniß. Ein unversorbner junger Mann, der Locke's Buch vom menschlichen Berstande zuerst, sodann Leibniß neue Versuche über den menschlichen Berstand, die jenes Schritt vor Schritt berich: 205 tigen, und allenthalben weitere Aussicht geben, mit Nachdenken lieset, dann ihnen Shaftesburi's Werke hinzuthut, hat aus dem Ansange des vorigen Jahrhunderts drei Wänner gehöret, die, auch wo sie von einander abgehn, ihm leitende Genien der Wischaft seyn können, zum reellen, nicht zu sophistischem Traumerkenntniß. Mit diesen drei Männern, sollte man glauben, hätte die Zeit transscendentaler Nachtwandrerei schon damals aufsgehöret. Und ist sie noch nicht vorüber?

Im Hause bes Grafen Shaftesburi, d) in welchem Locke als Freund lebte, war ihm eine nähere Ansicht ber Behandlung poli-

a) Brief an Bilbelm Molineur.

b) Der berühmte Ritter und Gesandte unter Elisabeth und Jakob 1., ber als Probst bes Eton = Collegiums ftarb. Seine Grabschrift ist:

Hic jacet hujus sententiae primus auctor

Disputandi pruritus Ecclesiarum scabies.

Nomen alias quaere.

o) Nouveaux Essais sur l'Entendement humain in ben Oeuvres philosophiques de Leibnitz, publiés p. Raspe 1755.

d) Des Ministers, nicht bes Philosophen, welche beibe oft mit einanber verwechselt werben, ba sie boch die verschiedensten Charattere, die es geben kann, waren. Der Minister war Großvater des Philosophen. Jener ist aus ber Geschichte Englands sattsam bekannt; man hat von ihm eine eigne Lebens-

206 tischer Dinge fast unvermeiblich geworden; auch hievon hat sein Land, ja die Menschheit selbst, viel Gutes geerntet. Im Jahr 1668 hatte sein Graf die Provinz Carolina in Amerika zum Geschenk erhalten; den Austrag zu ihrer Constitution bekam von ihm Lock. Dieser constituirte den 95. und 97. Artikel also:

"Daß jeder Einwohner Carolina's einen Gott und eine öffent"liche Berehrung besselben anerkennen müße, übrigens aber nach
"Lage der Sache und der Provinz weder Juden noch Heiden, noch
"andre, die von der Reinheit der christlichen Religion abweichen,
"aus der Provinz entsernt, vielmehr in ihr Gelegenheit sinden
"sollten, mit der Wahrheit und Billigkeit, mit der Friedsertigkeit
"und undeleidigenden Gemüthsart des Christenthums bekannt, durch
"gute Begegnung und Ueberzeugung, durch Sanstmuth und Gefäl"ligkeit gewonnen zu werden. Sonach sollten jede sieden und
"mehrere Personen, die in einer Religion übereinkommen, eine
"Kirche oder Gemeine ausmachen, der sie einen von den übrigen
"unterschiednen Namen geben könnten."

Der hohen Geistlichkeit Englands fuhren diese Artikel gegen die Stirn; der Primat der Englischen Kirche ward seierlich zwischen beide Artikel geschoben, welchen Zusat Locke natürlich nicht für den Seinen erkannte. Auch blieb ihm fortan dis an seinen Tod der 2017 Name Latitudinarier; die weder seine Briefe über die Tolesranz, noch seine Bernunftmäßigkeit des Christenthums, noch seine Paraphrasen über die Schrift haben ihn mit den dighehurchmen ganz versöhnen mögen.

An seinen Kopf wollte man sogar unter ber papistischen Regierung Jakobs 2.; von Holland wurde seine Auslieferung bringend begehret.

befchreibung. Die wenigen Begegnise feines Entels, bes Philosophen, sind Th. 10. S. 372. der Brittischen Biographie (Deutscher Uebersetzung) zu finden.

a) Breitmeßer; ein finnreich=erfundener Rame, um die bobe Rirche von ber breiten zu fondern.

Ob und wiesern Lode an Monmouth's versehlter Unternehmung Theil genommen habe, kummert uns, da jene Staatsverwirrung sich längst entwickelt hat, wenig; seine Grundsäte über
bie Regierung (on government) hat die Zeit gebilligt. Wenn noch
zu unser Zeit Tucker's gegen ihn schreiben, so ists ohne Gesahr.")
Lock hielt sich für keinen Staatsverbrecher. Begnabigung wollte
er selbst aus seines Universitätsfreundes, Wilhelm Penns Hand
nicht annehmen, weil er sich keiner Schuld bewußt sei; er kehrte 208
nach England zurück, als mit Wilhelm Recht und Sicherheit bahin
zurückkehrten.

Lode's Constitution für Carolina, welche große Bestätigung hat sie ein Jahrhundert später durch die Constitution von Amerika erhalten! Seine Grundsäße über Staatsverfaßung, Relisgionsfreiheit u. f. sind Principien des gesunden Menschenverskandes worden. Grundsäße, für die Algernoon Sidnei sein Leben hingeben mußte, behauptete Lode frei und durste sie behaupten; die Türkischen Skavenprincipien Filmers, Hobbes u. a. brachte sein freibenkender Geist in die ihnen gebührende Berachtung. Laßet uns die Wahrheit nicht verlaßen, ihr Freunde der Wahrheit. Unter dicken Borurtheilen des Hersommens, der Dummheit, des Eigennußes, des Stolzes schreitet die Zeit zwar langsam vorwärts; aber sie schreitet.

Dem kleinen Freistaat Holland gebührt hier Preis und Achtung. Er, der sich der ärgsten, der Spanischen Religionsversolzung mit einer Beispiellosen Mühe und Anstrengung entzogen, und beinah ein Jahrhundert hindurch für seine Freiheit gekämpst hatte; sogleich und fortan nahm er diese auch für die Europäische Menscheit, die zu ihm flüchtete, in Schut; unschuldig Versolgte beschützte

a) When the benevolence of this writer is exalted into charity, when the spirit of his religion corrects the rancour of his philosophy, he will learn a little more reverence for the system to which he belongs, and acknowledge in the most intutor'd tribes some glimmerings of humanity and some decisive indications of a moral nature. Dunbar gegen Euder.

209 er mit Grokmuth. Kur biese Freiheit ließen gegen bie Cabale bes Dranifden Morik bie be Bits und OlbesBarnevelt ihr Leben: für fie bulbete Sugo Grotius Gefängnik und Berbannung, Er. ein Genius freimuthig = ruhiger Aufklarung, voll Geiftes ber Alten. Eben biefe erkämpfte Freiheit, bie in ber Grundverfagung hollands lag, gab Descartes Raum zu benten, Spinoza eine Freiftate au ichreiben: fie nahm ben gequälten Orobio, bie Rlüchtlinge Frankreichs nahm fie auf und gewährte ben Berbanneten Englands Ruflucht. In ihr bereitete Karl ber zweite bie Wiebererlangung feiner Krone, Wilhelm von Oranien bie Rettung Englands aus ben Händen der Tyrannei, aus den Ränken des Bapfithums. Nach Grundfäten biefer Freiheit zwang Wilhelm ben aufgeklärten, fanften Tillotson zur Uebernahme bes Kirchenprimats seines neuerworbenen gahrenben Reiches; in ihr bachte Billiam Temple, ein heller Ropf, ber fich außerhalb England Freiheit zu benten erworben hatte und für seine letzten Jahre bas Privatleben eines Weisen mablte. In ihr Commers und alle, die für Wilhelm wirtten. In hollands Freiheit ichrieben Baple, le Clerk, Barbeprac; in ihr haben Algernoon Sibnen, Lode, Shaftes= buri ihre Abeen ausgebilbet und kehrten bamit, biese zur Rube, 210 jener zum Tobe nach ihrer stürmigen Halbinsel zurück. In Holland ward öffentlich, was nirgend sonst ben Rugang zum Licht erhalten konnte. — Werbe wieber, mas bu marest, Freistäte ber Bolter, und wenn einst (lang sei die Katastrophe entfernt!) das Weltmeer über bich ausbricht, so lake sich auf ber traurigen Meereshöhe bort und hier bes alten Sollands Beift boren:

> Unter ben Bellen liegen hier begraben, Die einst als in Gesahr Des Menschengeistes Freiheit war, Die Freiheit ihm gerettet haben.

> > \* \*

Rein schärferes Urtheil ift über Lode gesprochen, als von Shaftesburi selbst, seinem Freunde und Schüler. Bei Golegen-

heit der herausgekommenen Schrift Tindals schreibt er an seinen studirenden Freund: \*)

"lleberhaupt ist so viel gewiß, daß die, die man heut zu Tage Freibenker nennt, Sobbes Grundfate angenommen haben. Selbst Lode, so fehr ich ihn wegen seiner anbern Schriften, als über bie Regierung, bie Bolicei, ben Sanbel, bie Mungen, 211 über die Ergiehung, die Tolerang u. f. verehre, und fo fehr ich, ba ich ihn gekannt, für seine Aufrichtigkeit als eines höchsteifrigen Chriftgläubigen stehen kann, geht auf biefem Wege; bie Tinbals und alle andren sogenannt freie Schriftfteller folgen Lode wars, ber ben erften Streich that: benn Hobbes Charafter und seine stlavischen Grundsätze von ber Regierungsform nahmen feiner Philosophie alles Gift. Lode mars, ber alle erften Grundfate nieberriß, alle Ordnung und Tugend aus ber Welt verbannte und felbst die Ibeen von ihnen, die doch mit ber Ibee von Gott Gins find, unnatürlich machte, indem er ben Grund berfelben in unfern Seelen aufhob.") Angebohren ift ein Wort, mit welchem er jammerlich spielet; bas rechte Wort, ob es gleich weniger gebraucht wirb, ist connatural, mitnatürlich: benn was hat die Geburt, ober ber Ausgang bes Fötus aus Mutterleibe hier zu thun? Die Frage ist nicht von ber Zeit, ba bie Roeen hineinkommen ober von dem Augenblick, da Ein Körper aus dem andern kam, sondern ob die Natur der Menschen so beschaffen sei, daß, wenn sie erwachsen sind, zu dieser ober jener Beit, früher ober fpater, (am Wenn ift nichts gelegen) bie 3bee 212 und bas Gefühl von Ordnung, Regierung und Gott nicht unfehlbar, unvermeiblich, nothwendig in ihnen entstehen werde?"

"Da kommt ber leichtgläubige Locke mit seinem Indier, mit seinen Geschichten von wilden Nationen, die, wie Reisebeschreiber (wahrlich gelehrte Schriftsteller! und wahrhafte Leute! und große

a) Lettres to a Student. Ueberfett im Brittifden theologifden Magazin. B. 3. St. 3.

b) Bekanntermaaffe leugnete Lode bie angebohrnen Ibeen ber Cartefianer.

Philosophen!) ihn versichert, keine solche Ibee haben; und bebenkt nicht, bag bies nur eine Negative nach einem Sorenfagen und so beschaffen ift, bag ber Glaube bes Indiers, ber es leugnen soll, eben sowohl in Zweifel gezogen werben kann, als die Glaubwürdigkeit ober das Urtheil der Erzähler: von welchen man nicht annehmen fann, bak fie mit ben Gebeimniken folder Wilben gnug bekannt gewesen, beren Sprache fie nur sehr unvollkommen verstanden, und benen wir fromme Christen burch unfre wenige Barmbergigkeit Ursache anug gegeben haben, viele Geheimniße uns zu verbergen. In Ansehung ber Arzneimittel und Kräuter ift biefes bekannt. Allein Lode, ber mehr Glauben hatte und belesner in den neuen Bundergeschichten als in der alten Philosophie mar, ließ einen Beweisgrund für bie Gottheit fahren, ben Cicero felbft, ob er gleich ein offener Steptiter mar, nicht ver-213 stoken wollte, ben sogar ber pornehmste ber atheistischen Philosophen pormals augestand und nur burch ein primus in orbe Doos fecit timor erflärte."

"Solchergeftalt hat die Tugend nach Locke keinen andern Maakstab, Gelet ober Richtschnur als bie Mobe, ober bie Gewohnheit: Sittlichkeit, Gerechtiakeit, Billiakeit hangen nur von Geleken. ober vom Bollen ab. Nach seinem Sinn ift Gott freilich ein volltommen freihandelnbes Wefen, frei nämlich zu wollen, was auch noch so bose ist: benn wenn Er es will, so wird es aut. Tugend kann Lafter. Lafter kann Tugend senn, wenn es Auf folde Beife find meder Recht noch Unrecht. ibm gefällt. weber Tugend noch Laster an fich selbst etwas; es ist auch keine Spur, tein Begriff von ihnen in bie menschliche Seele gepräget. Die Erfahrung und unfer Ratechismus lehren uns Alles! muthlich muß es auch so etwas senn, was die Bögel ihre Nester bauen und wenn fie flügg find, fliegen lehrt. Ihr Theokles lacht hierüber und frägt mit aller Bescheibenheit einen Lodianer, ob ber Begriff von einer Frauensperson nicht ebenfalls burch ben Ratechismus gelehrt und bem Mann vorgesagt worben? — Dies ist eine armselige Philosophie." U. f.

Hätte Shaftesburi unfres Leibnit Schrift über Locke lesen können, so würde er, was Er ihm vorrückt, zwar auch bemerkt, aber glimpflicher zurechtgerückt gefunden haben. Doch wenn 214 jede Begeisterung für Wahrheit und Tugend zu verzeihen ist; für die ersten Grundsätze des Rechts und der Wahrheit wäre nicht auch ein vielleicht übertriebner Eifer verzeihbar?

Der Vorwurf indes ist offenbar zu hart, das Lode zwar nicht selbst Freidenker gewesen, Freidenker aber doch zu seinem Gefolg gehabt habe; ein ungerechter Vorwurf. Unfalls gnug, wenn mein Kahn leicht und brüchig ist; was kann ich dafür, wenn andre sich hinter mir einsesen und ins hohe Meer rudern?

Freidenker sollen wir alle seyn, d. i. wir sollen dem Recht und der Wahrheit frei nachstreben, ihnen nacheisern, frei von allen Feßeln des Ansehens und Borurtheils, mit ungetheilter Seele. 215 Wenn aber ein wilder Seist sich einen Freidenker nennt, und einen andern bescheidenen Mann zum Deckmantel seiner Frechheit miß-braucht, wenn dann ein Dritter, ein ohnmächtiger Sklave des Borurtheils, Jenem diesen Chrennamen als Eckelnamen nachwirft, sind sie in gleichem Falle? Der Name Freidenker, wie verschiednen Männern ist er gegeben, die sast nichts mit einander gemein haben! Ein treslicher Herbert von Cherburi; und Hobbes, ein Collins; und Blount, Woolston und Chubb, Boling-brode und Hume neben einander gestellt, geben einen Index expurgatorius, der von dem geringen Verstande seiner Sammler

a) Daß Shaftesburi übrigens Lode's Buch vom menschlichen Berstande nach Berdienst zu schäen wußte, zeigt eine andre Stelle dieser Briefe. "Riemand, sagt er, hat mehr beigetragen, die Philosophie aus der Barbarei zu reißen, sie der Welt und Personen, die sich ihrer sonst schämen würden, nützlich zu machen, als Lode. Niemand hat eine besere Methode zu benten gezeiget. Bor allen Dingen wundre ich mich, wenn ich höre, daß ihn einige Englische Geistliche deswegen getadelt, weil er der Bernunft zu viel eingeräumet und sie sogar bei der Religion für nothwendig anßegeben." — Allerdings war dieses der Fall. Die hohe Kirche sieh baran, daß das Christenthum vernunftmäßig (rossonable) sew sollte.

zeiget. Shaftesburi selbst, ber ben guten Lode zum Vorgänger ber Tinbals machen wollte, hat bem schwarzen Kirchenverzeichniß ber Freibenker nicht entgehen mögen.") Unmittelbar hinter Blount stehet Er in ihm, ob er gleich Briefe an einen jungen Theoslogen geschrieben, ihm bas Studium seiner Wißenschaft vorgezeichnet, ja sogar Predigten") mit einer Vorrede begleitet hatte. Lode hat niemand in dies Register zu setzen gewaget.

216 Es war eine Zeit in England, (hoffentlich ist sie nicht mehr) ba man, um Bischof oder Dechant zu werden, gegen die Freidenker oft so grob schrieb, daß dem Lesenden schaubert. — Bücher der Art legt man jett mit verachtendem Unwillen aus der Hand. Selbst wenn Bentlei oder Swift gegen Collins mit aller Uebermacht des Verstandes und der Gelehrsamkeit wegwerfend oder hämisch schreiben, haßt man an Jenem die Grobheit, an Diesem das Kümpsen. (sneer.) So, sühlt ein Jeder, müßen Religion und Wahrheit nicht vertheibigt werden. Und wenn die gemachten Sinwürse gar nicht einmal Religion, Gottseligkeit und Wahrheit, sondern Kirchenversaßung, Ansehen und Sinkommen der Geistlichkeit, Auslegungen eines alten Buchs, Umstände einer längstverlebten Geschichte beträfen? Hierüber grob seyn, verläumden, verfolgen, ist eben so abgeschmacht als verächtlich.

Rein Mann von Ehre, von Verstande und eblerem Gesühl spreche also den Namen Freidenker in dem Bedeutungslosen, oder verläumdenden Pödelsinn auß, in welchem er oft den würsdigken Menschen Verdruß und Unheil zuzog; vielmehr gebe man ihm seine edle Bedeutung wieder. Ein freier Geist ist der größeste Vorzug des Menschen; freies Denken, worüber es sei, kann und soll uns weder Lordschaft noch Priesterthum rauben. 217 Dies sind nicht Grundsäße der Whigs etwa allein, sondern Foderungen der Menscheit.

a) S. Lelands Abriß ber vornehmften beiftischen Schriften, hannover 1755. Die Deutschen Kirchengeschichtter find ihm gefolget, und führen ein noch bunteres Gemisch auf.

b) D. Bhichote Prebigten.

Für Anton Collins, ben Freibenter, fo fcmach feine Schriften fenn mogen, spricht Lo de's Testament also: "Die Kanntnif. die ich von Ihrer vollkommenen Tugend habe, leistet mir die Gewähr für das Pfand, das ich Ihnen anvertraue. Liebe und Achtung, die ich an bem jungen Menschen gegen Sie bemerkt habe, wird ihn geneigt machen, sich von Ihnen leiten zu laken, wekhalb ich ihm nichts weiter hievon zu sagen brauche. Möchten Sie lang' und glücklich in bem Genuß ber Gesundheit, Freiheit, Zufriedenheit und aller ber Segen leben, welche bie Borsehung Ihnen zugetheilt hat und wozu Ihnen Ihre Tugend ein Recht giebt. Sie liebten mich, weil ich lebte, und werben, nun ich tobt bin, mein Andenken erhalten. Der ganze Ruten, ben es Ihnen gewähren foll, ift, daß dieses Leben eine Scene ber Gitelkeit sei, die bald vorübergeht und keine gründliche Beruhigung als in bem Bewuftsenn recht gehandelt ju haben und in ber Hoffnung eines anbern Lebens verschafft. Dies ists. was ich aus ber Erfahrung sagen kann, und mas Sie gegründet finden werben, wenn Sie ben Ueberschlag machen. Leben Sie wohl. Ich wünsche Ihnen alles Wohlergehn.

Den 25. August 1704.

Johann Lode."

Beilage.

218

# John Jortin Ueber die Kirchengeschichte.")

"In bieser Belt, einem groffen Krankenhause, herrschet unter andern Krankheiten, womit bas menschliche Geschlecht geplagt wirb, ein unmäßiger Gifer, ober ein Geist ber Partheilichkeit,

a) Jortins Anmerkungen über die Kirchengeschichte. Th. 1. Borr. Bremen 1755. Warum ist die Uebersetzung dieses Buchs, von einem eben so liebenswürdigen als gesehrten und claßischen Autor geschrieben, nicht vollendet?

welcher, wenn er zu einer gewißen Höhe steigt, von den sanften Banden der Vernunft nicht kann zurückgehalten werden. Sie fahren von einander, wie ein Faden, der vom Feuer berührt wird. Dann spielet die Einbildungskraft und macht häßliche Gesichtszüge; der Mensch geräth in Wuth und schlägt auch zuweilen aus Jrrthum auf seinen Freund,

Fit pugil et medicum urget."

"Wären dies die Beschwerlichkeiten alle, so sollten wir die 219 Mängel und Verwirrungen solcher Menschen so geduldig ertragen, wie das verdrießliche Wesen derer, die Schmerzen haben; und wie Seneka sagt, den gütigen Eltern gleichen, die über Schmähungen ihrer kranken Kinder lächeln: ") denn es giebt sowohl alte als junge Kinder, und vielleicht muß man den Ersten mehr durch die Finger sehen, als den Letzen, da jene sich von Schmerzen nicht wollen befreien laßen, die unheildar sind."

"Hier kann die weltliche Obrigkeit einen treflichen Dienst thun, um unter ihren zänkischen Unterthanen entweder den Frieden zu erhalten, oder doch sie abzuhalten, daß Einer dem Andern keinen Schaden zusüge. Biehe nicht das Schwert, sagt Ballas zum Achilsles; mit Worten schmähe, so viel du willst."<sup>b</sup>)

"Biel schlimmer als ber schwärmerische Sifer ist ber ruhige Geift ber Religionstyrannei, welcher aus Herrschfucht, aus häßlichem Eigennutz, und aus atheistisch politischen Ursachen entstehet. Mit vorbedachtem Rath nimmt er seine Maasregeln und verfolgt sie bis zum Ende, ohne die geringste Scheu für Wahrheit zu haben, ohn' einige Regungen von Nitleiden und Menschenliebe zu zeigen."

220 "So ist das Christenthum aus der Art geschlagen und die Sache ging fort vom Bösen zum Schlimmern, von Thorheit zum

a) More optimorum parentum, qui maledictis suorum infantium arrident. Seneca.

Δλλ' αγε, ληγ' εριδος, μηδε ξιφος έλχεο χειρι'
 Δλλ' ητοι επεσιν μεν ονειδισον, ώς εσεται περ. [Il. I, 210-211.]

Berberbniß, von Schwäche zur Gottlosigkeit; worauf bie Reformation wichtige Berbegerungen machte."

"Jest wird die chriftliche Welt in die verbeßerte und nicht verbeßerte eingetheilt; man kann aber vernünftiger Weise glausben, daß noch vor der Bekehrung der Juden und Heiden, in der Christenwelt selbst mehr Harmonie, mehr gegenseitige Gefälligkeit und Duldung werden angetroffen werden, als jest sich darinn sinden."

"Die Abschaffung selbst geringer Mängel, ber Fortschritt vom Guten jum Bekern sollte allezeit ber Gegenstand nicht nur beiker Buniche, sondern auch bescheidner, friedfertiger Bemühungen jedes Menschen senn: benn Bescheibenheit und Klugheit find weber jenes Mahl bes Thiers in ber Apotalppse, noch jene Klugheit ber Belt, die das Evangelium verdammet. Auch die polite Gelehrsamkeit ober die freien Künste belfen den Berstand öfnen und erweitern; fie geben ihm einen eblen und freien Weg zu benken, nicht zu bem, mas wir gemeiniglich Freibenkerei nennen. Gelehrsamteit hat ein liebensmurbiges Rind, bie Bescheibenbeit: biefe fürchtet und ichamet fich nicht, ihre Gestalt auch in ber theologischen Welt zu zeigen. Die Bahl ihrer Freunde ist 221 angewachsen, und so lang' unfre burgerliche Einrichtung bestebet. haben fie keine Gefahr, mit einem Affen und einer Schlange in Einen Sad zusammengenäbet und in ben nächsten Aluf geworfen merben."

"Wollte jemand sagen: ich rathe zur Gleichgültigkeit, so müßte ich dies erdulden, so gut ich kann. Ich din aber nicht ohne Gegenmittel wie Er ist. Denn Geduld wird mir helsen, und Bernunft kann ihn nicht heilen." Diese Worte sind von einem frommen, klugen, gelehrten, liebreichen, freundlichen Bischof geborgt, den niemals Einer, der werth ist genannt zu werden, tadelte, obgleich er von solchen, welche den Tillotson einen Atheisten nennen, vermuthlich verlästert wurde. Wenn diese zwei tresliche Männer, und Erasmus, Chillingworth, Johann Hales, Locke, Epistopius, Grotius und viel andre, die ich nicht nennen will,

zu Giner Zeit gelebt und sich versammlet hätten, die Frage zu bestimmen: "was macht einen Menschen zum Christen? Was für ein Glaubensbekenntniß soll für hinlänglich gehalten werden?" Ohngeachtet der Verschiedenheit ihrer Meinungen über einige theoslogische Puncte würden sie mit einander übereingestimmt haben. Andre dagegen hätten uns bei solcher Gelegenheit mit einem weits Läuftigen Register von Nothwendigkeiten bereichert, davon der Schluß gewesen wäre, daß, um ein guter Christ zu seyn, man nothwendig ein sehr gelehrtes und ein sehr listiges und ein sehr kluges Ding seyn müße: denn einige dieser Nothwendigkeiten sie schwerlich begreisen oder das Gedächtniß behalten kann:

Dreimal hascht' ich barnach, breimal entstohe bas Bild mir Leicht wie ber Wind, wie die Luft, dem schnell verfliegenden Schlaf gleich.")

Das bisher Gesagte soll weber unterweisen noch rathen, wohl aber ein Borurtheil mäßigen, bas in dem Herzen eines Engländers und eines Geistlichen tief verborgen liegt, daß wie seine eigne Thäler, Hügel, Flüße und Städte an Schönheit und Bequemlichkeit alle Dinge in der Welt übertreffen, auch seine Religions Sinrichtung von allem Schein eines Mangels, von jedem Schatten einer Unvollkommenheit frei sei. Das kann man nennen amare socos et lares."b) U. f.

223

13.

Shaftesburi. Principium der Tugend.

Ernst nahen wir dem Schriftsteller, dem man Schuld giebt, baß er Scherz und Witz, oder gar Spott zum Prüfstein der Wahrheit gemacht habe —

[Verg. Aen. 2, 793 — 794.]

Ter frustra comprensa manus effugit imago,
 Par levibus ventis, volucrique simillima somno.

b) Sein Saus und feinen Beerb lieben.

Anton Ashley Cooper, Graf von Shaftesburi, hatte bas Glück bei einer zarten Gemüths und Leibesconstitution in seinem eilsten Jahre die griechische und römische Sprache, als lebendige Sprachen zu lernen, mithin in ihnen mit dem Schriftsteller, den er las, lebendig mitzudenken; ein Bortheil von großem Werth. Ohne Zweisel gab diese Erziehung seiner Seele den Geschmack der Alten, der alle seine Schriften, dis auf ihre süßen Fehler, auszeichnet. Xenophon und Plato, Epiktet und Mark-Antonin, Horaz und Lucian waren seine wirkliche, nicht duchstädliche Jugend und Lebensfreunde; ihm lebende Wänner, nach denen er Philosophie und Moral, Geschmack und Bortrag, überhaupt seine Art die Dinge anzusehen und zu behandeln, formte. Dies zeigen seine Briefe an einen jungen Studierenden, in denen er aus Liebe für seine Alten sogar das 224 Englische Rierikat zu ührer Schule machen wollte.

Ernst war ihm also seine Philosophie, nicht Scherz; eine Bilbnerinn ber Sitten, eine Führerinn burchs Leben. Wo er sie nicht also fand, vermißte er schmerzhaft seine Freundin, die beßere Lehrerinn älterer Zeiten.

Da er nun früh die cultivirtesten Länder Europa's sah, und in Italien mehrere Jahre hindurch seine reisere Bildung gewann, wo, was die Borwelt Großes und Schönes in Kunstwerken hinterlaßen, ihm einen mit ihren Schriften, mit ihrer Denkart harsmonischen Eindruck geben mußte: so war und blieb er ein Schüler der Alten, seines Horaz und Cebes, seines Antonins und Platons; mit einem unauslöschlichen Widerwillen gegen die Barbarei späterer Zeiten.

Was zuerst von ihm wider seinen Willen erschien, (1700) war seine Untersuchung der Tugend, wie er sie im zwanzigsten Jahre entworfen hatte; ein Jugendversuch, der das Schöne einer sittlichen Gemüthsfaßung nicht etwa declamatorisch anpries, sondern es der Tugend zum Grundgeset machte.

Wie? einem zwanzigjährigen Jünglinge, vom Geist ber Alten genährt, wollet ihrs verübeln, baß er bas Schone im Sinne ber 225

Alten (vo xalor) zum Grundgeset ber Tugenb, auch im Sinne ber Alten, macht und biese eben ihrer unaussprechlichen Reize wegen liebet? Siehet ein Jüngling von Gefühl bie Welt, auch die moralische Welt anders als mit Gesühl, mit Augen der Liebe? Anziehend oder zurückstoßend, also unter dem Bilbe des hählichen oder Schönen. Ift einem Jünglinge von Stande Eine Beziehung eindrücklicher als Wohlanstand, innere und äußere Decenz, die Grazie des Lebens, Würde und Honetstetät des Charakters?

Und wißet ihr, was das xalor der Alten in sich begreift? Richt den flachen Anschein der Dinge, mit welchem Wir tändeln. Ihnen ists der höch ste Begriff der Harmonie, des Anstansdes, der Würde, die auch höchste Pflicht ist, mit dem süßesten Reiz verdunden. Weder die Nußbarkeit der Handlung schließet dieser Begriff aus, (eine ganz unnühe Handlung ist nie schön;) noch weniger Pflicht, schwere Pflicht; vielmehr ist diese Schönheit des Menschen und im Menschen nichts als reiner Charakter. Ohne Rückblick auf Lohn oder Bequemlichkeit sobert sie diesen als Menschen Arakter, als Ziel und Genuß eines würdigen Menschanlebens.

226 Ein honetter Mann thut nichts Hähliches, wenn es ben Augen ber Welt auch verborgen bliebe; er kann es nicht thun, benn es ist hählich. Er müßte sich ja vor sich selbst schämen. Ein Ebelgefinnter thut, was ihm sein Herz gebietet, sein selbst, b. i. ber Gesinnung wegen, die im Gefühl ber höchsten Convenienz ohn' alle Rück- und Seitenblicke sich ihrer Pflicht ganz und froh hingiebt. Nehmet ber Tugend diesen Reiz, den Stachel der Liebe; wie eine hölzerne Braut steht Guer Sittengesetz da, weder geliebt, noch fähig geliebt zu werden. Unternähme die Hölzerne gar mit eisernem Arm Gehorsam zu fodern, so wird sie verlacht, gehaßt, verachtet.

Was ists, was die Seele regt, als Liebe? und was erweckt Liebe? Im Himmel und auf Erden nichts anders, als das xalov im Sinne der Griechen; das Bortrefliche, das uns als unsre derbers sämmtl. Werte. XXIII. Bestimmung innig anspricht und ruft und fobert: bas pulcrum, honestum, decens, decorum; unser Ein und All. bie Summe bes Schönen. Sie ruft mich, nur mich jum Werk, bas fein Andrer ftatt meiner thun kann: benn es ist meiner Natur barmonisch. Die Gottheit selbst ruft mir, bag 3ch es thue; sie ift in mir, und wird mich stärken. Wer ben inwohnenden Reig ber echten Sonettetät einer Menfchenfeele, einer baurenb = 227 iconen Gemuthefagung, bie fich auf alles erstrect, burch alles verbreitet, mer biefen Rüdklang ber Beltharmonie im Bergen bes Menfchen gefühlt hat. Er fühlte jugleich, bag es auker ihm kein Sittengeset gebe. Denn nur burch Uebereinstimmung ber Theile wird eine Form, aus anbringenber Uebereinstimmung biefer ansprechenben Form zu mir wird Gefet. Rein Bernunftgesetz, kein Natur = und Kunstwerk ist ohne eine unsern Organen zusprechende Convenienz und Organisation seiner Theile zu uns auch nur benkbar. Wie konnte es also die lebendiafte, feinste. schönfte aller Organisationen, Die Moralität im Gemuth bes Menschen, wie könnte sie Formlos seyn, ober Formlos von ihm erfannt, geliebt, geübt werben?

So verwahrlosete bie Natur uns nicht; bie Tugend ist nicht nur schön, sonbern einzig nur bas Schöne, bas mit uns har = monische, bas Schönft e.

"Aber das Gewißen? It Shaftesburi nicht vom gelehrten Bischof Buttler überwiesen, daß er den wesentlichsten Theil des Grundsaßes der griechischen Philosophen, der Natur zu folgen, übergangen habe, nämlich: die unumschränkte Gewalt der Aufmerksamkeit auf unste Handlungen, d. i. des Gewißens?" Richt Buttler allein, zehn andre Brittische und Deutsche Moralisten haben Shaftesburi der Unzulänglichkeit seines 228 Moralprincips überwiesen, in dem Sinne nämlich, wie sie, nicht Er, die Worte Schönheit, Reiz und Tugend nahmen. Im echten Berstande, welcher Grundsaß predigt nicht etwa nur, sondern constituirt eine zartere Gewißenhaftigkeit, als, ins Leben gebracht, dieser Grundsaß? Kräftig exsistir kein Gewißen

in mir. bis ich bas Schanbliche bes Lafters, fo wie bas Liebensmürbige ber Bflicht und Tugend, biele in ihrem Reit, jenes mit Abichen fühle. Beim imperatorischen Geschwät von sittlicher Bernunft ohne strenge Anwendung auf Guch fann Guer Gewißen ichlafen: und ichläft fo lange, bis Ihr Gefühl für Recht und Unrecht. Sak gegen das Nieberträchtige und gegen je be Niebertrachtigkeit, bagegen jum Gblen und Guten Bug, Sang, Liebe fühlet. Ohne bies Gefühl bemonstrirt ihr: "niemand solle lügen" und Ihr lugt: "niemand folle unsittlich fenn" und Ihr handelt nieberträchtig. Ihr bemonstrirt fort, und jeder Honette verachtet euch, weil er fiehet, daß Euch das Gefühl bes Ebeln und Rieberträchtigen sogar fehlet. Lebte bieses in Euch auf, und in jebem einzelnen Fall auf, fo murbe euch (conscientia) Gewifen. Es spricht bem Aufmerkenden zu Tag und Nacht, wedend, belehrend. 229 warnend, strafend, ba es eben conscientia, die Stimme scines Gefammtgefühls, feiner gangen Erfifteng und Convenieng jum moralischen Weltall nicht anders als senn fann. Wer bas moralische Gefühl als ein von aller Bernunft und Anerkennung Berichiebenes, als einen fechsten Sinn ober als einen mit uns ermachsenen Leichborn betrachtet, ber bat leicht zu miberlegen: benn er rebet wie ein Rind im Traum; er migverstehet und mikbeutet.

Mithin sind, so verschieden sie vorgetragen wurden, alle sogenannte erste Grundsätze der Sittlickeit Eins und Dasselbe. So wenig es mehrere Bernünfte im Menschengeschlecht geben kann, so wenig sind mehrere höchste Principien der Sittlickeit auch nur denkbar. Plato und Aristoteles, Demokrit und Zeno, unter den Neuern Clarke und Wollaston, Smith, Ferguson, Leidnitz und Spinoza sagen im Grunde Ein und Dasselbe; Jeder sagt, es nach seiner Ansicht der Dinge und inneren Lebensweise. Dieser dunkler, jener klarer; bestimmter, undestimmter, enger, weiter. Wähle man sich eine Formel und bringe die andern zu sich herüber; nur wende man auch die Formel an: denn das bloße Seten der Henne thuts nicht.

Rein Streit ist Nuşloser, als der über das erste Principium der Moralität gesührt wird. Gehe der Eine von Außen hinein, der andre von Junen hinaus; der vom Erkennen, der vom Empsin- 230 den; nur sei das Empsinden nicht ohne Erkennen, das Erkennen nicht ohne Empsinden. Wer sein Principium deswegen für alleingültig hält, weil Er es setzt, den laße man setzen und sein Ipse secit komisch eitel umtanzen.

Ohne ehrliches Gefühl ber Wahrheit und des Rechts, mithin auch ihres Lohns und ihrer Strafe ist keine Moralität denkbar. Weder Gesetze noch der Katechismus können uns dies Gesühl geben, wohl aber in uns erwecken und es fördern. Die Anerkennung des Gesetzes als unsrer Natur, die Besolgung des Katechismus mit Luft und Liebe, sie macht freudige Jünger der Moral aus stolzen Dictatoren und fröhnenden Knechten.

Das Menschengeschlecht moralisch zu erziehen, flößt ihm Liebe zu seiner Pflicht ein, als zu einer heilsamen, göttlichen, fich selbst belohnenben Naturorbnung. Nicht Gesetzeber; schafft Rinder ber Natur aus ihren thierischen Stlaven.

Je reiner die Liebe zu seiner Pflicht wird, besto mehr wird sie innerer Wohlanstand, Liebe zur Tugend als einer Braut, bes höchsten Kampspreises menschlicher Mühe und Bestrebung.")

Dieser Wohlanstand schafft Wohlstand, nicht aber wird Er 231 von diesem, zumal eigennützig, geschaffen und fabriciret. Der schönste Wohlanstand vergist sich, giebt sich hin, lebt in andern und für andre mit siebenfach süßerer Freude.

Aristotel.

Digitized by Google

Αρετα πολυμοχθε
 γενει βροτειφ,
 θηραμα καλλιζον βιφ,
 σας περι, παρθενε, μορφας
 και θανειν ζηλωτος ποτμος
 και πονους τληναι μαλερους
 ακαμαντας.

Warum blidt bie meßende Nemesis in den Busen? Da ist ihr Maasstad, das Gefühl des Anstandes gegen sich, des Mit-leidens und der Mitfreude mit Andern. Auch das Erlaubte sollen wir nie zu weit treiden, auch bei dem Löblichsten darf uns keine stolze Selbstgefälligkeit überschleichen. Selbst im Lobe, im Bewundern andrer sollen wir Maas halten; unsre Uebermacht über sie sollen wir zügeln; Nemesis ist da! sie ist in uns.

Führen biese Lehren, beren Anwendung die seinste Schule bes Lebens ift, nicht auf das Anständige, das Würdigste, das nalov der Alten? Der Jüngling, dem diese Advastea früh erscheint, um ihn für jedem Uebermuth zu bewahren, um ihm das Maas jeder Tugend im schönsten Wohlanstande anzueignen, der Gottgeliebte wird in allem, was von seiner Wahl abhängt, zu 232 seiner Bestrebung nur das ihm Angehörende, zugleich aber auch das Schwerste, das Allgemeinnützliche wählen. Jeder Liebhaber der Alten sollte sich dieses Systems, des ältesten, edelsten, wirksamsten annehmen.

### Das Gewißen.

Richter im Herzen, auf Bernunft gegründet, Dem nie ein Bortheil seine Lippen bindet, Den Gauteleien i mit geschmildten Lügen Rimmer betrügen.

Schnelles Gewißen, daß wir dich empfinden, Ift nicht Gewohnheit; Sünden bleiben Silnden. Dich, mahres Urtheil, lagt auch im Berbrechen Gott in uns fprechen.

Sicheres Känntniß muß bich unterftilten, Wenn bu ben Menschen willft gur Rube nfiten; Die Eile schabet,4 Zweifel macht verwirret, Leibenschaft irret;

<sup>1)</sup> Zernig: Beldem tein Bortheil innre Lippen binbet, Belden bie Sinne 2) 3.: läffet, felbst 3) 3.: Deutliche 4) 3.: Eilen bringt Schaben;

Aber wem unverblendet du einwohnest, Und seine Thaten burch dein Lob belohnest, Dem wird den Frieden selbst der Welt Empören Nimmermehr stören.

Bernit.

14.

233

Shaftesburi. Beift und Frohfinn.

Die erste Schrift, die Shaftesburi selbst berausgab, mar ein Brief über ben Enthusiasmus.") in mohlthätiger Abficht geschrieben. In ben Sevennen Frankreichs hatten bie fortwährenbe Berfolgungen Ludwigs ben füßen Bein zu Egig gemacht; über ben Grabern ber Martnrer stanben bimmlische Bropheten, um gleiche Rronen sich zu erwerben. Ungesteckt von biesem Geift tamen Flüchtlinge nach England, richteten Unordnungen an; die robe Macht wollte auch hier verfolgen. Da traten mit weiserm Rath billigere Manner auf und hielten gurud: Strafen ber Schanbe, bie Pillorv. sette man groben Ausschweifungen bieses bitigen Fiebers entgegen und seine Buth ward gebämpfet. Ein schöner Triumph ber billigen Bernunft über Aberglauben sowohl als über ben Geift ber Berfolgung: benn wenn man bem Uebel Uebel, ber Schwärmerei nur eine härtere Schwärmerei entaegenzustellen weiß, wohin kommt man? Shaftesburi mar Lode's Schüler, beken grokes Wort Dul= 234 bung endlich bas Jahrhundert lernte.

Weil aber in gefährlichen Krisen eine gleichgültige Allbulbung nicht hinreicht, eindringende Uebel zu heben, und jene ernsthaften Krampsgesichter, ans Berfolgen gewöhnt, mit so linden Abführungen nicht zufrieden waren, so schlug auch ihnen Shaftesburi ein sanstes Mittel zum heilsamsten Zweck vor, ein Glas stärkend-kaltes Waßer und einige Schmerzstillende Tropfen, d. i.

a) Letter concerning Enthusiasm, Sept. 1707.

<sup>1)</sup> B.: Wenn bu nur in mir unverblenbet wohnest, Und beine Thaten

<sup>2) 3.:</sup> So 3) 3.: In mir nicht ftobren.

heitre Bernunft und etwas von jenem muntern Frohsinn, der die angestrengten Gesichtsfalten sowohl als die alten Hirnkrämpse angenehm löset, Wit and Humour. Daß er bei dieser linden Arznei eine verständige Behandlung voraussetz, zeiget sein Brief über den Enthusiasmus; nur Rohheit des Verstandes oder Hartnäckigkeit der Krankheit konnte ihm so Vernunftlose Grundsätz, als: "Spott "sei das Kriterium der Wahrheit; im Zustande des Lachens laße "sich das Ernsthafteste am geschicktesten untersuchen u. s." zur Last legen. Lese man darüber seine eigne Vertheidigung, den Versuch über die Freiheit des Wizes und Frohsinns,") mit klarem Auge, um sich von den Luftstreichen seiner Gegner zu überzeugen. 235 Ueber Wiz und Frohsinn sollte niemand urtheilen, als der selbst Wiz und Frohsinn hat. In einem fremden Lande, über eine unbekannte Sache, in einer unbekannten Sprache, wie will er richten?

Begeisterung (Enthusiasmus) für alles Große, Wahre, Schöne und Sble ist ein so trefliches Vermögen, eine so unentbehrliche Disposition der menschlichen Seelenkräfte, daß sie sich nicht etwa nur durch ihre Wirkungen, sondern ihrer Natur nach selbst rechtsertigt und vertheidigt. Unwillkührlich ziehet die Begeisterung an und theilt sich mit, und reißt fort mit unwiderstehlichen Reizen; Mitbegeisterung, Bewunderung, Liebe, Nacheiserung solgen ihr. Den kalten Spott stößet sie hinweg; die schärfsten Pseile des Wiges sallen vor ihr nieder. Wer wußte dies bester als Shaftesduri? Die Aber der reinsten Begeisterung für Wahrheit und Tugend schlägt in allen seinen Schriften; und giedts einen schöneren Enthussiaften als seinen Theosles?

Der Thorheit, und nur der unverbeherlichen, seinen ober groben Thorheit gebühret Spott; welcher Mensch von seinen Sinnen wird ihn, der immer an Berachtung gränzet, aufs Heilige, Chrwürdige, auf das wirklich Große und Schone anwenden?

a) Sensus communis, Essai on the Freedom of Wit and Humour. 1709.

b) The Moralists, a Rhapsody T. 2. in seinen Characteristics.

Gesundes Lachen ist ein körperlicher Zustand des Wohlbehagens; 236 die mit ihm verdundne Disposition der Seele ist eine Mischung, ein Uebergang, in dem sich ohne Gesahr und Schaden Contraste, die man nicht zusammenzusinden glaubte, angenehm verdinden, angenehm lösen. Daß Scherz und Spott also nicht Sinerlei, daß beim Gebrauch beider Beurtheilung nöthig sei, wo und in welchem Maas jedes seine Stelle sinde, daß ein unzeitig angedrachter Scherz, ein ungesalzner Spott das Widrigste, das Abgeschmackteste sei, das im Umgange der Geister mit einander je statt sinde; dies alles sind so gemeine Ersahrungen, daß über sie eine stumpse Belehrung lies der schweiget.

Dag aber auch jebe Ueberftrengung nur gehoben werben tann, wenn man bie Saite nachläft, bak man Ibeenverbinbungen, bie in Krampfe bes Gehirns übergegangen, nur burch ein Spiel andrer benachbarten Fibern fanft löset, bak man bem eingeschlofenen Kranken frische Luft, bem über Ginen Gegenftand Hinbrutenben Unbre Gegenftanbe, bem Blinden nach und nach Licht, ben Betrübten Tone und Situationen bes Frohfinns au ihrer Seilung ober Aufheitrung gebe, bies wollen Aerate nicht nur, sondern ber gefunde Berftand felbit, in Rrantheiten biefer Art ber beste Arat ber Seele. Mit Recht nannte Shaftesburi seinen Berfuch über bie Freiheit bes Biges und Frohfinns 237 Sonsus communis. Wie bem Erasmus, so ist manchem anbern fein gefährliches Geschwur ju rechter Stunde burch ein wohlthatiges Lachen aufgegangen; dies Lachen machte eine ernft-schmerzhaftere Da Lachen und Scherz. Wit und humor Operation unnöthig. Uebergange find und mehr nicht als folde fenn wollen: wer wollte biese froben Internuncien zwischen Wahrheit und Alberheit ober Thorheit verrufen ober läftern? Wer wollte sie aber auch zu letten, bochften Enburtheilern ermählen?

Daß Misverftanbniße biefer Art nur möglich sind, zeigt, wie felten bie Gabe bes feinen Scherzes fei,") wie hähliche Krampfe es

a) Ein Theil ber Misverständnisse hatte wohl in bem von Shaftesburi gebrauchten Bort tost "bas lächerliche sei ein tost bes Bahren" seinen

gebe, die immer in Furcht stehn, aus ihrer steisen Faßung wider Willen herausgescherzt zu werden. Die Sokratische Jronie, das 238 Attische Salz, Horazischer Scherz, Cervantes ehrbare Lustigkeit, von der er am Ende des Lebens als von seiner liedsten Feundin schied; diese Genien, Sylphen und Sylphiden sind nicht gemeine Gäste. Wen sie besuchen, wem sie gefällig folgen; er wird sie nicht verschwärzen, sondern mit ihnen andre erfreuen, und seinen Umsgang durch sie beleben. Denn wie sollen wir mit einander umgehn? Unverständig, Geistlos, schwerfällig, sklavisch? Oder verständig, frohsinnig, geistig, artig?

Richt blos burch Lehre; zur Verjagung jenes schwerfälligen, bösen Humors wollte Shaftesburi thätig beitragen; seine Schriften sind voll Wises und guter Laune. Lode schon liebte den Spruch Rochesoucaults: "die Gravität ist ein Geheimnis des Körpers, die Mängel der Scele zu decken!" Thätig angehn gegen diese sich bedende Gravität konnte Lode nicht, wie es in seinem Stande, in seiner Unabhängigkeit Shaftesduri konnte. Wäre auch etwas Lordschaft hie und da in seinen Scherzen; die beleidigte, insonderheit geistliche Gravität hat jedes kleine Uedermaas in ihnen gnugsam gerüget. Welche Rügen indes ihrem Versaßer nichts anhaben konnten: denn die letzen Jahre seines Ledens lebte der Lord in Neapel, wo er auch, für die Musen zu früh, gestorben.

239 • Mit ber Freiheit bes Berftandes und Wiges gab Shaftesburi seine Moralisten heraus,") eine Composition des griechischen Alterthums beinahe werth, ihrem Inhalt nach demselben fast überlegen. Jedem Jünglinge von Faßungskraft des Schönen und Edeln

Ursprung. Man weiß, welche sonberbare Gemährleiftung (test) die Engslische Kirche gegen bas Papsthum einführte, nämlich ben Genuß bes Abendsmals in ihrer Beise. Hoably erklärte sich offen barüber, daß er diesen Empfang bes Sakraments als politischen test für einen Misbrauch dieser Stiftung halte; scherzend schlug Shaftesburi den ernsten Männern einen andern test vor, das Lachen, den Frohsinn.

a) The Moralists, a Rhapsody 1708.

werbe sie eine Form ber Seele, da sie vielleicht die schönste Metaphysik ist, die je gedacht wurde. Ohne sie hätte Pope, auch bei Bollingbrode's Papieren, die besten Verse seines Essay on Man schwerlich geschrieben; auch Thomsons Muse hatte den edelbegeisterten Theokses zu ihrem Führer. In Frankreich weckten Baco und Shaftesburi den Sinnvollen Diderot, daß er, undekümmert um andre, seine Bahn ging; und in Deutschland? Shastesburi selbst schieke Leibniz seine gesammleten Werke, die diesen sehr vergnügten,") über die er sehr beifällig urtheilte, ja sogar — sein eignes System in ihnen sand, jedoch frei von Einkleidungen und Modewörtern, denen Leibniz, um Eingang zu sinden, sich die und da bequemte. In allen freien und hellen menschlichen Seelen ist die Wahrheit, die den Menschen gegeben 240 ist, nur Eine.

Weiterhin gab Shaftesburi sein Selbstgespräch ober "guter Rath an einen Autor,"b) endlich die Miscellaneen") heraus, die, großen Theils ein Commentar seiner eignen Arbeiten, Werke voll wahrer horazischer Kritik sind, bebeutender als Gravina's, Boileau's, Pope's u. a. berühmte Regeln - Gebäube. Diese sind nämlich Spiegel der Seele, ernste Prüfungen des Verstandes und Geschmack, ja der Grundsätze des Lebens selbst, mit seinen Borschriften für Wisenschaft und Kunst begleitet, dazu in der Methode des Frohsinns versaßet, die unsres Autors eigne, ernste Gedankenform, seine Wuse und Grazie war.

Wie spät durften diese Schriften Deutschland bekannt werden! Nach mehr als Ginem mißrathnen Bersuch übertrug die Ersten, gegen die so manches Ungeistige geschrieben war, ein Chrwürdiger

a) Mylord Shaftesburi a publié des ouvrages sur la Philosophie et la Morale, où il y a bien des choses, qui me contentent extremement. Il y a aussi des Avis aux auteurs du tems. Il m'a envoyé ses ouvrages etc. Leibnitz lettre à Grimarest. Vol. III. Collect. Korthold. p. 330.

b) Soliloquy or Advise to an Author.

c) Miscellaneous Reflections.

Geistlicher selbst in unfre Sprache; \*) die andern mußten noch breißig Jahre hin warten. b)

241 Und wie wenige, zumal Standespersonen in Deutschland haben biese Standesperson, ber die Philosophie Kunst des Umganges und Lebens war, gelesen!

Und boch find Verstandreicher Wis und Frohsinn, wie Shaftesburi sie will,") nicht nur das Salz des gesellschaftlichen Umgangs und Bücherlesens, sondern Würze und Blüthe des Lebens selbst, der Bildung jedes edleren Jünglinges unentbehrlich.

248

15.

Glanzenbes Quinbecennium ber Königin Unna.

Ob die Regierung dieser Königin gleich nicht völlige funfzehn Jahre währte, wollen wir sie doch so nennen: benn sie hat lichter als manches Halb = Jahrhundert geglänzet.

Zwei Königinnen Englands hatten bas Glüd, daß unter ihnen eine Anzahl berühmter Männer erschien, Elisabeth und Anna. Unter jener traten Franz Bacon, Spenser, Shakespear, Ben Jonson, Philipp Sibnei, Walter Raleigh und viel andre, Entdeder, Unternehmer, Staatsmänner, Land - und See-helden hervor; es war das Zeitalter des Brittischen Genius. Der Königinn Anna Regierung ward von mehr als Einem Sieben-gestirn Verstandreicher, Geschmad - und Geistwoller, wisiger Schrift-

a) Spalbing, bie Sittenlehrer und bie Untersuchung über bie Tugend, 1745.

b) Shaftesburi's philosophische Werke, übersetz von Bog 1777.

c) Bielanbs Commentar über bes Horaz von ihm überfette Briefe und Saturen, in Shaftesburi Geift gebacht und geschrieben, wird nebst andern bem Britten und Römer congenialischen Schriften biefes philosophisichen Dichters an seinem Ort genannt werben.

<sup>1)</sup> In A folgt 6. 242-247: Beilage. Horaz zweiter Brief an einen jungen eblen Römer. [Ep. 1, 2; Bb. 26, 260-263.]

steller und Geschäftsmänner, babei mit auszeichnenbem Kriegsruhm erleuchtet. Woher bies Glück ber weiblichen Regierung?

Wohl baher, daß beibe die Vortreflichen, die ihnen die Vor= 249 zeit bereitet hatte, zu finden, vielleicht auch Nacheiferung zwischen ihnen zu erwecken wußten. Sie schufen nicht; aber sie wandten an und gebrauchten.

Woher aber, daß so viel Brauchbares auch in den obern Ständen da war? woher, daß sich so viel Borzügliches an einsander reiben konnte? Der Grund hievon liegt in der Versaßung und Geschichte Englands selbst.

- 1. In England gabs keine Wolfsjagd, seitbem in weit früheren Zeiten die Wölfe, geschweige die wilden Saue, ausgerottet waren; dahin konnte also der hohe Abel sein Studium nicht richten. Er ging auf eine höhere und oblere Jagd.
- 2. Stehende Heere litt England nicht; die Uniform war also nicht die einzige und höchste Zierde Brittischer Männer, ob es dem Reiche gleich weder zur See noch zu Lande an Helden sehlte. Waffen und Musen schieden also so wenig hier als in Frankreich und Spanien aus einander. Denn gab es romantischere Ritter als Herbert Cherburi, Philipp Sidnei, Walter Raleigh u. f. waren? Und ihrer keiner schämte sich der Wißenschaften und eines gebildeten Verstandes. Der Kriegsmann, den Marlborough, 250 weil er sich stets ins dickte Feuer wagte, den Salamander hieß, war ein Dichter.
- . 3. Darinn gingen ihnen zur Zeit und zur Unzeit ihre Könige und Königinnen mit Beispielen vor; eine Reihe berselben schrieben, dichteten, übersetzten. Welch Land kann sich eines Catalogue of noble Authors, an Männern und Weibern rühmen, wie Horaz Walpole ihn von den edelsten Geschlechtern der drei Brittischen Reiche gegeben?") Frankreich allein.



a) Works of Horatio Walpole, Earl of Oxford. Vol. I. Ein Ausgug aus ihnen ift von A. B. Schlegel übersett, historische, literarische und unterhaltende Schriften von Balpole. Leipzig 1800.

- 4. Die Verfaßung Englands war in mehr als Einem Felbe zu Erweckung der Talente wie eingerichtet. Domcapitel, deren Mitsglieder sich durch Müßiggang u. f. zu Fürstenhüten würdig machsten, weil sie dazu schon durch ihre Geburt und Ahnen von Ewigsteit her versehen waren, gabs in ihr nicht. Dagegen gabs in England ein Obers und Unterhaus, das die Nation nicht vors sondern darstellte. Hier mußte man sprechen können, wenn man sich hervorthun wollte; und worüber sprechen? Ueber Handels, Kriegs, Friedens, Staats, Wirthschaftgeschäfte, über die reellsgabe, aufs Steigen und Sinken der Nation, auf Plus und Minus hinausgehn. Hiezu gehörten vielartige und genaue Känntniße, also Unterricht, schnelle und beutliche Gedankensaßung, Bildung der Rede, Bortrag.
  - 5. Im Unterhause stand der Edle mit dem Gemeinen auf Einem Boden, gleiche Bürger des Baterlandes. Bon einer angebohrnen Abhängigkeit, die kein eignes Daseyn, geschweige ein freies Urtheil, in Gegenwart des Edlen erlaubt, von einem wesentlichen Unterschiede zweier aus zweierlei Erde gesormten, mit zweierlei Blut durchgoßenen Casten, war seit der Magna charta, noch mehr aber seit der Restitution Englands unter Wilhelm von Oranien, kein Gedanke.
- 6. Wer bem Vaterlande diente, war ihm verpflichtet; die Obern standen der Gemeine zu Rechenschaft und Rechnung; diese übte ihr Recht strenge, sogar ungerecht aus, wie mehrere Berbandlungen unter Wilhelm und gegen ihn selbst zeigen. Aemter und Shren, oft Heirathen und Geschlechter, und was zu Einerlei Zwecken beiden unentbehrlich war, Wißenschaften verbanden beide Häuser, beide Stände. Aus beiden blied den Regenten oder Regentinnen die Wahl ihrer Geschäftmänner; was Wunder, daß mit neben und unter einander beide Stände wetteiserten, oder Einer 252 den andern zu seinem Wertzeug machte? Unter der Königinn Anna konnte nicht etwa nur ein Abdison, ein Kanzler King u. f.,

<sup>1)</sup> A: übten

wie unter Bilhelm ein Sommers aufblühn; die alten Familien in ihrem erwordnen auch wißenschaftlichen Ruhm trieben junge Sproßen und Zweige. Lese man Swifts, Pope's Briefe, durchlaufe man die berühmten Wochen- und Staatsblätter damaliger Zeit; man staunt über das Getreibe zweier Partheien, die Berstand, Wis, Rebekunst, Styl an einander schärften.

- 7. Da seit einem Jahrhunderte England, Frankreich und Holland freundlich und feindlich in einer Art Gemenge gewesen waren, so machten sie in Sachen des Geistes dei allem National-unterschiede gleichsam nur Einen Staat aus, in welchem die überwiegende Insel das Continent nach ihrem Gefallen nutte. Schon Cowley, Waller, dann Prior, Addison, Swift u. f. hatten sich durch das Lesen Französischer Schriftsteller, deren glänzende Zeit damals im größesten Ruhm stand, oder gar durch Reisen ins nachbarliche Frankreich selbst gebildet.
- Die Bischofthümer und Pfründen durften nicht blos gebohrnen Ablichen ohne Verdienst, sondern konnten auch unadelichen Ebeln von Berbienft ju Theil werben; von Tillotson 253 an war eine Reihe ber Erzbischöfe von Canterbury ehrbarer Deier ober Sandwerker Söhne. Ze mehr bie Ehre ber Wißenschaften aufblühte, besto mehr sabe man es für Ehre ber Nation an, wenigstens einige Bischofssise mit ausgezeichneten Männern von Bigenschaft ober von Talenten besetzt zu sehen; von geringern Pfründen rudten biese weiter. Nur ihren wirklichen ober gemeinten Borzügen in Gelehrsamkeit, Gaben und Tugenden hatten Tennison, Bate, Botter, Berring, Butler, Congbeare, Bearce, Barburton, Lowth u. andre ihre Erhöhung zu banten. Manche mühfam - fruchtlose Untersuchung Englischer Geiftlichen und Gelehrten wäre nicht da, wenn es in England nicht auch mußig-ruhige Stellen gabe, in benen man zu bergleichen Unterfuchungen Zeit gewann und burch fie höher hinaufzukommen rech-

a) G. ihre Werke und Lebensbeschreibungen; in Sheribans Leben Swifts bie Werke, die biefer gelefen.

nen tonnte. Die Wendeltreppe der Englischen Kirche führt dahin, wohin anderswo armselig zerstreute Hirtenhäuser nicht gelangen mögen.

- 9. Sobald ein gelehrtes Werk Kosten erforberte und es nur England! England! betraf, wo fand es mehrere Unterstützung, als in biesem begüterten Lande? in dem damals kein Stand sich ber Gelehrsamkeit schämte, in dem jedweder Stand sich der Ehre der Ration annahm.
- 254 10. Die Einrichtung der Universitäten, so viel auch gegen bieselbe zu sagen seyn möchte, trug hiezu bei. Als Stände des Reichs, als geschützte und geachtete Corporationen, mit einträglichen Stellen begabt, blieben sie immer alte Paläste der Bißenschaft, in welchen der Fleißige sich, wenn das Glück fügte, eben so bequem als verdienstlich andauen konnte. Zeder Britte, der in ihnen seine Jugendzeit lebte, nimmt an ihren Freiheitsbriefen, an ihrem Ruhm, mithin auch an der Ehre der Wißenschaften Antheil.
- 11. Fügt man zu alle biesem bie Natonaleigenschaft ber Engländer hinzu, die man nicht anders als eine insularische Beschränktheit nennen kann, da sie von der Berfasung ihrer Insel erbeigenthümlich herrühret; die Bestigkeit nämlich, sich Einem Gedanken, Einem Zweck und Geschäft, abgeschränkt von Allem, hingeben und es verfolgen zu mögen: so hat man den Grund vieler Borzüge sowohl als Tollheiten, den man in lebendigen Charakteren einzeln entzissern mag. Ist die veste Idee, worauf es ein Englishman setzt, verständig, weise, gut; wie weit kann ers bringen! Er weihet ihr seine Beit, sein Bermögen, sein Leben; nur Ihr gehet er nach, indes andre Bölker des Continents sich in mancherlei Ideen und Geschäfte zertheilen müßen, oder willig zertheilen. Ist sie toll, die Idee; nun so ists Ein Engländer mehr, der deraisonnirt hat; man ist daran gewohnt und fragt nicht weiter.
  - 12. Wie in biesem Lande Hand- und Kunstwerke bis auf bie Feber einer Uhr Fabrikmäßig vertheilt sind, so auch die

Gebanken in den Fabriken der Köpfe. Reine Nation ehret das Privilegium ihrer Ersindung und Werkübung, wie die Brittische, sobald das Nationalsiegel sie bestärkt hat. Weder Gegenwärtiges noch Zukünstiges mag sie, nicht etwa nur von ihrem Shakespeare, ihrem John Milton und Sir Jsaak, sondern von jedem gewonnenen, zumal selbsterfundnen Fabrikat scheiden.

- Rothwendig gehört eine Zeit ber Bluthe bagu. bak folde Fabrifate in ber Brittifden Ration auffommen, und Reiten ber Inferiorität anbrer Rationen baju, baß fie bei biefen Cours finden. Die Zeiten Elisabeths und ber Königinn Unna waren bergleichen berühmte Zeiten. Was unter Jener und ihrem Rachfolger ber Genius hervorgebracht hatte, bestehet noch, 3. B. Shatefpeare's emige Dramen, Baton's emige Berfuche u. f. Was unter ihr blos mittelmäßig, boch aber Zeitmäßig mar, ift amar an fich erloschen, wird aber vom Strom ber Reit in Gefellschaft bes Ersten mit fort = und hinübergetragen. So unter ber Röniginn Unna. Den Genius Swift ausgenommen, begen genia- 256 lische Kraft nicht eben auf Dichterei ausging, maren bie übrigen, obgleich sehr Talentvolle Männer, allesammt vielleicht nur Belletriften, folch einen großen Ramen fie fich unter einer Siegreichen Königinn fast in jedem Auslande, begen Zustand bamals bem Englischen untergeordnet mar, erworben haben. Den faliden Glanz ihrer Werke fann ihnen bie Wahrheit - Lehrerin, Zeit nur nach und nach rauben.
- 14. Sehr gut ists, in einer Nation und Zeit zu erscheinen, in der man einen Chaucer und Spenser, Shakespeare und Ben Johnson, Cowley und Milton, Otway, Rowe, Oryben im Rücken hat, in der von Beda und Alfred an Werke und Sammlungen wie Bacon's, Morus, Selben's, Usher's, Clarendon's, Boyle u. f. da sind; man hat früh, worauf man sich stüßen kann; und dars, des Geschmacks der Nation gewiß, weiter wandeln. Die Vestigkeit, daß eine Nation sich selbst nicht verläßt, auf sich dauet und fortbauet, giebt allen Bestrebungen ihrer Eingebohrnen sichere Richtung. Dagegen andre Bölker, die

weil fie fich felbft noch nicht fanden, in fremden Rationen ihr Seil fuchen mugen, ihnen bienend, in ihren Gebanken benkend; felbft bie Reiten ihres Ruhms, ihre erprobten eignen Thätigkeiten ver-257 geffen fie, immer gern mögenb, nicht vermögenb, immer an ber Schwelle weilenb. Unter glänzenben Regierungen, in ausaezeichnet = alüdlichen Reitläufen schimmert auch bas mittelmäkige Verbienst in die Ferne.

Laket uns indefen die Münze auch umkehren: die Regierung ber Röniginn Unna mar eine ichmache Regierung, ihr hof ein meiblicher Bof.

- 1. So lange ihr Gemahl lebte, ber, obgleich nicht König, zu ihren Rathschlägen auch ein Wort sprach, hielten fich bie beiben Bartheien, Whigs und Tory's (vielbeutig-miggebrauchte Ramen!) fast das Gleichgewicht; nach seinem Tobe ward eine Zeit öffentlicher Fronde in Meinungen, die man auf alles auszubreiten wußte. Rirche, Staat, Landerbefit, Bandel, Rrieg, Frieden, felbft bie Regierungsfolge, ber Brätenbent ober bas Saus Sannover alles warb unter Einen ber beiben Namen, Whigs und Tory's gezogen und eben so hipig ober eigennütig als verworren, also partheiisch behandelt. Mit Bermunberung, ja fast mit Berachtung fiehet man ben braufenben Regel politischer Meinungen bamaliger Zeit, in welchem man Alles in einander zu rühren 258 mußte. Die glänzenbsten Talente bienten ben Leibenschaften und wer in biefem Gemirr vielleicht am wenigsten flar fab, mar bie Regentin.
  - Eine Art Aristofratie schlich sich hiebei unvermeiblich ein, ba jede streitende Barthei ihre Häupter haben mußte. ben ersten Familien erbten sich Grundsätze wie Besithumer fort. bie nur Gigennut, Rangsucht ober eine neue Partheilichkeit anbern Als bie Torys galten, litten bie Freibenker, weil man fie ju ben Bhigs jählte; bie Bregbyterianer litten von beiben. Bas auch im Reich bes Wiges und ber Literatur ber bobe Berbers fämmtl. Werte. XXIII.

11

Abel vermöge, fiehet man an bem übermäkigen Lobe, bas ben Lorbsproductionen, ben Berfen Salifar, Dorfet u. a., fo wie ben früheren bes Budingham, Roscommon, Rochefter aegeben ward und gegeben wird; noch mehr aber an ben groben Angriffen, bie ein Bentlen felbft erbulben mußte. Ritter William Temple Die erdichteten Briefe bes Bhalaris fo mohl gefallen hatten, daß er fie nebst bem Aesop beinah Allem im Alterthum vorzog, und ein junger Mensch von Stande, Charles Bople, fie als echte herausgab, fo follten und mußten fie echt fenn. Bentlen, ber ihr jungeres Alter unwiderfprechlich barthat, mard aristofratisch grob behandelt. Dergleichen Bartheiungen in Sachen, wo nur die ruhige Wahrheit entscheiben fann, murbe man in Frankreich Arroganz genannt haben; in England erwieß 259 man fie auch Leibnis, und welchem Ausländer hatte man fie nicht erwiesen? In Swifts Schriften ift bie Stupibitat ber Deutschen ausgemacht; es war sein letter Freudenspott, daß er einen Deutschen, (Banbel nämlich) von seiner Ration ein Genie nennen borte. Seit ber Roniginn Anna Beiten hat fich England in biefem ebehn Stols erhalten; bie Gormans, fo wie von Wilbelm an bie Dutch (Hollander) wurden insularisch zorokmüthig verachtet. Bogggen sich benn die Deutschen gutwillig verachten ließen, und am Enbe babin tamen, bag fie nachst Gott bem Berrn fein großmuthig reicheres Befen als einen Englischen Lorb, fein garteres Geschöpf als eine Laby und feinen Engel als in einer Englischen Dig erfannten.

3. Der Kriegsruhm, den England bei dem zerrütteten Zustande Frankreichs in den letzten Jahren Ludwigs erbeutete, flößte ihm den Wahn ein, daß es auch zu Lande sieghafte Heere untershalten, überhaupt aber der Schiedsrichter Europa's seyn könne, wie man die Königinn Anna hoch laut nannte. Ein Wahn, der England nicht nur Summen kostete, sondern auch Anmaassungen Raum gab, die es gleichsam von seiner Stelle zogen und einen andern Wahn erzeugten, die gebohrne Herrscherin der Meere zu seyn, durch welche es dem vesten Lande geböte. Schon 260

Heinrich 8. fagte: cui adhaereo, praeest;") bas Sprüchwort .. imperator maris, terrae dominus"b) warb gangbar. Da nun in ben letten Nahren Ludwigs bie Frangösische Seemacht fast babin, bie Spanische ichmach, die Sollandische mit ber Englischen burch Gin Interefe vereinigt mar: so stellte ein Luftbild ben Genius ber Englichen Nation auf ben neugewonnenen Felsen Gibraltar, zeigte ihm Meere und Länder und fprach: "bies Alles will ich bir geben. Ja, bu hafts. Betrage bich allenthalben, als ob bu es hätteft." Indes waren auf bem veften Lande Reime zu Regierungen gepflanzt. beren fünftige Größe in ihren Folgen man damals noch nicht überfah: England konnte lange bem Wahnbilbe nachstreben und fich auf biefer Bahn febr bereichern. Ungludlich mare es fürs vefte Land. wenn eine Raufmanns = Insel, fast außerhalb Europa, ober wenigftens an ber westlichen Ede beffelben, bem gangen Continent gebieten . 2u ihrem Bortheile Europa's Krieger bingen und ihrem Gewinn aufopfern könnte! Die ichimpflichste Knechtschaft, vermöge welcher bie Bolter bes vesten Landes eine Waare für England, jum Schlachtfelb erfaufte Beerben für jener Insulaner Gewinnsuchtige 261 Weltherrschaft würden. Ultimos toto divisos ab orbe Britannos, Britannos hospitibus feros nennet fie icon Horaz; wie konnten Manufacturisten ober Waarenhandler und Wechster in Verhältnigen ber Glüdfeligkeit, ber Rube, bes innern und äußern Bortheils ber Länder je unpartheiische Schiederichter Europa's merben? und warum dürften sie es werden, wenn ihnen keine erkaufte Landmacht bienet?

Als sich der Königinn Anna Augen schloßen, wurden die Grundsätze ihrer letzten Regierungsjahre über Verdienst getadelt. Wan durchsuchte ihre Papiere, ob man etwas darinn zu Gunst des Prätendenten sände; Bollingbroke und Atterburi wurden verbannt, Oxford mußte in den Tower wandern. Der gepriesenen Königinn ging es, wie es Wilhelm von Oranien, dem Befreier

a) Bem ich beiftebe, ber gewinnt.

b) Wer bas Meer beherrscht, ist Herr bes vesten Landes.

Englands, gegangen war. Als er an ben Folgen eines Sturzes vom Pferde starb, dankte man dem Maulwurf, der das Pferd stolpern gemacht hatte; von der Königinn hieß es: "sie sei zu rechter Zeit gestorben."

16.

265

### Er und Sie.

## Marlborough und Laby Sarah.

hand in hand muß bies vornehme Baar jur Emigkeit einachn: benn sie beben einander. Er und Sie, in ber Jugend beinah die Schönften bes Königreichs, Er, (fo jauchzte England und Deutschland) ber größeste Belb, ber Retter Europa's; Sie Gunftling ber Königinn, die Senderinn ihres Gemahls, sein Schut, seine Unterstützung. Er, die Höflichkeit und Leutseligkeit selbst; Sie, gebietend, megwerfend, bie oft taum bie Koniginn anzuseben werth hielt. Er und Sie, geizig und ftolg, jeber auf feine Beife. Er, feit er vom Felbe jurudtam, unbebeutenb; Sie, nimmer rubia, auf alle Welt icheltend und ichmähend, ihren Töchtern, Enkeln und Schwiegerföhnen Berdruf und Blage.") Dem Gemahl ließ fie vor jenem von ber Königinn ihm gebaueten Schloß Blen= 266 heim (ber Rame eines Dorfs an ber Donau wurde nach England binübergetragen) einen Obelist aufrichten, auf welchem fie ibn ben größten Belben nicht nur feiner Nation, sonbern auch feiner "Beit, bas unbewegliche, importante Centrum nannte, welches "bie vornehmften Mächte Europa's zu Einer gemeinschaftlichen

a) S. Horaz Balpole historist = literaristic Schriften S. 74. 85. 97. 265. Roch heller schildern sie the Opinions of Sarah, Dutchess of Marlborough, published from Original Ms. 1788. Apology for the conduct of the dowager Dutchess of Marlborough from her first coming to court to the year 1710 in a letter from herself. Lond. 1742.

<sup>1)</sup> In A folgt S. 262 - 266: [Beilage.] Wo lebt fichs glid= lich? Borag 11. Brief Buch 1. [Bb. 26, 263 - 264.]

"Sache vereinigt und einen Einfluß erlangt habe, welchen kein "Stand, kein Ansehen, keine Gewalt, nur erhabne Tugend geben "könne." u. f.

In eben bem Ton spricht ber Brittische Lebensbeschreiber von Marlborough, als von bem Helben Europa's, ber Britannien "burch seine Bemühungen bagu erhoben, bag es bie vornehmfte "Nation senn sollte, so wie Er zu ber Zeit, in welcher er lebte, "mit Recht für ben Grökten ber Menichen gehalten murbe." ") So sangen Englische Ballaben; b) auch bie Deutschen Musen freisch-267 ten fich beifer. Er und Sie inbek. Er ber Grokeste. Sie bie Rlügste ber Menschen, wußten ihre Zeit und ihren Ruhm zu nuten; fie bauften Schate, jum Theil auf niebrigen Begen. Er burch Geschente, bie er nach eignen Gingeständnißen vorm Barlement, (außer jenem berühmten faiserlichen Degen) von ben Lieferanten bei ber Armee, selbst ben Brotlieferanten erhoben hatte, nehft 21/. Brocenten, die er bem gangen Heer an seiner Löhnung abzog: Sie, burch bie Intriquen, die fie zur Berlängerung bes Krieges spielte. — Doch gnug von biesem vornehmen Baar ber vornehmften Nation Europa's, ben Größesten ber gesammten Menichbeit.

Fabe ist das Lob, das auch Würdigen unwürdig gegeben wird; ertheilt man es auf Kosten andrer, ja aller Nationen in einer zweideutig faulen Sache, eigennützig, herrschsüchtig, ehrgeizig: so wird es eckel. Lebten zu Marlboroughs Zeit nicht auch außershalb England Feldherrn? Lebte kein Eugen, der seinen Ruhm länger und gefährlicher erprobt hat, als jener Britte, dem Alles zu Gedot war und gegen den schlechte Feldherrn standen? Als Bendome ihm gegenüber war, blieb es ein müßiger Feldzug.

a) Brittifche Biographie Th. 1. S. 235.

b) A Pill to purge State Melancholy or a Collection of excellent new Ballads. Lond. 1715. Eine Sammlung Bollslieber gegen bie Tories, ben Utrechter Frieden, die Silbseegesellschaft u. f., die gliddichen Tage der Lady Sarah und des großen Marlboroughs preisend. Bon vielen ift d'Ursey der Bersager.

"Nichts zu viel!" sagt Nemcsis. Ueber Eugen's Reisesperucke, in der er der Königin aufzuwarten Bedenken trug, spottete Swift; und wie reichgebildeter war Eugens Seele vor dem Gemahl 268 der Lady Sarah!

Wenn wir bas Wort Groß aussprechen, so nennen wir fogleich bas Werk ober Berhältniß, worinn jemand groß ift, um seine Größe auch ichaten zu fonnen. Gin aroker Tanger. Beiger und Flötenspieler, jeder in seiner Runft groß, ist schwerlich boch einem großen Felbherrn ober Staatsmann gleichzuschäten. ber eine Nation rettet und ordnet. Wiederum nennet man an einem Rünstler ober Relbherrn bas, worinn und moburch er in seiner Runst groß ist. Man zerlegt sein Werk, man carakterisirt seine Seelenfräfte. Jener Mahler 3. B. ist in ber Farbengebung groß, seine Zeichnung kann schlecht seyn; bieser Dichter in ber Versifikation, seine Gebanken find ichmach, seine Bilber unkräftig. Felbherr von kaltem Verstande, von reifer Ueberlegung, nicht ohne Kriegskunft, wohl berathen, in Kunbschaften schlau und emfig, in Angriffen bebächtig, wirb, wenn er auf Gegner trifft, wie er fie fich felbft taum munichen möchte, ein febr aludlicher Relbberr fenn; er wird Gelb gewinnen und Ruhm, auch ber Sache, für bie er ficht, febr aufhelfen; ift er aber beghalb ber Grokefte ber Menschen? Das blutige Schauspiel ift gespielt, ber Borhang fällt; ab legt ber Helb seine Ruftung, ber Schauspieler seine Klei- 269 ber, und beibe find in ihrem Sausrod oft bie gewöhnlichften Menschen. So blieb es Marlborough nach geschloßenem Frieden bis an sein prächtiges Begräbniß; sollte aber, bamit ber große Schauspieler immer groß bliebe, bas blutig = kostbare Spiel nie enben?

Wenn über Einen Artikel menschlicher Größe das Urtheil des Jahrhunderts sich scharf gewetzt hat, so ifts über die Größe der Kriegshelden. Ludwig 14. selbst hat den Wetstein hergereicht und dadurch dem vagen Kriegsruhm sehr geschadet. Sowohl trefsliche als in den letzten Jahren übelgewählte Feldherrn traten unter ihm auf; sie wurden von ihres Gleichen oder von ihren Besern

scharf gemustert, einsehend getabelt: benn die besten der Französischen Feldherrn schrieben. Diese Musterung ging mit dem Jahrhundert hinab; die Memoirs blieben in Aller Sachverständigen Händen. Außer England ward es also nicht leicht, der Größeste der Feldherrn zu senn, geschweige der Größeste der Menschen. "Tachés, schrieb Eugen an den Grafen Merci 1734, vor der Schlacht dei Parma, (man fand den Brief in der Tasche des Generals, der im Tressen Sieg und Leben verlohren hatte,) tachés de dattre le General François, car pour les Soldats de cette nation n'esperés pas de les vaincre."

270 Ueberbem pfleat man bei einem aroken Mann auch die Sinbernike in Anschlag zu bringen, bie er zu bezwingen, bie Gefahren, die er au bestehen hatte. Wem der Weg aur Ehre so offen ist, daß als Bage und als Colonel Königinnen sich in ihn verlieben, wer burch Frau und Töchter, burch Schwiegerföhne, Schatmeister. Minister, Barthei und Balladensänger Alles ailt, wer bie Ruhezeit des Keldzuges dazu anwendet, an Deutschlands Sofen umberzureisen, und einem neuen Könige von Preußen die Serviette zu reichen, ber kann ein liebenswürdiger kluger Hofmann fenn: ist er bekhalb aber ber Erste ber Menschen? Das unbewealich importante Centrum ber Mächte Europa's war Marlborough so wenig, als wenig er seine Nation auch nur im Kriegsruhm zur vornehmsten in Europa gemacht bat. Ober sie müßte fich bei biefer Erhebung so angegriffen haben, daß seitbem, das Sahrhundert hinab, auf dem veften Lande fich fein Brittischer Felbberr als der grökte ber Menschen erwiesen. Ru Ende bes Rahrhunderts war Marlboroughs Feldzug eine Franzöfische Romanze worben, die man dem unglücklichen Dauphin in der Wiege vorfang.

St. Pierre hat über ben großen und den berühmten 271 Mann geschrieben,") da er dann nicht nur mehrere Namen des

a) Oeuvr. de St. Pierre Tom. XI. p. 33. Sur le Grand Homme et sur l'homme Illustre.

Alterthums und neuerer Reiten, Solon, Epaminonbas, Aleganber, Scipio, Cafar, Sylla, Cato, Beinrich 4., Destartes, Carl 5., nach feinen bekannten Grunbfagen muftert. fondern gulett für einen großen Dann tout court feinen erfennet, als ben, ber bas Blud bes Menfchengeschlechts im Gangen vermehrt hat. Sabe er g. B. als ein benfenber Ropf bie Ranntniße beträchtlich vervollfommt, die bem Bohl ber Menschen wichtig und werth sind. Wahrheiten entbedt, die zu Bermehrung bes Wohls ber menschlichen Gesellschaft ansehnlich bienen: ober habe er thätig jur Bermehrung bes Glücks einer Ration geholfen, als König ober als Minister, als Felbherr ober als Obrigfeit: ju einem großen Mann werbe breierlei erfobert: 1) ein großes Motiv, b. i. ein ftrebenbes Berlangen nach öffentlichem 2) Ueberminbung großer Schwierigkeiten, mithin Standhaftigkeit, eine aushaltend muthige Seele somohl, als groke Talente eines geraben, weiten, an Sulfsmitteln fruchtbaren Geiftes. 3) Große Bortheile, die man ber Menscheit im Gangen, ober einer Nation im Besondern verschafft hat. hiernach mißt er große Blate, große Gigenicaften, große Charattere. Er unterscheibet ben großen Mann von allerlei Arten berühmter Männer, 272 bie mit einander wetteifern, einander übertreffen. - "Große Manner, meint er, seben wenige neben oder unter sich groß; baber sei ihr Lob so schätbar. Das Wort, bas Montecuculi über Turenne fagte, als ihn bie Kanonenkugel hingeriffen hatte: Er machte ber menschlichen Natur Chre.") fei ihm bie größte Lobrede."

"Der schönste Titel, meinte St. Pierre, ben es unter Titeln bes Ruhms gebe, sei

Friedestifter von Europa.") Dieser Name zeige ber Belt bie vier größesten Gigenschaften bes Menschen, große Gerechtigkeit, große Güte, große Dacht,

a) Cet homme-là faisoit honneur à la Nature humaine. Oeuvr. de St. Pierre T. XIII. p. 266.

b) Le Pacificateur de l'Europe. T. XII. p. 96.

große Beisheit, Ruhmwürdige Eigenschaften, die man der Gottsheit selbst beileget. Signe Macht, eigne Sinkünste, oder sein Gebiet durch Eroberungen zu erweitern, sei ein gemeines, niedriges Motiv, das Motiv eines Kausmanns, der mit Sorgen und Mühe, ja mit Lebensgefahr Nacht und Tag arbeitet, nur seine und seiner Familie Glückumstände zu vermehren. In diesem Motiv sei nichts Edles, nichts Großes, da es nur auf Privatvortheil ziele."

"Das Unternehmen, Europa Frieden, einen dauerhaften Frieben zu geben, die schrecklichen Unglücksfolgen des Kriegs zu versbannen und nicht seinen Unterthanen allein, sondern allen Famislien aller christlichen Nationen die Summe ihres Glücks durch ruhige Bewerbsamkeit fortgehend zu vermehren, das sei das edelste Motiv der Menschheit. Zum mächtigsten Monarchen könne man gebohren seyn, den höchsten Thron der Welt könne ein Narr und Geck, ein Schwachkopf, ein Wüstling, ein grausamer Bösewicht, ein Nero besitzen. Zu einem weisen Gebrauch seiner Macht seyn drei Eigensschaften ersoderlich:

- 1. Ein weiter und boch geraber Geift, die schönsten und besten Unternehmungen zu kennen, die besten Mittel zu ersinden, die geradesten Maasregeln zu Erreichung des Zwecks zu nehmen.
- 2. Ein großer und vester Muth, sich von Schwierigkeiten nicht scheu, von neuen hindernißen nie verdrießlich machen zu lagen.
- 3. Ein großer Eifer fürs öffentliche Wohl, ein brennender Trieb nach der erhabensten Tugend; Wohlthätigkeit. Wer Europa einen daurenden Frieden gebe, habe sie geübet." So bachte St. Pierre.

274 Marlborough und Laby Sarah bachten nicht also. Gingen auch hundert Deutsche Dörfer mit ihren Familien zu Grunde, heißt doch nach Einem Dorfe in Deutschland das Siegesschloß des helben Marlborough in England — Blenheim.

<sup>1)</sup> In A folgt S. 275-280: [Beilage.] Richts bewundern. Horaz Brief 6 B. 1. [Bb. 26, 264-266.]

17.

## Sommers. Abbison. Peterborough.

Lord Sommers. "Einer ber heiligen Menschen, die gleich einer Capelle in einem Palast unentweiht bleiben, wenn Tyrannei, Berderbniß und Thorheit sonst alles besleckt hat. Alle Nachrichten von ihm aus dem Munde der Erzählung so wie aus den Geschichtschreibern und besten Schriftstellern seiner Zeit schildern ihn als den unbestochensten Rechtspsleger und den honettsten Staatsmann, als einen Meister im Reden, einen Genius vom seinsten Geschmack, einen Patrioten von den edelsten und weitesten Entwürsen, als einen Mann, deßen Leben sür Welt und Nachwelt Segen war. Er war zu gleicher Zeit Addisons Muster und Swists Prüsstein; der Sine schrieb von ihm, der andre für ihn. Soll er verglichen werden, so sei es weder mit Bacon, noch mit Clasendon; der große Kanzler Hopital scheint Sommers zu gleichen sowohl an Würde des Gemüths als an Eleganz des Bersstandes."

"Die Zeitumstände, in denen er lebte, gaben Lord Sommers Gelegenheit, den Umfang seiner Fähigkeiten nicht nur, sondern auch 282 den Patriotismus seines Herzens an den Tag zu legen; jene Gelegenheit suchen seine Fähigkeiten nicht auf, aber sein Herz nutzte und verfolgte sie anständig.") Nie erschien das tresliche Gleichzgewicht der Englischen Staatsverfaßung in einem helleren Licht als in Ansehung seiner, da er von einem mißleiteten Unterhause mit einer Buth, wie sie je die Freistaaten Griechenlands entehrt hat, angeschuldigt, dennoch volle Freiheit hatte, seine Unschuld zu retten und eine Unsträslichseit zu enthüllen, die nie in einem so hellen Glanz erschienen wäre, hätte man ihr nicht gerichtlich Fleden angeworsen."

a) Unter Wilhelm hatte er besen beste Rathschläge entworfen, untersstüt, oft auch burchgeführet. Die scharse Untersuchung gegen ihn endigte zu seinem größten Rubme.

"Es war kein unrühmlicher Theil im Leben dieses großen Kanzlers, daß, von der Staatsverwaltung entfernt, er immer noch seine Arbeiten dem Dienst der Regierung und des Landes weihte. Damals, über alle kleine Vorurtheile eines Amts erhoben (er hatte keins, als den Beruf eines Solon und Lykurgus) suchte er den Mängeln der Rechtspslege abzuhelsen; er entwarf die Vereinigung der Königreiche") u. f." Edles Andenken!") Wenige seines gleichen liesert die Geschichte des Jahrhunderts. Er berührte es auch nur, zulest unglücklich seines Verstandes beraubet; ein Mann der alten Reit.

Joseph Abbison. Weber als Dichter noch als Staatssecretär, am wenigsten als Schauspielbichter geht er zur Pforte ber Unsterblichkeit ein; wohl aber als lehrenber Prosa-Schreiber. In seinem hellen, netten, sanst humoristischen Styl ward und ist er Englands Muster; noch Franklin hatte sich an ihm gebildet. Die Wochenblätter, an benen er mit Steele u. a. ober allein arbeitete, kanden einen so unerhörten Beikall, daß vom Zuschauer

arbeitete, fanden einen so unerhörten Beifall, daß vom Zuschauer einige zwanzigtausend Blätter an Einem Tage verkauft wurden; sie sind so oft aufgelegt und wieder aufgelegt, bewundert, nachgeahmt und wenigstens an Glück nie erreicht worden, daß ein Zauberknote vorhanden seyn muß, der damals diesen Wochenschriften so hoch emporhals. Er heißt, (wenn wir das Wort aussprechen dürsen) die goldne Mittelmäßigkeit, die sich ganz in ihre Zeit zu schicken wußte.

Im höchsten Grab war Abbison ein Mann seiner Zeit; bescheiben und bem Anschein nach unanmaassend, klar und verständlich, elegant und sein, endlich so popularphilosophisch, so mora-284 lisch! Die Königinn selbst wollte, daß sein Cato ihr zugeeignet

a) Unter ber Koniginn Anna warb biefe Bereinigung ausgeführet.

b) Horaz Balpole Vol. I. 431. f.

würbe; beibe Partheien, Whigs und Tory's, die eben im hefstigsten Streit lagen, wetteiferten im Lobpreisen des Cato. Auch erhielt Abdison seinen Ruhm bis ans Ende; fast in Allem dem ungleich fräftigern Swist diametrisch entgegengesetzt, unähnlich. Soviel kommt darauf an, im rechten Zeitmoment seinen Platzufinden, ihn still einzunehmen, ihn umherschauend zu nützen und sich unverwerkt zu — bequemen.

Abdison ist Bater aller Versuchschreiber (Essay-writers) Englands und wird es bleiben. Den Durchschnitt der GemeinVerständlichkeit und allgefälligen Eleganz, so wie das Maas der Perioden seiner Sprache, selbst der Blätter, der Einkleidungen, der Ueberredung hat Er getroffen; hiemit stellte er seiner Nation gleichsam einen Modius der Gedanken und der Wahrheit auf ihr Gemeinhaupt, das sie als Krone noch trägt und sie wird es tragen.

Es bedarf keiner Deduction, warum weder in Deutschland noch irgend sonst in Europa Wochenblätter das Glück machten, bessen sich Steele und Abdison, außer ihnen aber auch sonst kein Britte in solchem Maas, ersreuten. Wenn zu diesem Glück ihre Zeit, ihre Situation und das damals geltende Maas der Gedanken ohnstreitig das Meiste beitrug; (Sprecher im Unterhause war Abdison nie; sittliche politer Sprecher an die Nation war er 285 zur guten Stunde;) so konnten die meisten Wochenschriften, die im Geschmack des Zuschauers außerhalb England erschienen, ein solches Glück nicht sinden. Sie waren dald über dald unter dem Publicum, an und für welches sie geschrieden seyn sollten, oder gar, wie spätere in England selbst, außer seinem Kreise. Bollends wo es gar kein Publicum gab, was sollen da Wochenschriften? Man spricht zum Nemo; man spielt auf einem Instrument ohne Saiten.

Dennoch aber bleibe auch ben Deutschen Wochenblättern vom Patrioten an bis zur letzten Intelligenz das Berdienft, das ihnen gebühret. Kann man nicht, wie man will; so will man, wie man kann. Sela.

Was wir Deutsche von Abbison wißen, that uns leiber ein Richt-Abbison kund,") seinen Zuschauer und seinen Cato. Der kalte Cato konnte unsre Nation nicht erwärmen. Ein paar Kirchengesänge von Abbison sind unter uns allein noch lebendig.

Auch baburch schuf fich bieser Mann bes Publicums ein 286 Berbienst, daß er Miltons verlohrnes Paradies aus seiner Bergeßenheit emporhob, und durch Zergliederung der alten Percys Romanze auf Gesänge dieser Art ausmerksam machte. Seine humoristischen Charaktere sind für uns, zum Theil für England selbst, erloschene Farben; Sokrates Abdisons zarte Moral und Kritik dauret.

Mordaunt, Graf von Peterborough.
Swift in seiner Manier preiset ihn also:

Morbanto füllt ber Fama horn, Die Christwelt stellet ihn, ertohr'n Bor allen helben, allen vorn.

Benn Tag's er Bost auf Post gemacht, Sitt er noch über Mitternacht, Spricht Politit, Ningt an, und lacht.

Kennt in Europa jeben Prinz, Fliegt von Provinz hin zu Provinz, Wie auf den Hittigen des Winds.

Schießt, (bie Gazette in ber Hand,) Ab von Paris. Wohin? Gewandt, Boran bem Troß, in's Spaniersand.

Da keucht ihm nach ein Staats Courier, Sucht in Mabrib ihn; "Ah, von hier "Längst abgereif't! Eine Woche schier!"

a) Gotticheb. Später ift burch einen begern Uebersetzer, Bengler, ber Buschauer verfürzt zu uns gebracht; bie Zeit moralischer Bochensichtiften war aber vorliber.

Plötlich in Dover tont bas horn: "Wordanto! Eben von Leghorn, "Gelandet; schaut! er jagt bort vorn!"

Morbanto gallopirt allein; Sein Zug ihm nach, über Stod und Stein, Der bricht ben Arm und Der bas Bein.

Er aber, nunter wie fein Geist, Kommt an, gesund und frisch; nicht feift, Gerabe wie er abgereif't.

Dem Körper nach eine Luftsgur; Wär' er ein wenig bider nur, Er batte nicht bie Geift=Natur;

So wunderbar in seinem Beginnen, Daß, eh bu mertst und wirst es innen, Hat Er vollführt und ift von hinnen.

In jedem Mima nah und fern, In Schlachten, im Senat der Herrn, Zu Land' und Meer ein heller Stern.

Bon Jugend auf zu Gelbensehben Erzogen, (was bedarfs der Reben?) Er gleicht dem zwölften Karl von Schweben.

In Spanien, wo er als Felbherr kommanbirte, war er wunberbar glücklich; Voltaire in seinem Jahrhunbert Ludwigs erzählt, wie Er Barcellona einnahm und den Aufruhr des Bolks stillte. 288 Aus Pope's und Swists Briefen ist sein Geist, seine Grazie, wie anders woher") seine Feindschaft gegen Marlborough bekannt. "Er konnte, sagt Pope, weder leben noch sterben wie andre Menschen." Hätten wir die drei Bände Denkwürdigkeiten, die er von seinem Leben selbst geschrieben!" sie wären der unterhaltendste Roman, gewiß voll benkwürdiger Geschichte. In den letzten Jahren seines

a) Swift conduct of the Allies.

b) Rach Horaz Balpole hat er fie einer verwittweten Gräfin Suffoll gegeben. Käme bies Blatt Jemanden in die Hände, ber ihre Ausgabe beförderte!

Lebens bachte er, begreiflicher Weise, über ben neuen Gang ber Dinge misvergnügt, und pflanzte Bäume. Bon zwei romantischen Leibenschaften seiner Jugend, "einem bummen Eiser für die Wahrsheit und einer albernen Liebe fürs Baterland," glaubte er sich geheilet.")

289

### Beilage.

## Bon romantischen Charakteren.

Im Leben sowohl als in der Geschichte stoßen uns zuweilen Menschen auf, die aus einer andern Welt zu kommen, in eine andre Welt zu gehören scheinen; man nennt diese Seltenheiten der Natur romantische Charaktere. Sie lieben das Ungewöhnliche und es gelingt ihnen; gemeine Zwede, gemeine Mittel sind nicht die Ihrigen. Entweder benken sie von diesen geringe oder denken an sie gar nicht; dagegen der Zwed, der ihnen im Sinn liegt, die Mittel, die sie ihn zu erreichen für die nächsten und natürslichsten halten, andern oft auch nur Hirngebanken, Geschöpfe aus dem Monde scheinen.

Wie zu jeber, so muß auch zu bieser Menschengattung die Natur selbst die Anlage gemacht haben; gewöhnlich verräth schon ihre Bildung etwas Außerordentliches oder Nicht-Gemeines. Sowohl schone Gestalt als Unsorm kann dies Auszeichnende seyn; in der Unsorm selbst aber ist das, was sie ankündigt, nicht gemein, 290 nicht häßlich. Manche tried sogar der Umstand, daß sie sich als Bernachläßigte von der Natur ansahen und auf dem gemeinen Wege sortzukommen sich nicht getrauten, zu Erweckung eines Talents in ihnen an, das sie ungewöhnlich auszeichnen sollte. Platte Menschen verspotteten sie, oder versagten ihnen auf dem gemeinen Fahrwege verächtlich die Mitsahrt; sie mußten sich also nach einem eignen Wege umsehn, der auch nach Babylon führe.

a) Brief an Pope.

Meiftens also finds Behandlungen ber Menschen und bes Schidfals, insonberheit fruhe Ginbrude ber Rugenb. bie Dem und Nenem einen eignen Schwung gaben. Die Befanntichaft mit feltnen Charafteren, oft ber Anblid eines Ginzigen, ber bem Münglinge unauslöschlich blieb, ein Wort, bas er sprach, eine Art, mit ber er fich benahm, ein Bug, ein Gebehrbe, fie fpannen in ber jungen Seele ein Gewebe an, bas biese in ber Stille fortmebte. Berborgen lief ber Strom unter ber Erbe, bis er unversehens hervorbrach. Bei mancher Gebankenreihe, die unser aanges Leben burchläuft, konnen wir uns kaum felbst vom ersten Moment ober ber Wurzel ihres Dasenns Rechenschaft geben. ju unbeachtet ift bie Wirfung ber Mitlebenben auf garte Gemuther. Wir finden Beispiele, daß Menschen Lebenslang in ber Weise und Art, ja Rraft einer fremben Berfon handelten, ohne bak fie es mukten: welche fonberbare Befitung, nur in Rrant- 291 beiten, in unporgesehenen Rufällen, am meisten im Alter an ben Tag fommt: benn bas Alter ift eine zweite schwächere Kindheit.

Oft vertrat ein Buch die Stelle der lebendigen Bekanntschaft, wie man z. B. dem Homerischen Achilles die Helbenverrückung Alexanders, dem Lesen der Thaten Alexanders im Curtius die Stimmung Karls 12. zu romantischen Kriegszügen beimist und mehrere derzleichen angenehme Mährchen oder Geschichten erzählet. Der Funke könnte indeß nicht zünden, wenn im Gemüth des Lesenden nicht schon der Zunder bereit läge, und äußere Umstände nicht dazu kämen, ihn zu wecken, zu nähren. Meistensssind wir gegen alles Seltene sehr nachsehend; in uns oder in andern muntern wir es, eben weil es uns neu ist und wir in ihm weder Ansang noch Ende absehen, oft gegen die Bernunft, auf. So sinden dann romantische Charaktere im Ansange viel Zuschauer, Bewundrer, Aufmunterer u. f.

Personen, die uns im Leben begegnen sollen, können wir nicht mählen; wohl aber Bücher, die wir lesen; über sie sollte die allgemeine Bernunft und Vorsorge nicht schlummern. Unmöglich kann es ber Menscheit gleichgültig seyn, an welchen 292 Misgestalten sich ber Jüngling ergețe, die Jungfrau gefalle, an benen das Kind wie ins zarteste Wachs seine ersten unauslöschlichen Eindrücke sammle. An Ritterbüchern studirte sich der Ritter von Wancha Rächte und Tage durch zum Thoren; die Gemächte unsere Reit würden sonderbare Quodlibets schaffen, wenn nicht Eins das andre Kraftlos verdrängte. Auf Jahre hinaus die nie wiederkommende Jugend zu verunstalten sind indes die Schlechtsten immer noch mächtig gnug. Wie mancher Unglücklichen verschoben schlechte Romane ihr Hirn; sie verdarben ihr unersetzlich den Genuß und Gebrauch ihres Lebens.

Bernunft ist das Einzige und Letzte, das auch über romanshafte Charaktere entscheibet. Liegt das Kleinod, das gesucht wird, ganz außer unsrer Welt, oder wäre es des Aushebens kaum werth, wenn man es fände, wozu die tolle Mühe des Suchens? des Reistens auf dem Mondstral oder des Haschens nach dem Regendogen? Mambrins Helm, den Splitter vom heiligen Kreuz, die Thräne der Magdalene, was haben wir dran, wenn wir sie leibhaft erbeuten?

Ober gehört zum Funde des romantischen Kleinods ein Zusams 293 mentreffen so vieler und seltner Glückzufälle, daß nur ein Jungfernstind, ein dazu Gebohrner darauf ausgehen kann; so wünschen wir ihm Glück zur Reise. Er selbst mag wißen, wozu er das ei? und wem er sein Leben schenket?

Bestände das Romantische aber gar nur im Außenwerk, im Zubereiten zur Reise, (wie dies oft der Fall ist,) in seltner Kleidung, in unruhigem Sehen alles Seltenen auf der Erde, des Ausgangs der Sonne in Lappland u. f.; bestände es in dem Spiel, da man alles Unterste oberwärts kehret und das Gewöhnslichste neu, d. i. schief anfängt: so gehört viel Geduld oder Laune dazu, daß man diese Spiels nicht selbst zuerst satt werde; andre werden es balb.

a) El se enfrascò tanto en su letùra que se le passavan las noches leyendo de claro en claro y los diàs de turbio en turbio. Don Quixote T. I. Cap. 1.

herbere fammtl. Werte. XXIII.

Wir wißen, wie der sogenannte Roman entstanden ist; aus Zeiten der Barbarei nämlich, deren überspannte Unternehmungen und Tendenzen eine klügere Zeit aufnahm und zur Schau stellte. Die Geschichte der Romane zeigt, daß das Romanhaste selbst sich mit der Zeit milbern und vernünftiger werden mußte, wenn es nicht ausgezischt seyn wollte; mit romantischen Charakteren ist es nicht anders. Das höchste Romanhaste endlich ist, was alle Zurüstung verbirgt und den Erfolg beinah ohne Mittel darlegt. Alsdann wird das Verwundern Bewunderung, in der die Vernunft selbst bewundert. Wo nicht, so ist und bleibt es eine Art Seiltänzerei, deren laute und dunte Ankündigung mit zu 294 ihrem Etiquette gehöret.

Wer liebt das Romantische vor andern? Die Augenb. Rinder wollen und muken ihre Rrafte üben: bazu bedürfen fie grofigezeichnete, in die Augen stechenbe Borbilber. Etwas mas fie wedt, bebt, ermuntert. Hoffentlich aber werben fie nicht immer Rinber bleiben; eigne Uebung wird ihnen ein Bleichmaas geben. Auch bas Geschlecht, bas gern in einer ewigen Jugend lebet, liebt bas Romantische, eben weil es bas gartere Geschlecht ift. Es bedarf Rettung, Bulfe; wer mag ihm also verbenten, wenn es rettende Ritter gern fieht, ihnen viel gutraut, und wie Desbemona gern von ben Thaten Othello's höret. Eben ber Tha= ten wegen ift es geneigt, ben Schwarzen sogar zu lieben; wie oft aber ift auch, mas bas Shakespearsche Trauerspiel weiter zeigt, nur in gewöhnlichen Hausauftritten, barauf erfolget! Ein Romantisches ohne Grund ift ohne Bestand; sein bleibender Grund ist nur Giner, eine bobere Bernunft und Orbnung ber Dinge. mithin das Wahre, das Eble. Fehlt dieses, so mar es nur Ueberraschung, mas mirkte, ober kindische Schmachheit, die glaubte. Zwei Enben einer Reihe traten auf einmal vor uns; uns fehlten bie Mittelglieber. Jest stehen biese ba, und bas Mirakel ist ein gewöhnliches Regel = be = Tri = Exempel. Der Ambrofische Thau, ben 295 ber Ritter Aftolf aus bem Monde holte, träuft auch auf unfrer Erbe von jeber balfamischen Staube.

Das Setteftiften gebort zum Roman, fo wie bas Nachfolgen, das Halten an ber Sette. Da jeder Quirote eines Sando, jeber Duhammeb eines Ali bebarf, fo macht er biefen querft gläubig; bag sobann andre Runger glaubend folgen, bafür burgt ber große Unterschied und bie Abstufung menschlicher Seelenfrafte. Dem Ruftigen folgt ber Trage, bem Unternehmenben ber Feige, bem Anmagsienben ber Bescheibene, ber Zweifelnbe bem fühnen Entscheiber. Re mehr Romantisches biese Freicorps. ftifter in ihrer Berson und Lebensweise, in ihrem Bortrage ober Suftem baben, besto anziehender wird ihre Sphare. Rartschwache Seelen laffen fich gern führen und entführen: bas Romantische ist ber Cometenschweif, ber fie burch bie Lüfte träat, ober ber Al-Borat, auf bem fie bie fieben himmel burchmanbern. neuen Secte bat es baber auch an Proselutinnen gefehlt, die in ihr balb Brophetinnen wurden: benn wunderbar mischen sich in einem garten Gemuth Bahrheit und Bahn, Gegenwart und Soffnung. Re mehr eine Secte mit ber Beit ihren romantischen 296 Anstrich verlohr, besto mehr erkaltete ihr Eifer, bis sie, wie andre, eine Art altmobellirter Gesellschaft marb, mit fo viel ober fo wenig Bernunft, als ihr Awed ober ihr Mobell guliek.

Glauben sollte man also, daß einmal alles Romantische der Wahrheit allein huldigen müße, huldigen werde. Je mehr falsche Schminke durch alle Jahrhunderte hin der Menscheit abgestrichen, je mehr Farbenkasten dem Illuminator scharf untersucht worden; besto eher, sollte man glauben, müße Wahn und Betrug aufhören, und das Außerordentliche, das Feenmäßige, der Gottesordnung in der Natur sich fügen. Sehn hiedurch gewönne das Seltne, das Erhadne, das Göttliche im Menschen die höchste Energie, Würde und Klarheit. Falscher Schimmer, Betrug und Berführung verschwänden; an die Seisenblasen der menschlichen Sesellschaft, an ihr Spülwaßer voll Unrath dächte man gar nicht mehr, als seyn sie romantische Charaktere.

Aber auch bem wahren romantischen Charakter hält Abrastea ein strenges Maas vor; eine Linie zieht sie und spricht: "nicht 12\*

weiter!" Dem göttlichen Achilles wird Hermes gesandt, daß er sich am Körper seines erschlagenen Feindes, der jetzt nur Mensch, Sohn und Bruder ist, nicht vergreise. Jeder romanstisch glückliche Mensch sühlet die Regel in sich: "nicht über den 297 Rubikon! Hier ist die Grenze!" Wohl thut es uns, wenn wir dies Gefühl in ihm anerkennen oder ahnen. Nie liedt man einen Helden mehr, als wenn er im Glück sich zu mäßigen weiß und es wohl gebrauchet. Dann steigt uns mit ihm der Muth; die Nemesis in uns weissagt ihm eine glückliche Zukunst. Dem Seentheurer, der davon nichts weiß, dem Alcibiades, der allen Hunden den Schwanz kürzet und alle Hermessäulen umwirft, damit Athen von ihm rede, so vielen andern Pucks der Geschichte, die am Mittage noch hin und her ritten, ohne zu ahnen einmal, daß ihre Feenstunde längst vorüber, ihnen können wir oft nicht einmal Lebewohl sagen: denn — sie verschwinden.

Sonderbar, wie auch bei Charakteren dieser Art am Ende bes Menschenlebens Nemesis dasteht! Im Augenblick der Geburt und im Sarge sind unsre Gesichtszüge am reinsten; so ordnen sich auch die Umstände des Hingangs. Der Mensch stirbt, wie er lebte; (im höheren Sinne des Worts nämlich) so auch der Ebenstheurer. Glücklich, wenn er nach vollführtem Werk früh dahin ist, und anderswo ein anderes Sbentheuer ansängt; sonst wird ihm zulett das Leben etwas langweilig.

18.

## Ronathan Swift.

Wibrig ists, wenn man biesen viel-umfaßenben, tief-einbringenben Geist fast immer nur mit bem Namen eines Satyrikers nennen höret; und zwar in bem schlaffen Sinn, nach bem bie Satyre entweber ein müßiger Spott ist ober zunächst ans Pasquill grenzet. Keine Sylbe bei Swift (seine Puns und andre Spielwerke ausgenommen, die sein Spruch: vivo la Bagatello!

Digitized by Google

298

entschuldigen möge) ist blos der Satyre wegen da; er umfaßt jeden seiner Gegenstände, und erschöpft ihn mit eben so treffendem Bis als scharfem Berstande. Borurtheil oder Laster, Thorheit oder Albernheit, sind bei ihm und zwar in der Einkleidung, die jedem gebühret, von der Burzel aus untersucht und zum Ideal ihrer Gattung gehoben.

Sehet seine brei Brüber, Lord Peter, Martin unb Johann; leset seinen John Bull und Hokus, seine Dahoos und Hunnhms; sie leben und werben leben, so lange ber Grund, worauf biese Gestalten bastehn, bauret.

Das Berhältniß ber Freibenker zur Englischen Kirche, bes armen Irlands zu England, ber Religionsverächter gegen die Menschheit, ben armseligen Stolz der Großen, die Großheit des Hoses, der Kritiker und der Schwärmer, die Tollheit der Philosophen, die Bettelarmuth der schwärmer, die Tollheit der Philosophen, die Bettelarmuth der schlechten Poeten, den leeren Wind der Projectmacher und Enthusiasten hat kaum jemand wie Er erfaßt und geschildert. Wo es Einkleidung oder Inhalt litt, ist auch das Besere dem Schlechten, dem Nutlosen das Nothwendige entgegengestellt, nicht etwa mit lauen Wünschen, sondern mit dringender Thätigkeit, sodernd.

Thätig find alle Schriften Swifts; nicht müßige Declamationen. Wie seine besten Aufsäte aus wirklichen Anläßen hervorgehn und auf wirkliche Personen sich beziehen; so strebt jeder zu einem bestimmten Endzweck. Seine Predigten selbst, (von benen er, eben eines sehlenden bestimmten Zwecks wegen, so klein dachte) auch sie sind Reden der thätigen Vernunft und Menschengüte, keisnes Declamators. Leerer Worte war Swift unsähig dis auf den kleinsten seiner Briefe. Wo aber zu handeln, wo ein bestimmter Zweck zu erreichen war, da kämpst Swift, in den Tuchhändslerbriefen, wie in jedem politischen Pamphlet.

200 Uns gilt es gleich, ob die Sache, die er damals politisch vertheidigte, rein oder unrein gewesen; das Unreine daran, wen schwerzte es am meisten? Ihn selbst. Warum mußte er unter einem schwachen Minister, einer noch schwächeren Königinn, und einem unzwerläßigen Bollingbroke, dazu untergeordnet, fast ohne Beruf dienen? Warum überhaupt war er ein Tory? In Allem, was Swift durch sich thun konnte, handelte er nicht nur strenge und rein, sondern war die Ordnung und Gerechtigkeit selber. Unter der Gestalt eines Züchtigers und Censors ein helsender Patriot, mit der Gebehrbe eines Menschenseindes durch kalte Bernunft, den Reichen und Mächtigen zu Trop, war er ein thätiger Freund der Menscheit. Das Bittre und Böse, das er voraussah, ist eingetrossen; manches Gute, das Er gegen die harte Unvernunft auszurichten nicht vermochte, hat nach einem Jahrhundert, von Umständen erzwungen, geschehen müßen. Die eiserne Noth gebot, was Vernunft und Villigkeit nie hatten ereichen mögen.

Auf seinem Lebenswege mar biesem Clorgy-Man überall ein Genius entgegen getreten, ber Abbisons vorlaufender Glückgöttinn nicht gleich fab. Arm gebohren, hart erzogen, von 2B. Temple jo aut als verlagen, von Ronig Bilbelm wie von feinen Gonnern und Freunden getäuscht, blidte er ernst ins Leben, und sah 301 aulett von ber Sobe seines Beiftes und seiner Gefinnungen verächt. lich auf die Unwürdigen hinab, die vor und über ihm ftanden. Roch verächtlicher auf seine bummen Berläumber; er nährte Rlammen in sich, die nie verglimmten, die ihn gemach verzehrten. Ruerst murbe er ber Welt taub, nachher zu seiner Gemuthserholung bem Berftande entrudt, indes sein Korper eine Reihe von Sahren bin noch athmete und lebte. Sätten seine Gonner wie seine Geaner ihre Sache verstanden; gemeinschaftlich hatten fie ihn zu bem Stande gehoben, ber ihm gebührte. Fröhlicher hatte er bann bewirkt, wozu er ba war, Geschäfte, ohne bie er nicht leben konnte. Satte er aber auch in biefer höheren Region bas bewirkt. mas er jest als Mann bes Bolks bewirken mußte? Den Rlagen, bem Druck, bem Elend ber Nation näher, vom Sag und Reibe unwürdiger Großen, von ihren Thorheiten und Aergernißen gereigt, marb ber Dechant von St. Batrit, mas er fonft taum geworben ware, Rathgeber aller geschäftigen Stände, Bater,

Freund, Retter Frlands, so weithin sein Berstand, weit über seine Macht, weit über sein Amt und seine Pflicht reichte.

Bie flach und schief biefer thätige Schriftfteller in Deutschland gewöhnlich angesehen wird, ist nur aus der Lage unsrer 302 Nation erklärlich. Sein Schweizer = Ueberseter ") fühlte seinen Werth und suchte ihn nach Bermögen der Deutschen Lesewelt zu empfehlen: ohne Känntnik ber Englischen Berfakung aber, ohne nähere Känntniß ber Angelegenheiten, über welche Swift schrieb. ber Reitumstände und Charaktere, in und mit benen er lebte, wie tann er verstanden und seinem Werth nach geschätzt werben? Seine Bemerkungen und Ansvielungen fobern nicht nur Verstand, sonbern auch ben prüfenden vielseitigfreien Blid, bas garte Mitgefühl endlich jenes feltnen humors, ber im leichteften Scherg eben ben ftrengften Ernft liebet. Gin folder mar Smifts Genius. Ber bas Mährchen von ber Tonne, ober ben Gulliver, bie Brobbingnafs und Lilliputs nur ber Geschichte wegen, mer bie politen Gespräche und ben Unterricht für Bediente gar gläubig liefet, (und fie find so gelesen worben) ber ift ein gar ju Deutscher Lefer.

Noch alberner sind Swifts Schriften nachgeahmt worben, ba boch bas erste Gesühl lehren konnte, baß Swift in Deutschland nur durch einen neuen Swift ersest werben mag, ber, eben so 303 national und Zeitmäßig wie jener, ihn nur dadurch darstellt, daß er ihn durchaus nicht nachahmet. Eher ließe sich Hertules seine Reule nehmen, als Swift seinen Stachel, der allenthalben aus der Materie selbst organisch hervorgeht und mit seinem ernstesten Geist Eins ist. Die Deutsche und Englische Bersahung, die Englische und Deutsche Nation sind in Manchem so verschieden, in Anderm so gerade Antipoden, daß Swift, Deutschland angehörig, gerade das tiesste Witleid geäußert haben würde,

a) Satyrifche und ernfthafte Schriften von D. Jonathan Swift, hamburg u. Leipzig (Birich) 1756. und in ben folgenden Jahren, mit Bignetten von Salomo Gefiner.

wo er in England Pfeile des Spottes und der Berachtung schoß; in andern Fällen würde er in Deutschland nicht Pfeile, sondern Bolzen geschleidert haben. Die politen und politischen Gespräche unser Nation in allerlei Cirkeln, unser Titulaturen, unser Curialstyl, unser John Bull (eine arme medernde Ziege,) unsre Verhältnisse der Stände in so mancherlei Gegenden und Situationen, der ganze Drol de Corps, le Corps Germanique, Deutschlands Jus publicum genannt, sodern andre Darstellungen als Swift im damaligen England gegen Englische Thorheiten gedrauchte. Ob aber auch ein Deutscher Jonathan für seine geleisteten Dienste mit einer Decanei von einigen tausend Pfund jährlich oder mit den Ehren, die die Frländische Nation ihrem Drapier erwies, (dies war der Ehrenname, mit dem sie ihn bankbar nannte) wäre belohnt worden? ist die Frage.

"Swift schreibt oft niedrig; die gemeinsten Gleichniße find 304 ihm beinah die liebsten." Allerdings, jumal mo er fürs Bolf schrieb. Ronnte Er dafür, daß dies damals so sprach und am liebsten also ju fich reben hörte? In Staatsabhandlungen schrieb er mit einer Burbe, die dem Inhalt geziemte. Oft find seine niedrigen Gleichnife Barobieen andrer, febr erhabner, bie er baburch auf ihren rechten Werth binabsette. Seine Runft ju finten jog bamit eine andre Kunft zu fliegen lächerlich nieber. Und wo ber gesittete. ernste Mann, bem im Umgange bas kleinfte Unanftänbige Gräuel mar, mo Er faule Schaben ber Menschheit mit eignen Ramen nennt und in ihrer gangen Säglichkeit ichilbert, wer fühlt nicht, baß bies im bitterften Unmuth geschehe? Hätte er auch aus Rache bie Dahoo's mit einer Art Freude gemahlt; bie Berrather bes Staats, die Berläumder, die Heuchler mahlte er gewiß nicht also. Oft entwirft er mit zwei Strichen ihr Bilb, unvergänglich. in seinen Briefen lebt ber Charatter jeber Person, Die er fannte, gezeichnet wie er sie ansah, oft in wenigen Worten aus bem Innersten Die Reinigkeit ber Diction war ihm ein heiliges Geset; eine genaue Sorgfalt für Sprache und Schreibart hielt er ber Nation werth, ob er gleich auch hier seinen Zweck nicht erreichte.

"War Swift ein Dichter?" Wenns in der Dichtkunst auf leere Formen solcher und solcher Gattung ankommt: so hat Riemand diese leere Formen glücklicher dargestellt als Er, nur wie dillig mit der Schellenkappe gezieret. Er haßte jedes Geklingel wie in Tönen so auch in Worten, ja das ganze mißbrauchte Bretztergerüste.") Ift aber Nebersicht und Zusammensaßung eines Ganzen in allen seinen Theilen, ist eine natürliche Einzkleidung jedes Gegenstandes nach seiner Weise, so daß ihm kaum eine andre gegeben werden kann, ist eine Inhaltreiche Form, schwer an Gedanken, leicht in der Aussührung nach dem damaligen freilich sehr ungriechischen Geschmack, sind diese Namens anmaassen, ein Verstandreicher Dichter.

Als Kunstrichter zeigt ihn sein Antilogin, so manche Anrebe an Schriftsteller und Kritiker, in Poesie und Prose; ja jedes Urtheil in seinen Briesen. Die Richtigkeit seines Geistes erwies auch dies, 306 daß er seine Schranken kannte, und nur selten Wißenschaften oder Känntnise verachtete, deren Werth ihm fremd war. Und auch diese seizte er nur in ihrem Uebermaas, in ihren Thorheiten, die Kritiker in ihrem Bauernstolz, in ihrer anmaassenden Grobheit herunter; sonst zeigt er sich gegen jeden vorzüglichen, auch nur Hoffnungsvollen Schriftsteller in völliger Selbstwergeßenheit; half, wo und wie er konnte, obgleich ihm niemand half; kannte im Felde des Wißens und Könnens weder Whigs noch Tory's, keine Partheien; besto inniger aber haßte er die Rabale.

a) Samuel Johnson, ber Alltunstrichter, halt Swift für hell aber hohl; (clear but shallow) vielleicht werben ihm manche bas Wort zuruckgeben. Johnson's Witz bestehet oft in breisten aber hohlen Dreschers
schlägen, wenn Swift mit vollgestopften Sanbsaden still aber kräftig sein Wert treibet.

<sup>1)</sup> In A folgt S. 307-323: [Beilage.] Ueber ben Tob bes D. Swifts. [Bb. 27, 372-382.]

19.

# Jonathan Swift.

## Begenfeite.

Bebaurenb ichilbern mir biefe. Swift mar ein Unglücklicher. beffen scharfer und tiefer Berftand von einer Leibenschaft beherrscht ward, die ihm zulett die mahre Ansicht der Dinge, mithin allen Genuß bes Lebens raubte. Stoly mar biefe Leibenschaft; zwar ber ebelfte Stola, ber Nation mit seinem Berftanbe thatig au bienen; ba er bies aber auf ber ihm gebührenden Stelle nicht thun fonnte und schon unter Oxford und Bollingbroke auf einer Spite bes Bollwerks zwischen zwei ungleichen Seiten gegen eine Parthei, bie in Manchem sehr recht hatte, wirken mußte, so gingen, als seine Staatsparthei fiel, nie zwar seine Grundfate, wohl aber seine Seelenfrafte, am fruheften aber fein guter humor und fein Glud unter. Die hohe Kirche, ber er fast über Gebühr bas Wort gerebet und über Berdienst ausgeholfen hatte, fürchtete ihn; die Whigs, beren Grundsätzen er über bie Linie entgegen getreten mar, haften 325 ihn; seine Freunde, benen er sast zu treu blieb, (eine eble Schwachheit!) ob er wohl ihr System haßte und ihre Fehler kannte, vergaßen ihn; da nagte das Unrecht, das ihm geschehen mar, ihm wie eine Schlange am Bergen. Die Großen, Die ihn betrogen ober getäuscht hatten, von jeber Sofbame, die sein erstes Unglud machte, bis jur metaphyfischen Deutschen Königinn, ben Sof und mit ihm alle Deutsche verachtete er; seinen Berfolger Balpole haßete er als Menschen und als Minister, so bag die jungete Belt, bie er boch in seiner einsamen Entfernung Theils nicht kannte. Theils nach seiner älteren Denkart nicht immer billig gnug beurtheilen konnte, ihm zulett wie eine Grube erschien, aus ber er Einzelne Berhältniße seines Lebens, 3. B. fich binauswünschte. seine Berbindung mit ber seltenen Stella, die mit verhaltenem Schmerz vor seinen Augen welfte und hinschwand, die Thorbeit ber Banhomrigh, Baneffa genannt, an ber er boch auch burch eine kleine, von ihm unbewachte Eitelkeit Schulb mar: Umftanbe

Digitized by Google

ber Art machten ihm auch von ber gartesten Seite Erinnerungen and Lood ber Menschen unerfreulich; und so fam er bahin, wohin wir unferm Feinde nie ju kommen munschen, daß ihm die mensch= liche Natur selbst fabe und in Lasterhaften abscheulich marb. Er. 326 ber bie Reinheit bes Körpers außerst liebte, Er, ein talter, guchtiger Mann, ber Unflätereien im Gespräch sowohl als im Leben bis aufs kleinste Merkmal nicht bulben konnte, ward vom gewöhnlichen Troß ber Menschen gleichsam exhumanisirt. Die Men= ichenform marb ihm verleibet, so bak er biefe, wo fie fich mit Schminken bedte, am wenigsten ausstehn konnte und lieber ben verworfensten Theil, gleichsam ben Borwurf und bie Schande ber Schöpfung, ju feinem Augenmert machte. In foldem Geift find Gullivers Reisen geschrieben. Dounas Declamationen.") bak Swift bie menschliche Natur mit geheimer Schabenfreude beruntergesett habe, ift eben so flach als unwahr. In seiner Geistes = und Herzenskrankheit sabe er die Dahoo's vor fich, und da ihm kein ander Geschlecht zu Gebot ftand, eine vernünftige, reine, billige Gesellschaft zu zeichnen: (benn im Monde und im Saturn mar er nicht gewesen) so mählte er die Gestalt bes Thiers, bas ber Schöpfer ber Menschen selbst als eine eble Gestalt bargestellt bat. b) bes Roffes. Swifts Roffe aber find vernünftige, billige Geschöpfe. wie Menschen es seyn sollten; nicht ber Awed, nicht bie erhabnen Fähigkeiten und Anlagen bes Menschengeschlechts, wohl aber Rame 327 und Gestalt bes Menschenthiers war ihm, wie bem Lebenssatten Samlet verleibet. "Ihr fend, fagt biefer, vom Rönige und ber Königinn geschickt, mich zu erfragen. Seit einiger Zeit habe ich, ich weiß nicht wie? alle mein Frohseyn verlohren, alle meine Leibesübungen aufgegeben. Und gewiß! es geht so übel mit meinem Befinden, daß bieses gute Geruft, bie Erbe, mir nur ein muftes Borgebürge, diefer trefliche Lufthimmel, (fcaut auf!) bies veft = überhangende Firmament, bies majestätische Dach, ausgelegt mit

a) Ueber bie Originalcompositionen am Enbe.

b) Siob 39, 19 - 25.

goldnen Sternen — wie? — mir nur eine faule, pestilentialische Sammlung von Erdbüften scheinet. Welch ein Meisterstück von Werk ist der Mensch! wie ebel in seiner Bernunft! an Fähigkeiten wie unendlich! in Gestalt und Bewegung wie voll Ausdruck, wie Bewundernswerth! in Handlung, wie gleich dem Engel! im Begreisen, wie gleich einem Gott! die Schönheit der Welt! das Urbild der Geschöpfe! Und doch mir? Mir? was ist sie, diese Quintsessenz von Staube? Der Mann gefällt mir nicht; das Weib auch nicht." Was Hamlet der Ophelia, sagte Swift im stummen Anblick seiner Stella täglich.

Was den Dechant am meisten niederdrückte, waren die obern Stände. Sie hielt er für unverbeßerlich; und an sie hatte er sich so sehr gehangen!") auf sie so sehr getrauet! Rur aus dem mitt- 328 leren Stande, meinte er, könne was Gutes entspringen; der Unterste sei unterdrückt. Gerade dem Untersten des untern Standes suchen er undstehe er also aufzuhelsen, und knirschete gleichsam, indem er wohlthat. Gehade dich wohl, ernster Geist, in deiner jezigen höheren Wohnung! wo dir mit der ganzen Nedelinsel die schwuzige Hof und Staatswirthschaft deiner Feinde verschwunden ist. Uns giedt dein Leben und der Ausgang desselben die strenge Lehre: "Der Wenscheit überhebe sich Niemand! Extra humanitatem homini nulla est salus!"

Wie jener Raufmannsrepublik, ber Karthager, Schriften sammt und sonders untergegangen sind, so, fürchte ich, gehn auch die punischen Schriften Swifts (er war ein großer Liebhaber der Puns, der Sylben und Wortspiele) mit unter. Wer wird sich einst die Mühe geben, ein Gewirr niedriger Partheien, Rangsüchtiger Edlen, weiblicher und weibischer Hostaden zu enträthseln? Und da Swifts großer Geist größtentheils darinn versenkt ist, wie

a) Sie und die Geiftlichen vergalten ibm feine Partheilichleit für fie übel. Für Charles Bople hatte er gegen Bentlei ungerecht gestritten; 328 und Lord Orrery schrieb über ibn die väterlichen Briefe. Eine Lords= vergeltung.

wenige Stücke können ben in Schlamm gesenkten Geist erlösen! Der größte Bewundrer seiner Talente beklagt die Materie sowohl, 329 als die gothische Form, an welche sie gewandt sind; er sindet sie in jenem Mode = Unrath, den die selbstständigen Insulaner Brit = tischen Geschmack nennen und der fast keine reine Formen zuläßt, verlohren.

#### Beilage.

## Strafenbe Genien.

Richt von Attila's, Dichingiskan's und Tamerlan's, bie sich Geißeln Gottes nannten, ist hier die Rede; sondern von jenen scharsblickenden Geistern, die von der Borsehung gesandt scheinen, Fehler der Menschen zu bemerken und zu verbeßern. Sie sind zu jeder Zeit dem Menschengeschlecht unentbehrslich: denn wenn kann sich dieses, ganz ohne Fehler zu seyn, rühmen?

Meistens kundigen sich jene gebohrne Censoren durch veste, strenge Gesichtszüge an, die man Solonische oder Cakonische zu nennen psleget. Schon ihre Gestalt sagt, daß sie zum Tändeln nicht da sind, noch mit sich kändeln zu laßen; sie besiehlt und 330 straset. Unbestechbar stehen sie da, ohne zu weichen und zu wanten.

Gelangen biese Gestalten an ihren Plat, so thut Einer, woran hundert Weichlinge verzagten. Sie reinigen das Land, wie der scharfe Sturm die Luft reinigt; sie schaffen Sicherheit und Friede. Gestygeber oder Gesetypsieger der Art brachten Zeiten zuwege, da man bei ofnen Thüren sicher ruhen, und das Seine an die Landstraße legen konnte, in Gewißheit es wieder zu sinden. Auch in den geschäftigen Ständen trifft man Charaktere dieser Gattung von

a) Diefen bem Anschein nach harten Ausbrud wird ber Berfolg biefer Blätter erfautern.

beiben Geschlechtern an; manche Zünfte, die strenge Regelmäßigkeit fodern, bilden zu solchen Charakteren. Bauende Zünfte z. B. und Baukünftler, Berwalter der Gesetze, Befehlshaber, Richter. Wird ihre Strenge von Billigkeit geleitet, durch Güte gemildert, so sind sie auch im Stillen erhabne Menschen, Pfeiler der Gesellschaft.

Will aber Jemanden biefer Art bas Schickfal übel; er gelangt nicht babin, wohin er sich bestimmt fühlet, indem Alltagegefichter ober heuchelnde Bielthuer fich ihm vordrängen; migrathen ihm feine ersten und letten Bersuche, so daß er sich in seinen Erwartungen bei ben Besten betrogen, und sein Berg, sein Butrauen, seine Anerbietungen vergeubet findet; nedt ihn bagegen frühe ber Finger bes Spotts, ber Bahn ber Berläumbung: fo brangt er fich 331 in fich jurud und zeichnet mit Scheibemaßer somohl bie aukern Geftalten in fein Berg, als bie Geftalt feines Gemuths auf bie Stirnen, bie ihn umgeben. Er siehet nicht nur scharf, sonbern schneibend. Wohl! wenn ihm die Natur babei das Keine Linberungsmittel, ben ichergenben Spott nicht versagte, ber bie verwundete Bruft zwar nicht beilet, aber lüftet. Berfagte sie ihm biesen, ober verschwindet er mit ben Jahren, so wird ber scharfe Seher migmuthig, murrisch, julett ein Gemuthstranker, ben Seinigen felbst oft unerträglich.

Hätte die Barmherzigkeit Orakel und Altar unter Menschen: so würde Diese ihrer scheindaren Feinde, der Menschen von scharfem Blick, sich zuerst annehmen. Oft mit wie Benisgem wäre ihre Schärse zu mildern, und wenn es früh geschäbe, ihre Bitterkeit selbst in Arznei zu verwandeln. So lange andre aber nichts wißen und können, als den Strasenden züchtigen, den Bemerker strasen; so lange man kein Mittel gegen seinen Blick hat, als ihm die Augen auszustechen, den Mund zu knebeln oder ihm zu gedieten, daß er anders sehen und sprechen müße: so macht man eben so unvernünstig als unbarmherzig das Uebel ärger. Die Wahrheit, wenn sie Fehler der Menschen und ihrer Gesellsschaft betrifft, läßt sich eben so wenig weglügen als wegheucheln.

332

Bas andre nicht thun, thue Reber felbst an sich in Betracht ber fehlenben Menschheit; er werbe sein eigner Arzt. Insonberheit suche er ben Grund ber Krankheit in sich zu heilen, ber gewöhnlich Anmagsung (Brafumtion) ift. Man trauet sich zu. was andre recht = ober unrechtmäßig uns nicht zutrauen; man fobert tiefere Beugung vor sich, höhere Achtung seiner. Thörichte Fodrung, wenn fie auch mit Grunde geschähe. Niemand kann bober achten, als er Gefühl fürs Borzügliche hat; über flache Tellerseelen ergießt sich alles gleichartig. Rubem ist eine erzwungene Achtung noch unanständiger und unbefriedigender, als eine erzwungene Liebe. Der Achtungswürdige muß der Achtung entbehren können, ja sich in ihr als einer unnöthigen Ruthat selbst betroffen fühlen; so balb er sie sucht, und nach ihr läuft, sie erfaufend, ertrogend, erfünftelnd, wird er verächtlich. Grämt' er fich über ihren Berluft, sofern er fie nicht burch eigne Schulb verlohren, so zeiget er sich klein, schwach, erbarmlich.

Ueberbem; wie Alles in ber Welt verbunden ist, so sind es auch Tugenden und Fehler. Wer wollte eine reise Frucht nicht genießen, weil eine unreise neben ihr hängt? wer sich der Jugend nicht freuen, weil auch sie den Keim des Alters in sich träget? Die Abstraction, die Fehler von Schönheit sondert und jene als 333 selbstständig betrachtet, sie ist die schlimmste aller Abstractionen. Schatten müßen das Licht erhöhen; das getheilte Licht giebt Farben. Zu ihnen ist unser Auge eingerichtet, nicht zum dephlogististen Sonnenlichte.

Drittens. Auch die Fehler der Menschen und der Gesellschaft sind nicht ohne Grund; ihre Wurzeln erstrecken sich sehr weit und verschlingen sich ins Ganze. Wer Fehler ohne ihre Grunde, so verwandelt sich sein Aerger ins zarteste Mitleid. Mitgefühl also ist die große Arznei jener äßenden Säure, die uns zuletzt die Menscheit selbst verleiden möchte. Wie schwach und sehlerhaft diese auch seyn möge; wir sind einmal Menschen, vor der Hand nichts Anders. Außer ihr kennen wir kein Glück,

geschweige daß wirs genießen könnten. Alle ihr Fehlerhaftes, zur höchsten Summe getrieben, kann uns nichts anders als Hoff=nung und Ergebung (Resignation) lehren, oder diese Cari=catur der Menschheit macht — wahnsinnig. 1

20.

346

# Pope. Bollingbrode.

Pope heißt seinen Landsleuten ein "Fürst des Reims, der große Bernunft-Dichter;"") beider, insonderheit des ersten Namens ist er werth. Ueberreimt hat er in seiner Sprache alle Borgänger, den Dryden selbst; den Homer hat er verreimet. Auch Bernunftsprüche, Geschmacks und Berstandesbemerkungen, seine Sittenlehren und Charakterzüge laßen sich schwerlich in kürzere Worte und Reime faßen, als Er es that; man könnte sagen, er habe alle wohlklingenden Worte seiner Sprache eingereimet.

Dabei hat Pope sich fast an allen Gattungen bes Bortrages versucht, vom Liebe und ber musikalischen Obe an bis zum Gelbengedicht, von ber Hirtenpoesie bis zum philosophischen Bersuch über ben Menschen; ans Drama allein und an bie höhere Epopee (Homers Uebersetung ausgenommen) hat er sich nicht gewaget. Und allenthalben sind zierliche Beschreibungen, 347 moralische und Geschmackslehren, in Lob und Tabel schneibenbe Striche die unübertrossens Kunst bieser kleinen Nachtigal, (wie man ihn in der Kindheit hieß) einer Nachtigal, die sich bei Gelesgenheit auch in eine stechende Wespe zu verwandeln wußte. Wer wollte Popens ganze Kunst und alle Befriedigungen berselben mit Popens ganzem Ich erhandeln?

a) The Prince of Rhyme, the great Poët of Reason.

<sup>1)</sup> In M folgt 6. 334 - 345: [Beilage.] Das Mitgefühl. Gin Gegenftud ju Swifts Berfen über feinen Tob. [28b. 27, 383-390.]

Bäglich ift die Satyre, die personliche Beleidigungen, (meistens nur Krantungen ber Gigenliebe und einer ungemegenen Chriucht, oft auch nur eine minbere Berehrung, als bie man erwartet,) mit einem ganz andern Gewehr als ber Beleidiger brauchen kann. mit Bersen rächet. Noch häßlicher, wenn man ohne gemelbete Beranlakung, ohne geführte Bescheinigung Schulblose Namen unversehens wie Diebe in Bersen auffnüpft. Der Englische Reimpring und Vernunftpoet, hat bies nicht etwa nur in feiner Dunciabe gethan, fonbern auch in feinen moralischen Berfuchen, wohin Rudenstiche biefer Art am wenigsten gehören. Denn mas wollen biebisch eingeflickte ober wie vom Buttel angeheftete Namen im Tempel ber Musen? Bas thun fie in ber Boefie, in ber fich nicht Namen, sonbern lebenbige Darftellungen burch bas, mas fie finb, felbst ermeisen? Debr 348 als einen Mann, ben Bope's Borbild. Boileau, in feinen Bersen zur Schau stellte, nennet die Welt mit gleicher ober mit mehr Achtung als ben seinen; ben Berfificator verachtet man vollends, ber sich vor benen buckt, bie er ansticht, und gegen ben, ber fich nicht mehr rechtfertigen fann, einen Tobten. Libelle aussendet. Schuldia ober unschuldig: Die Rache ist niebrig.

Glaubt bas leicht beleibigte Dichtervolk, (genus irritabile Vatum) ihm fei bie blanke Spite bes Style bazu verlieben. baß es beleidigter Eitelkeit wegen Unschuldige, sogar auf bloken Argwohn, morbe? Glaubt es, daß die Welt an seinen Indi= gestionen auch nur Theil nehme? Reinem Beleidigten hat bie Dunciabe mehr geschabet, als ihrem Dichter.

Aber auch aus bem Schlamm blühen Blumen; biefe bricht man und läßt jenen. Der größte Theil bes cultivirten Europa hat Bope's Aussprüche der Vernunft genütt, weil sie oft nicht schärfer, nicht feiner ausgesprochen werben mögen. Berfuch über ben Menschen gab Bope'n bekanntlich Bollingbrode bie Sauptibeen, bie aber auch nicht sein maren; Shaftesburi und Leibnit hatten fie in einem ichoneren Berbere fammtl. Berte. XXIII.

13

Zusammenhange Folgenreicher gebacht, als Bollingbrode sie zu ordnen, der Versificator sie anzuwenden wußte.") Der Inhalt selbst indeß gab dem Gedicht große Stellen, insonderheit wo in ihm 349 das Unermeßene in Bezug auf den Menschen erscheinet.

Uns Deutschen hat Pope sehr genutzt, indem er unserm Hageborn ein feineres Richtmaas gab und Haller weckte. Dieser ersetzt an Bündigkeit der Gedanken, was ihm an Popisschem Glanz sehlet; mehrere seiner Lehrgedichte sind uns an des Britten statt. Auch der Windsorsorst grünt für uns in Hallers Alpen.

Dem weisen Frohsinn bes Horaz kam Hageborn näher als Pope, bei bem sich bas Rosenöl stets mit Essigtropsen mischte. Leiber aber ist kein Deutscher Dichter so im Munbe ber Nation, wie ber Britte im Munbe ber seinigen, ob sich gleich seine Moral oft um sehr flache Grundsätze und Weltmanieren brehet. Stand, Reichthum, Bequemlickeit sind ihm große Gegenstände. — In allem diesem dachte Swift vester! Gegen ihn, den Versnunftmann, war Pope doch nur ein Vernunftreimer.

•

Den Bollingbrode nehmen Swift und Pope als britten Mann mit, in ihren Briefen sowohl als in seinen Werken. Diesen, so Asiatischeberebt sie geschrieben, so reich sie mit Stelslen aus ben Alten burchwebt sind, sehlt es oft an dem, woran es ihrem Versaßer im Leben sehlte, an Zusammenhang und (unersetlicher Mangel!) an Reinheit des Charakters. Uns 350 Deutschen sind die meisten sehr entbehrlich; vollends die gegen die Religion geschriebnen, in denen sich dei einem hellen Kopf sast durchgängig Misverstand und Unkunde der Sache äußert. Auch die Sache seines Ministeriums verdard bieser Talentreiche

a) S. Pope, ein Metaphysiter! von Leffing und Menbelfobn. [Leffing S. Schriften 5, 1-36 L.]

Lord-Alcibiabes burch seine unzeitige Anhänglickeit an den Prätendenten. Das beste Werk, zu dem er beitrug, ist der Utrechter Friede. Wer ihn entwarf und durchsetzte, dachte großmüthig für Guropa.

<sup>1)</sup> In A folgt S. 350 - 356; Rechtshanbel über bie Sathre. Horag erfter Sernon, B. 2. [Bb. 26, 266 - 269.]

## Charafterzüge

### einiger Vorgenannten.

"Wilhelm von Dranien hatte eine vermundernsmürbige (359) Ernsthaftigkeit an sich; es schien, als ob er sein felbst nicht mabr. nehme ober bas geringste wiber feine Berson befürchte. Ich hatte von einem brutalen Savoparben gehört, ber geschickt mar, bie ärafte That vorzunehmen, sich nämlich bes Bringen zu bemächtigen, ba bieser oft ans Ufer von Schevelingen fuhr und nur Gine Berson bei sich, ein paar Bagen hinter sich hatte. Der Savogard hatte fich erboten, mit einer kleinen Fregatte von 20 Studen babin gu segeln, unter Schevelingen zu ankern, bernach in einem Boot mit fieben Bersonen ans Land zu fahren, ben Bringen aufzuheben und nach Frankreich zu bringen. Dies schrieb er an Louvois. ber ihn barauf nach Baris kommen ließ und ihn bazu mit Gelbe verfab. Der Savonard, ein geschwätiger Kerl, that groß mit biesem Auftrage, zeigte Louvois Brief famt einer Copie bes feinigen und ging sogleich nach Baris. Als ich bem Bringen bies sagte und Fatio jum Zeugen rufen fonnte, bewegte ihn bies wenig; bie Brinceffin hatte bie Sache bem Grn. Fagel und einigen anbern Staaten gemelbet, die barinn übereinstimmten, daß sich so etwas leicht thun ließe. Sie baten ihn, er möchte eine Garbe 360 mitnehmen, wenn er ans Ufer spatieren führe; fie hatten aber viel zu thun, ehe sie ihn babin bringen konnten. Ich bilbete mir ein, sein Glaube an eine Prabestination mache ihn bebergter

als nöthig sei; er aber sagte, er glaube an eine göttliche Borssehung, und wenn er von diesem Glauben abwiche, müße seine ganze Religion dabei leiden. Run begriffe er aber nicht, wie diese Borsehung gewiß seyn könne, wenn sich nicht alle Dinge nach dem unveränderlichen Rathschluß Gottes richteten. Ich sand, daß die ihn erzogen, mehr Sorge getragen hatten, ihm die Calvinische Meinung von den unveränderlichen Rathschlüßen beizubringen, als ihn gegen die bösen Wirkungen in Anwendung dieser Lehre zu bewahren. Die Unterdrückung Frankreichs war die Hauptabsicht seines ganzen Lebens."

Burnet.\*)

\* \*

Lady Sarah Marlborough hat es nöthig gefunden, ihr 361 Betragen selbst zu rechtsertigen; b) allenthalben aber zeigt die Rechtsertigung, was sie vernichten soll, den stolzen, kühnen, heftigen, Bartheimachenden, Gewinnsüchtigen Charakter einer Frau von Stande, die ihren Gemahl und ihre Familie groß und reich zu machen Alles daran sett. Die Princeß, nachher Königinn Anna, (beren zweite, nachher erste lady of the bedchamber sie war,) erscheint in diesem Account ihrer abgedankten Freundinn nicht zu ihrem Nachtheil. In der ersten Hälfte des Buchs ist sie der Lady Sarah wärmste Freundinn; alle Zureden, alle harten und verächtslichen Begegnungen König Wilhelms und der Königinn Maria, ihrer Schwester, die gewiß weit gingen, konnten sie nicht bewegen, eine dem Staat gefährliche Person, die ihre Freundinn war, von sich zu entsernen. Lady Sarah erlaubt sich in dieser Periode harte

a) Geschichte, bie er felbst erlebt hat. B. 1. S. 785.

b) An Account of the Conduct of the Dutchess of Marlborough from her first coming to Court to the Year 1710. Lond. 1742. Worauf ein lingenannter Remarks on the account perausgab, benen a full vindication of Her Grace and of Her Character in general foigte. Spre Gefdichte war als histoire secrette de la Reine Zarah et des Zaraziens (Orford 1711. 1712.) erschienen.

Ausdrücke gegen die Königinn Maria, unter andern daß sie no bowels, kein Gesühl gehabt habe.") Jede wahre Freundinn, würde sie nicht, eben der Freundinn zu Liebe, die ihretwegen so viel Unannehmlichkeiten ausstand, sich von ihr entsernt und keine Feindschaft zwischen Schwestern gestistet haben, die auch der Tod nicht versöhnte? Nicht aber so Mrs Freeman, (so nannte sich Sarah in ihren Briefen an Anna) gegen Diese, die sich in ihren Briefen an sie Mrs Morlay und nach dem Tode ihres Sohns, des Herzogs von Glocester, die arme, traurige Morlay nannte. Wie 362 eine Klette hing sie an ihr, von der sie viel hatte und als der nächsten Erdin des Throns noch mehr erwartete.

Als nach einer Reihe von Jahren die Königinn endlich das Joch abschüttelte, welch ein Benehmen gegen sie von ihrer zudringslichen Freundinn! sogar, daß diese sie auf das gemeine Gebetsbuch (common prayer book) und die ganze Pflicht des Mensschen (the whole duty of man) dies, um die Pflichten der Freundschaft daraus zu Iernen. Und wie gehets über die arme Hill (Mrs Masham) her, die ihr die Gunst der Königinn geraubt hatte! Armuth, erzeigte Wohlthaten, was sie weiß und kann, wirst sie dieser, ihrer Anverwandten vor, im Druck, vor den Augen der Welt nach einer Reihe von Jahren; was wird sie nicht im Feuer des Unmuths gethan haben! Niedrigsvornehmer, vornehmsniedriger Conduct, vor dem die Königinn sich nicht anders zu retten wußte, als daß sie vest blieb und wenige, aber dieselben Worte stets wiederholte.

In einem Cobicill zu ihrem Testament besiehlt die große, reiche Frau, daß zwei Gelehrte, Glover und Mallet, das Leben ihres Gemahls, des weiland Herzogs von Marlborough unter der Aufsicht des Grasen Chestersield schreiben, ja aber "keine Berse hineinbringen sollten." Denn die gedachte Geschichte des weiland 363

a) She wanted bowels p. 25.

b) Die gemeinften Bollebilder in England.

c) I desire, that no part of the said History may be in Verse. The true Copy of the last Will and Testament of her Grace, Sarah. Lond. 1744. p. 81.

Herzogs zum Wohlgesallen bes genannten Grafen aussiele, sollten bie vorgebachten beiben Geschichtscher genannter Geschichte bie Summe von 500 Pfund erhalten. So bestellt man bie Unsterb-lickeit bes weiland Größten ber Helben und Menschen mit 500 Pfund anordnend.

\* \*

"Beim ersten Doctor - Gramen wurde Swift puncto ber Dummheit und Untuchtigkeit abgewiesen. Blos an seinem Gigenfinn lag hiebei bie Schuld: benn er bisputirte nicht etwa folecht beim Examen; er bisputirte gar nicht, ließ sich gar nicht barauf Er ergablte, bag er bie alten Tractate von Smeglefing. Redermann u. f. oft angefangen ju lefen, fei niemals aber über brei Seiten gekommen. Als ihn seine Lehrer anmahnten, fich ja vorzüglich ber Logik zu widmen, weil sie in großer Achtung ftehe und jur Erlangung bes Doctorgrabs unumgänglich nöthig fei. fragte Swift, mas er benn aus jenen Büchern lernen solle? "Ich bin mit ber Portion Bernunft, welche mir ber himmel geschenkt hat, zufrieben, sette er hinzu, und will es ber Reit und Ersahrung überlaken, sie ju stärken, ihr bie gehörige Richtung ju geben und 364 mich nicht ber Gefahr aussetzen, fie burch bas abgeschmadte System jener Schriftsteller irre zu leiten. Man hatte leiber zu viel traurige Beispiele an ben größten Logikern von bem Schaben, ben biese Berte anrichten." \*) Beim zweiten Eramen murbe er zwar nicht abgemiesen, ihm aber nur ex speciali gratia die Doctormurbe ertheilt. Dies follte beißen aus besondrer Nachficht; als er aber bas Diplom in Frland aufzeigte, nahm man ben Ausbruck für eine Chrenerklärung, als ob man ihm aus befonbrer Gunft und Affection mit auszeichnenber Hochachtung bie Doctormurbe ertheilt habe. Wie nahe grenzen beibe Auslegungen! und in weldem Sinn schafft man bie meisten Doctoren?

a) Swifts Leben von Sheriban.

Swifts Zurücketung, baß er zu keinem Bischofthum kam, bewirkte eine beleidigte Frau, die Gräfin von Sommerset, die ihm die Erwähnung ihrer in seiner Windsor-Prophezei nie vergab. Zuerst mußte der Erzbischof von York, Rath der Königinn bei Vergebung geistlicher Stellen, das Wort entfallen lassen: "Ihro Majestät müße sich erst überzeugen, ob der Mann, den sie zum Bischof machen wolle, auch ein Christ sei?" dann wandte sie sich sußfällig an die Königinn selbst. Und so ward das ziemlich grobe Mährchen von der Tonne, das Swift, ungerecht gegen die 365 Presbyterianer, zu Gunst der hohen Kirche geschrieben hatte, von dieser selbst mißbeutet oder mißverstanden, die ungerechte Ursache seiner Zurückstung. Der schwache Erzbischof entschuldigte sich nachher bei Swift und bat um Verzeihung; das Wort aber war gesprochen; Swift wurde nie Bischof.

\* \*

"In ben Jahren seines Glanzes fand Swift sein ganzes Blud in großmuthigmenschlichen und freundschaftlichen Sandlungen: biese Gesinnungen suchte er auch allen, mit benen er in Berbinbung ftanb, einzuflößen. Er war bas haupt und bie Seele ber berühmten Gefellichaft von Sechzehn, bie aus ben vornehmften. Geistvollften, ebelften Männern bes Zeitalters bestand, und bie Swift, um fie enger an einander ju fnupfen, vermochte, ben Brubernamen unter fich einzuführen, fo wie auch ihre Frauen fich Schwestern, und fogar ihre Rinder fich Bettern nannten. Benigen, welche in biefer angenommenen Berwandtschaft mit Swift standen, schätzten sich bies für ein Glück, bebienten sich auch gegen ihn bieses Namens; anbre, ber Herzog von Ormond, bewarben fich um die Ehre. Man mählte nur Männer von Talenten und von Gewicht bazu und bamit bie Gefellschaft nicht etwa in einen politischen Club ausarten möchte, wibersette fich Swift gleich Anfangs ber Aufnahme bes Lord Schatmeisters und Lord Sicaelbewahrers; sie wurden abgewiesen und ihre Söhne statt ihrer 366 gemählet. Bei ben Rusammenkunften marb oft für Nothleibenbe

gesammlet und Swift besorgte die Austheilung dieser Wohlthaten. Er gab sich so viel Mühe, diese wohlthätige Gesinnungen unter allen seinen Bekannten zu verbreiten, daß ihn Lord Peterborough in einem seiner Briese damit aufzieht, daß er es vermuthlich darauf anlege, "das goldne Zeitalter wieder einzusühren und alle Menschen mit einander durch Liebe zu verbinden." Damals äußerte sich noch keine Spur von der Bitterkeit und verdricklichen Laune, die in der Folge Krankheit, getäuschte Erwartungen und mancher andre herbe Kummer bei ihm erzeugten, und die mit den Jahren zunahm. Er besaß eine ungewöhnlich heitre, fröhliche Laune; jedermann suchte seine Gesellschaft.""

\* \*

"Als er fah, dag von England aus nichts zu hoffen und er bagu verbammt sei, in einem Königreich zu leben, bas er unter allen Ländern der Welt am wenigsten zu seinem Aufenthalt gewählt haben wurde, entschloß er fich, fünftig nur für Andre zu leben, und in ihrem Glud sein Unglud zu vergegen. In biefer Absicht fing er an, verschiebne Schriften berauszugeben, worinn er bie hauptquellen bes Elenbes, worunter sein Baterland fast erlag, 367 entbedte, und zugleich die Mittel angab, wodurch biefem abgeholfen werben könnte. Er unterstütte bie am nütlichsten eingerich= teten Armenanstalten, worauf er mehr verwandte als irgend Gin Mann in England. Schon von ber Zeit an, ba bie Schulben, welche die Einrichtung in seiner Dechanei veranlaßt hatte, abgetragen waren, theilte er seine jährliche Einnahme in brei gleiche Theile. Einen bavon bestimmte er jum Unterhalt seiner Saushaltung, und weil damals alles sehr wohlfeil und er ökonomisch war, so fiel es ihm nicht schwer, bamit anständig und seinem Range . gemäß ju leben. Den Anbern legte er jurud, um gegen Unfälle bes Lebens gesichert ju seyn; ben Dritten theilte er an Arme und Unglückliche aus. Und da er biese Gegenstände selbst und mit

a) Sheriban.

Behutsamkeit auffuchte, und sich barinn auf andre nicht verliek. fo wurde bies Gelb fast immer nüglich verwendet. Besonders nahm er sich ber armen arbeitsamen Krämer aus ben niedrigsten Bolfsclagen an, lieh ihnen ohne Zinsen in kleinen Summen fünf ober gehn Rfunde, die er sich nach und nach bei zwei ober vier Schillingen wöchentlich wieber erstatten liek. Das auf biefe Beife eingesammlete Gelb theilte er bann wieber an einem gewißen Tage jebes Monats an andre aus und vervielfältigte burch biesen schnellen Umlauf bie Bohlthaten. Um aber biefen Fond vor Berminberung ju schüten, machte ers fich jur Regel, nur folche Manner baran Theil nehmen zu laken, die hinlängliche Sicherheit für 368 regelmäßige Wiebererstattung geben konnten: benn er mar überzeugt, daß jeber als ehrlich, mäßig und arbeitsam gekannte Mann seine Nachbarn leicht bewegen könne, Bürgschaft für ihn zu leiften. Much liefen biese aar feine Gefahr babei: benn Swift benachrichtigte fie gleich bavon, sobald feine Schuldner nicht ordentlich zahlten und überließ es ihnen, sie bazu anzuhalten. Weise blieb ber Fond unvermindert und verschiedne Sandelshäuser in Dublin, die jest in großem Ansehen stehen, haben diesem Kond ihr Glud zu banten."

"Der Ruf seiner Klugheit und Rechtschaffenheit war nun so ausgebreitet, daß ihn die Kaufmannschaft in Handelsgeschäften oft um Rath fragte und bei allen streitigen Fällen zum Schiedsrichter wählte; auch untersuchte er die Misbräuche aller Art, welche damals in Dublin herrschend waren, auf das genaueste und bemühte sich, sie abzuschaffen. Mit Einem Wort! Er hatte sich durch die allgemein anerkannte Ueberlegenheit seiner Talente, durch strenge Rechtschaffenheit und durch unermüdeten Eiser für das Wohl des Baterlandes bei seinen Landsleuten in ein Ansehen gesetzt, dessen sich noch nie ein Krivatmann in irgend einem Zeitzalter hat rühmen können. Im ganzen Königreiche war er unter dem Namen "der Dechant" bekannt, gleichsam als gäbe es nur Einen in der Welt; und mit diesem Namen verband man die Borstellung des größten und ersten Mannes im Lande. Sobald 369

es hieß: ber Dechant hat dies oder jenes gesagt oder gethan, fand es jedermann recht gesagt, recht gethan; man bezeugte einen so blinden Glauben an seine Unsehlbarkeit, als die Kathoslischen an die Unsehlbarkeit des Papstes. "Ich weiß, sagt Lord Carteret") in einem Briese an ihn, ich weiß es aus Ersahrung, daß die Stadt Dublin Ench als ihren Beschützer ansieht, und alle von der Regierung zu St. Patrik ausgesertigten Besehle auf das genaueste ersüllt werden Wenn mich die Leute einst fragen sollsten, auf welche Weise ich Irland beherrscht habe, so würde ich antworten: "indem ich mir Swists Beisall zu erwerden suchte."

"Inbessen schränkte sich Swifts Sorge hauptsächlich auf die mittlern und untern Stände ein; auf die mittlern besonders, versmöge seines Grundsaßes, daß man darinn die besten Wenschen sinde, indem sie weder durch Uebersluß verderbt, noch durch Armuth und Elend niedergedrückt seyn. Auch waren ihm diese Wenschenclaßen gänzlich ergeben; die untern Stände beteten ihn an und betrachteten ihn fast als ein Wesen höherer Art. Sein bloßer Anblick oder ein Wink mit seiner Hand zerstreuete oft einen Bolks-Aussauf, wogegen die vereinte bürgerliche und kriegerische Wacht nichts vermocht haben würde."

"Die höhern Stände hielt Swift für unverbeßerlich, und wich deßfalls aller Gemeinschaft mit ihnen aus. Er gesteht selbst, daß er die Lords und Grafen des Königreichs fast nicht einmal persönlich kenne, und die Glieber des Unterhauses als seile Schelme betrachte, die ihre Grundsätze und das Wohl des Baterlandes ihrem Shr= und Geldgeiz aufopferten. Auch lebte er in immer-währendem Krieze mit ihnen und ließ sie oft den scharfen Stachel seiner Satyre sühlen, indeß sie auf der andern Seite sich durch Berläumdungen aller Art an ihm, den sie mehr als irgend einen Menschen auf der Welt fürchteten und haßten, zu rächen suchen."

"Für die Armen seines Kirchspiels sorgte er so, daß niemand außer bemselben bettelte. Er hatte ihnen ein Armenhaus bauen

a) Bicekonig in Irland.

laßen, bas er oft besuchte, und in welchem er ftrenge auf Orbnung und Reinlichkeit hielt."

"Um in Austheilung seiner Wohlthaten gerecht zu seyn, und bamit sie stets sowohl ben Berbiensten und Bedürsnißen Derer, die seine Mitleid anslehten, als seinen Umständen angemessen seyn möchten, füllte er seinen Beutel immer mit verschiednen Münzssorten vom silbernen Threes Bence an bis zur Krone."

a) Swifts Leben von Sheriban.

# A grastea.

Berausgegeben

bon

3. G. Herber.

3 meiter Banb.

Leipzig, bei Johann Friedrich Hartknoch. 1801.

Digitized by Google

## Drittes Stück.

#### **(I)**

П

## Inhalt

#### bes britten Stüds.

I. Früchte aus ben fogenannt-golbnen Beiten bes achtzehne ten Jahrhunberts.

Einleitung. S. 3-6.

1. Geschichte. Gab es eine unter Lubwig, Wilhelm, Anna? Und warum nicht? Werben wir eine von unsere Zeit erhalten? S. 7—12. Lob der damaligen Geschichtschreiber und Geschichtsorscher Frankreichs. S. 13.

Gefcichte und Dichttunft. Gin Mufengefprach in ber vatitanifcen Rotonba. G. 14-18.

Bato von ber Gefdichte. S. 18. 19.

2. Dentwürdigfeiten. (memoires.)

Seit wenn und wie vorzügliche bergleichen Dentwürdigkeiten Frantreich babe? S. 20. 21.

Memoires unter ber Bormunbschaft ber Königin, und ber Regierung des Königes. S. 21—24. Briefe. S. 24. Wie stehen diese Produkte am Ende des Jahrhunderts? sind sie ausschließende Muster? S. 25. 26. Seele solcher Memoires. S. 26—29. Empfehlung dieseschriftenart für Deutschland. S. 29—32. Denkwürdigkeiten seiner selbst. S. 32.

Maas ber Abraftea in Dentwürdigfeiten feiner felbft. S. 33 - 39.

\*Sorag über fich felbft. Brief 2. Buch 1. 6. 40-49. [Bb. 26, 270:-278.]

3. Gebanten. (ponsées) Marimen.

Sinnreiche Sprüche ber Alten, ber Neuern, ber Franzofen. S. 50. 51. Pastal's Gedanten, ihre Stärte und Schwäche. S. 51 — 52.

Rochefoucaults Gebanken, ihr Werth. S. 53. Esprit aus allen Schriften. Thoughts ber Engländer. S. 54.

Wie bergleichen Gebankensammlungen zu gebrauchen, zu benennen, einzutheilen, uns anzueignen seyn? §. 55-58. Anzeichnung unster eignen Gebanken. §. 59-63.

\*Blumen aus bem Garten eines Freunbes. G. 63-67.

4. Lehrgebichte. Bas sie seyn? Einander zur Seite gestellt Bois Ieau und Pope. S. 68—70. Lehrgedichte über wissenschaftliche Gegenstände. Polignac's Antilucrez. S. 70—72. Warum die Neuern keine Lehrgedichte über ihre Sustem haben, wie die Alten. S. 72. 73. Ein künstiges dergleichen Lehrgedicht. S. 74. 75. Phistosophische Oden. Ein Kranz auf Uz Grabe. S. 75—77. Wunsch eines zweiten Vove. S. 77. 78.

Die Garten ber Befperiben, eine Unterrebung. S. 79-86. 5. Rabel.

Ihr Grund in der bestehenden, mittelst unwandelbarer Charattere III sortwirkenden Ratur, eine Grundveste des menschlichen Berstandes.

S. 87—89. So betrachteten sie die alteren Nationen. Sadi. WischnusSarma. S. 89—91. Wie sie seit la Fontaine angesehen ward? Unterschied der alten und neuen Fabel. S. 91—95. Ob wir nicht noch zum Fabelgebiet der Natur zurücksehren könnsten? S. 95. 96.

Das Conversatorium und bie Erscheinung. S. 97-99. Fortsebung über bie Kabel.

Legings Theorie. S. 100-105. Eintheilung ber Fabeln in theoretische, sittliche und Fabeln bes Schidsals. S. 105-110. Fortsehung.

Bortrag ber Fabel. S. 111. 112. Das Lächerliche ber Fabel. S. 112—115. Ob die Wesen der Fabel Theilnehmung bewirken? S. 115. 116. Untraut der Fabel. S. 117. 118. Splbenmaasse der Fabel. S. 118—121.

\*Die Land- und Stabtmaus, eingeleitet und ergablt von horag S. 122-131. [86. 26, 273-276.]

6. Mahrden und Romane. Grund bes Mährdens in unfrer Ratur. Kosmogonische, pholische, menschliche Schickalsmährden. S. 132—136. Worgentändische, griechische, französische Mährden. S. 137—139. Mährdenhafte Lebensbeschreibungen. S. 139—141.

Beilage. Guter und bofer Mabrchenleumund. S. 141. TV heroiben. Bopens Eloife. S. 144-146. Aura an Zephor, Zephor an Aura. S. 147.

Fortsetzung über Mährchen und Romane. Geistliche und Ritterromane. S. 148-151. Feen = Rinbermährchen. S. 151-158. \*Der Traum. Ein Gespräch mit bem Traume. S. 159-165. [Runftig 89b. 29.]

Fortfetung. Politische, Swifts, spanische Romane. S. 166—170. Schluß. 3beal bes Mährchens und ber Romane. S. 171—174. \*Der erfte Traum. S. 175. 176. [Rünftig Bb. 29.]

3b p.II. Ursprung ber hirtengebichte in ben Morgentanbern. S. 177

— 178. Ibplienwelt ber Kindheit. S. 178. 179. Griechische, Itasliche, Französische, Englische Ibplien. S. 179—184.

Begriff bes Ihpils in verschiebnen menschlichen Lebensweisen und Ständen. S. 184 - 188.

#### \*II. Legenben.

- \*Die wiebergefundne Tochter. S. 191-196. [Bb. 28, 231-235.]
- \* Freundicaft nach bem Tobe. G. 197. [8b. 28, 235-237.]
- \*Die wiebergefundnen Gobne. G. 200. [Bb. 28, 237 240.]

\_\_\_\_\_\_

## Früchte

aus ben fogenannt=golbnen Zeiten

bes

achtzehnten Jahrhunderts.

Man ist gewohnt, das Zeitalter Ludwigs 14. so wie ber (3) Röniginn Anna in England goldne Zeitalter ber Literatur ju nennen; Zeiten Saturns, goldne Zeiten für bie Denfcheit maren weber bas Eine noch bas Anbre. Rriege vermüsteten Europa: in Staatssachen Partheigeift, in Religionssachen haß und Berfolgung, zwischen ben Clagen ber Menschen Entzweiung, Aussaugung ober Nieberbrückung ber untern Stände burch bie obern. ein falscher Nationalhaß, eine falsche Nationalehre, ein Streben nach blenbenbem Schimmer, nach Bequemlichkeit, Wit und Bergnügen bezeichnen ben Anfang bes verwichenen Jahrhunderts, auch an den lichteften Bläten unfrer weftlichen cultivirten Welt; die schweren Folgen bavon fielen größtentheils auf ben gahlreichsten. ben arbeitenden Theil ber Nationen. Er mußte leiben und barben, indeß Wenige im Glanz ber Ehre ober im Ueberfluß üppiger Freude lebten. "Als Ludwig 14. ftarb, sagt ein Augenzeuge") schien bas zerrüttete, gebrückte, verzweifelnbe Bolk seinen Tob als eine Befreiung zu fühlen; die Ausländer, ob sie wohl hoch erfreut

a) Memoir. du Duc de St. Simon, T. I. p. 265.

4 barüber waren, endlich eines Monarchen los zu seyn, der ihnen so lange Zeit hin Gesetze gegeben, und der ihnen durch eine Art Wunder in dem Moment entkommen war, in dem sie am sichersten auf seine Unterjochung rechneten, sie betrugen sich anständiger bei seinem Tode als die Franzosen." Gewiß lagen diese und andre hochgerühmte goldne Zeiten Roußeau vor, als er in seiner beredten Declamation gegen Künste und Wißenschaften die Frage auswarf: ob und wie viel diese zum Wohl der Menscheit beisgetragen hätten oder beitrügen?

Richt also uneingeschränkt auf Bohlseyn unsres Geschlechts ober auch nur einer Ration verbreitet sich der Glanz des Worts gülden, sondern nur auf das, was dazu ein Werkzeug seyn sollte, auf Künste und Wißenschaften. Wie hoch nun standen diese in dem genannten Zeitalter? Sind ihre Productionen unübertreslichsewige Muster in jeder Art? Stehen sie älteren Zeitaltern der Grieschen, der Römer, der Italiäner, Engländer u. f. vor? Sind sie seitsdem übertrossen worden? oder bleiben sie, Corneille und Racine, Moliere und la Fontaine, Boileau, Fontenelle, Abdisson, Swift, Gay, Pope u. f. stehende Muster für alle künstige Zeiten? Ein Jahrhundert weiter gerückt, können wir diese Fragen reiner und sichrer beantworten, als man sie in den Zeiten Ludwigs und der Anna selbst durch Streitigkeiten und Bücherstriege beantworten konnte.

Wären sie aber auch wichtig, biese Fragen? Mich bunkt es. Denn giebt es nicht noch auf der Einen Seite einen Hosgeschmack (de la vieille cour.) der über das Zeitalter Ludwigs nichts Erhabneres, über Abdison und Pope nichts Kunstmäßigeres kennet? Auf der andern Seite, wem sind die neueren Horden unbekannt, die diese einst so berühmten Werke des Geschmacks für wenig mehr als für Knabenspiele und abgekommene Tanzübungen achten? Stillnachdenkend erhebe die Göttinn hier ihren Arm und meße und wäge. Jede verlebte Zeit, jede Nation, alle gelten ihr gleich; Athen und Rom, Paris, Twikenham und Tidur. Ihre Greise schreiten über Bölker, Länder und Zeiten.

Gäbe es aber auch einen Maasstab bes Bahren, Schönen, Guten für alle Bölker, für alle Zeiten? Daran laßet uns nie zweiseln. Was blos auf Nationalgeschmack, auf sogenannt patriotischer Partheilichkeit, auf Coquetterie und eigensinnigem Humour, ober gar auf Wahnsinn, Frechheit und Ueppigkeit, beruhet, sliegt auf ber großen Waage, die über allen Bölkern schwebt, bald aufwärts. An jenem Läuterungsseuer, das Zeiten nach Zeiten immer seiner durchglüht, hält es bald die Probe nicht aus und versdampset.

Raum giebt es etwas Unterrichtenberes, kaum aber auch etwas 6 Schwereres als ein solches Gericht über die Todten, und zwar über die größesten Geister der Borwelt. Den Prunk ihrer Zeit abgelegt, Geist vor dem Geist stehen sie da. Die Tuda eines leeren Rufs ist verhallet: die entsernte Scho murmelt vielleicht etwas ganz anderes, als was ihre Nähe jauchzte. Bollends die Irrwische, die Sternschnuppen? Ein Klümpchen Schlamm liegen sie am Boden.

Aber die emgen Gedanken bleiben; mit den Jahrhunderten entwölken sie sich, immer heller aufglänzend. Auch die wesentlichen Formen der Künste des Schönen dauren; fast nur im Bedeutungslosen oder in Zusätzen der Unform ändern sich ihre Gestalten. Ungeheuerviele Namen trägt nach jener schönen Fabel Ariosts") der muntergeschäftige Greis, die Zeit, in den Strom der Bergeßenheit, um welchen mit großem Geschrei unaufhörlich Raben, Elstern und gierige Geyer schwärmen. Hie und da erhaschen sie einen hingeworsenen Namen mit Klaue oder Schnabel, laßen ihn aber bald wieder sinken; zwei heilige, weisse Schwäne wachen über wenige große Namen, fangen sie auf und tragen sie zum Tempel der Unsterblichseit hinüber.

a) Orlando furioso Canto XXXV. [11 fgg.]

7

## 1. Geschichte.

Unter Lubwig 14. exfistirte sie nicht. Historiographen besol= bete er; weise aber unterließen sie es, ihr Amt zu vermalten. nahm fie mit ju Felbe, feine Thaten ju feben; Boileau ftief laut in die Trommete: "Großer König, bore auf ju siegen; ober ich - bore auf zu schreiben" (an bergleichen Lob mar Lubwigs Dhr gewöhnt;) ber Satyren = und Obenmacher schrieb aber keine Geschichte. Racine, ber garte, blobe Raeine, fiel faft in Ohnmacht, als er in Gegenwart bes Königs und ber Maintenon ben Namen Scarron als eines Bogenreißers unvorsichtig genannt hatte; und als ber König in einem von ihm Namenlos aufgesetzten, ber Maintenon anvertrauten Memorial über die damalige Noth Frankreichs, ihn höchst - ungnädig erkannte, grämte sich ber arme Dichter ju Tobe. Racine also fcrieb feine Beschichte. Daniel, ein Resuit, verftand bas Ding beger. In seiner Geschichte von Frankreich machte er von ber Familie d'Aubigné, zu ber sich bie Maintenon zählte, eine so glänzende Erwähnung, daß sein 8 Buch bei ben Höflingen und burch sie weiterhin schnellen Lauf gewann. Er ward königlicher Historiograph und genoß seine Benfion schweigenb.

Wie kann man auch nur benken, daß ein Monarch wie Lubwig bei seinen Lebzeiten einen Geschichtschreiber habe? Ist die erste Pflicht dieses, Wahrheit zu sagen, Falsches nicht zu sagen, mit kühner Hand Glanz und Schimmer hinweg zu thun, wo diese die Begeschenheiten entstellen, Charaktere verfälschen; wie war ein Geschichtschreiber an einem Hose, unter einer Regierung benkbar, die ganz Schimmer, Schimmer von so betäubender, blendender Krast war, daß er die Welt um sich her zu einer Zauberhöle machte, in welcher allenthalben nur der Name des großen Monarchen glänzte. Das einzige Wort Ludwigs: l'Etat? c'est moi! verbot unter seinen Augen alle Geschichte.

Und wie fernhin reichten biese Augen! Er, der die Hollanber einiger öffentlichen Spöttereien wegen mit einer fürchterlichen Kriegsmacht ansiel, Er, der Bussie Rabutin eines ungezognen Couplets wegen verbannte, und des Telemachs wegen Fenelons unversöhnlicher Feind war; ein Machthaber, wie Er, litt keine Geschichte.

Reine andre wenigstens, als die ihm aus seinen eignen, auf seine eigne Rosten bargebracht ward, eine metallische goldne; aus Denkmünzen, die er auf sich hatte prägen laßen, mit Auf- 9 schriften, dazu er eine eigne Akademie bestellt hatte; eine vollwich- tig- goldne Geschichte.")

Desto hämischer neckten ihn bafür seine Feinde; besto lauter schrieen seine Berfolgten. Bon beiben Seiten war also keine Geschichte zu erwarten, die in gemäßigtem Licht einen ruhigen Anblick sobert.

Aber die Scenen rücken vorbei; die Zeiten ändern sich und erscheinen in ihren Folgen; dann erst beginnt eine vergleichende Geschichte. Berzweisle niemand daran, daß wir oder unsre Nachstommen die großen Begebenheiten unsrer Zeit nicht auch als Geschichte sollten kennen lernen. Auch sie werden in die Entsfernung treten, in der allein sie ein Maas mit reinem Anblick gewähren. Was im Ansang des achtzehnten Jahrhunderts Ludswig, Wilhelm, Eugen, Marlborough und andre, waren in Mitte des Jahrhunderts andre Helden; alle haben ihr Maas gefunden.

Die schäblichste Krankheit ber Geschichte ist ein epidemischer Zeit= und Nationalwahnsinn, zu bem in allen Zeitaltern die schwache Menscheit geneigt ist. Nichts dünkt uns wichtiger als die Gegenwart; nichts seltner und größer als was Wir erleben. 10 Treten nun zu diesem engen Gefühl noch aufblühender Nationalstolz, alte Vorurtheile von mancherlei Art, Verachtung andrer Bölker und Zeiten, von außen anmaassende Unternehmungen,

a) Histoire metallique de Louis XIV.

Grobrungen, Siege, vor Allem endlich jene behagliche ober vornehme Selbstaefälliakeit bingu, Die fich felbst als ben Mittelpunkt ber Welt auf bem Gipfel ber Bollkommenheit mahnet und nach dieser Boraussetzung Alles beäuget: so kommt in bies gange Chinefische Gemählbe eine Bergogenheit ber Begebenheiten und Riguren, die bei angewandtem Talent zwar unterhalten, vielleicht auch bezaubern tann, am Ende aber boch ermübet. Wir fühlen uns durch die alänzende Darstellung getäuscht und find unwillig über biefe Täuschung: benn bie Folgezeit hat ben falschen Firnik abgestrichen, die Begebenheiten anders gerückt und die Gestalten rein mobelliret. Die wenige Geschichten bes vorigen und ber ibm vorangegangenen Rahrhunderte laken sich jest noch mit zustimmenbem Urtheil vom Werth ber Dinge lesen! Anmaaffungen, Entwürfe, Schlachten, Lobsprüche, Siege - Alles hat mit bem Enbe bes Jahrhunderts ein andres Maas erhalten; und wer bürgt uns bafür, ja wer barf es fich anmaaffen, bak Er bies Maas icon in ber bestimmtesten Reinheit ber Absichten und ber Schätzung ber Dinge habe? Auf jeben Fall indes find wir weiter.

Die Geschichte Wilhelms von Dranien und der Königinn Anna hatte, obwohl aus andern Ursachen, dasselbe Schicksal. Die Gährung der Whigs und Torys, die hundert Dinge in einander mischten und ihre Bestrebungen mit jedem neuen Minister änderten, ja die oft selbst nicht wußten, was sie wollten, machten lange Zeit jede reine Ansicht der Begebenheiten und Charattere unmöglich. Swifts Geschichte der letzten Jahre dieser Königin ist das trockenste seiner Werke, und da es das aufrichtigste seyn will, doch auch einseitig, partheilich. Es gehört ein Erwachen dazu, den Traum und Drang der Begebenheiten zu ordnen, wenn er — geträumt ist.

Wie viel gehört überhaupt zum leicht ausgesprochenen Wort Geschichte neuerer Zeiten. Gin schätharer Schulmann ließ eine Rebe über ben Sat halten, "baß bie neuere Geschichte zwar angenehmer, bei weitem aber ungewißer sei als bie Alte" ") und

a) Joh. Mich. Beinzens Meine beutsche Schriften Th. 2. S. 228.

führte zu bessen Bestärkung als ein eifriger Berehrer ber Alten manche Gründe an. Das Ungewiße bei Seite gefest, in welches fich bie alte und neue Geschichte Berhaltnigmäßig wohl theilen möchte, ist die neuere Geschichte viel zusammengesetter und verflochtner als die Alte. Die Führung unfrer Geschäfte, ihre Sulfs- 12 werkzeuge und Maschienen, noch mehr die Entwürfe und Charaktere ber jungeren Welt haben jene plane Evibeng verlohren, bie und in ber Geschichte ber Griechen und Römer bezaubernd vestbalt. Alle Begebenheiten Europa's laufen in einander und ihre ersten Triebfebern sind oft, wo man sie am weniasten sucht, im bunkelften Winkel, nicht etwa eines Cabinets, sondern einer Gefindstube ober in einem noch beimlichern Raume. Die Register eines Staats, (Departements genannt,) tonen oft in einem folden Gewirr, ober Eins, gewöhnlich bas Rriegswefen, ruft allen anbern fo laut vor, bag eine Geschichte ber Zeit, b. i. eine harmonie ju ziehen, gewiß bas Werk nur eines Orpheus, Amphions, ober gar eines himmlischen Genius senn möchte. Sätte Boulainvilliers 3. E. aus ben zwei und vierzig Folio Banben von Berichten, bie über ben Zustand Frankreichs auf Befehl bes Berzogs von Bourgogne einlangten, ein Gemählbe entwerfen wollen, wie aristokratisch wäre es geworben! Batte Boffuet eine Geschichte feiner Reit geschrieben, welch eine klericalische Gestalt murbe fie gewonnen haben, da 3. B. ber Abt be Choisy seinen König zu einem förmlichen David und Salomo machte. Die jungfte, späteste Tochter Mnemosnnens, ift bie Muse einer mahren Geschichte: wenn wir in Mitte ober zu Ende bes Jahrhunderts an sie ober an Bor- 13 läuferinnen berfelben kommen werben; mit welcher Freude wollen wir sie begrüssen! mit welcher hoffnungsreichen Aussicht auf aufunftige Zeiten wollen wir fie umarmen!

Damit wird ben Geschichtsforschern Frankreichs und Englands unter Ludwig, Wilhelm und Anna an ihren Verdiensten nichts geraubet. Sie übten sich in ältern Zeiträumen, über die sie frei schreiben durften. Der brave Mezerai in Frankreich, Rapin de Thoiras in England thaten so viel sie konnten; St. Reals

Geschichte ber Berschwörung in Benedig, bu Bos Geschichte ber Lique von Cambrai, Bertots Revolution mehrerer Bolfer, Rollin u. f. merben immer noch mit Boblgefallen gelesen. Die jum Apparat ber Geschichte in Bibliotheken. Sammlungen ober in hiftorischer Kritif beigetragen, le Long, Lauriere, Launon, Da= billon und so viel andre Sammler in Frankreich und ben britannischen Anseln sind durch ihre Mübe ober durch ihre Rritik febr schätbar. Die Akademie ber Aufschriften lieferte trefliche Discufionen über bie alte und mittlere Geschichte, insonberheit Frankreichs; aus Furcht ber Unsicherheit in ben nächsten Gegenben besuchte die historische Muse entlegnere Reviere. "Wie werben Sie es machen, fragte ber Bergog von Bourgogne ben Abt Choify, 14 um ju fagen, baß Karl ber sechste närrisch mar?" "Monseigneur, antwortete biefer, ich werbe fagen: er war narrisch." Go als Lubwia 14. ben Geschichtschreiber Mezerai fragte: "warum er Lubwig ben 11 ten jum Tyrannen gemacht habe?" antwortete biefer bemuthig: Sire, pourquoi l'étoit-il? Damit hatte bas Gespräch ein Ende; beim grand Alcandre selbst mare es bamit nicht beenbet gewesen.

> Geschichte und Dichtkunft. Ein Musengespräch in ber vatikanischen Rotonba.

> > Im schönen Musentempel, wo ich einst Anschauend in Begeistrung mich verlohr, "Jungfräuliche Gestalten, sprach ich, lebtet — Wo lebtet ihr? Der reinen Menschheit Bilber, Woher nahm Euch der hohe Genius?"

Da füllte bes entzüdten Phöbus mich Des schönen Jünglings Bäan; und bas Chor Der Musen mit Gesang und Flötenton, Psalterion und Lever stimmten ein; Kalliope mit ausgeschlagnem Buch Euterp' und Erato, Terpsichore, Thalia; nur die Muse der Geschichte Saß schweigend da mit weggewandtem Blick.

15

3d nabete mich ibr, und Beift zu Beift Berftand fie mich, antwortete mir fanft: "Du wunberft, Frembling, bich, bag ich im Chor Der lauten Schwestern fdweig'? 3ch borche gu Und mert' auf unfres boben Rubrers Antlang, Und fern' an Jeber lebenbem Gefang. Ralliope fiellt meinem Ohr bor Augen, Bas einst geschah. Umfang und Ziel und Zwed, Das Maas ber Gegenwart und Leibenschaft Lern' ich aus ibrer und ber Schwestern Beife: Doch ftebt auch fdweigend bort Melpomene, Die ibren Rels hinansteiat: fiebe bort Urania mit ibrem Stabe, mit Erhobnem Ringer Bolybymnia, Sie lehren mich bie bob're Sarmonie Der Beltbegebenbeiten. Bord!"

Ich hörte — Belch einen anbern als ber Leper Klang, Als Flöt' und Cither und Pfalterion! "O Klio, " sprach ich —

"Menne mich nicht Rlio,

16

Die Preisende: benn meine Tuba gab 3d längst ber Rama, bie, bie Wangen voll Bon Athem, Lob verfündet. Meine Mutter Bar Mneme; ) ihre liebfte Schwester bieß Melete; b) und Aoibec) war bie jungfte, 3br aller Mutter war Mnemofone. d) Die Schwestern, bie Moibens Abtunft finb, (So faat ber Götterforuch!) fie werben einft 3m Unfebn finten: benn Mnemofone Dit ihren Tochtern, Mneme meine Mutter Melete und Moibe, bie brei bochften Und bebreften ber Musen febren einft Dem beffern menfdlichen Gefclecht gurud. Und fie erwarten meine nabern Schwestern, Die Schweigenben: bier Bolubumnia, Die mir ber alten Gotteslehre Beisheit; Urania, bie mir ber Belten Bau,

a) Bleibenbes Anbenten.

b) Ueberlegenbes Rachbenken.

c) Die Sangerin.

d) Bebachtniß, Erinnerung.

17

18

Der Zeiten Ordnung; bort Melpomene, Die Helbenseelen mir als Helbinn zeigt. Bir hoffen auf die Kommenden; und ich (Dies ist mein Amt!) blick' in die Gegenwart, Und horch' aus dem Bergangenen die Zukunst. Denkwürdiges nur schreib' ich; Spiel und Tand, Thaliens Masten gehen mir vorüber. Sei, Fremdling, unser Freund, und sern' auch du Der Beltbegebenheiten Melodie Erst hören, dann verstehn und lieben!"

Sie

Saß lebend vor mir; Beilchenblau ihr Kleid, Dunkelroth ihr Gewand mit blauem Saum, Ihr Ohr= und Armschmuck helles reines Gold,\*) So saß vor mir die Königinn und schwieg.

Ihr horchen aus ber Fern', ihr ftiller Blid Tief in die Zukunft; was fie zu mir fprach Und vorverklindet, bleibt im Bergen mir.

Richt Klio mit ber Tuba ehr' ich fürber; Die heilgen Töchter ber Mnemospne, Melete, Mneme und Noibe, sie Sind meine Musen. Benn die Menschheit einst Bom Traum erwacht, und jener schöne Jüngling Nicht müßig mehr Eidechsen spießet; b) wenn Er Musensührer, hirt, der Menschheit Arzt Und ihr Befreier, seinen Päan singt; Sind der gesammten Menschheit Musen Sie.

Baco

#### bon ber Befdichte.")

Unter menschlichen Schriften ragt an Würde und Ansehn die bürgerliche Geschichte hoch hervor. Ihrer Trene nämlich sind die Beispiele der Borsahren, der Wechsel der Dinge, die Grundvesten bürgerlicher Klugheit, der Menschen Name und Gerücht anvertrauet. Zu ihrer Würde tritt ihre

a) In einem befannten hertulanischen Gemählbe ist bie Muse ber Geschichte so gelleibet.

b) Am Eingang ber Rotonba ftanben ber Schlaf an ber Einen, Apollo ber Eibeche-tobter an ber anbern Seite.

c) De augmentis scientiarum L. II. Cap. 5.

Schwierigkeit, bie eben fo groß ift. Denn ben Beift in bas Bergangene auriidgieben und ibn gleichsam alt machen, Die Bewegungen ber Reiten, Die Charaftere ber Berfonen, ber Ratbicblage Gefahren, ber Sanblungen (als waren fie Gewäßer) verborgene Leitungen, bas Innere außerer Bormanbe, bie Gebeimnifte ber Regierung mit Meiß zu erforschen, fie treu und frei zu ergabten, bell endlich vor Augen ju ftellen, bagu gebort große Dube und ein grokes Urtheil, insonderheit da alles Alte ungewiß, das Reuere mit Gefahr umwunden ift. Daber bann auch biefer Geschichte viel Rebler umber= ftebn, indem Ginige ftatt Ihrer burftige, gemeine, fogar unanständige Ergablungen vortragen. Anbre Barticularberichte und Geschwätz barüber eilfer= tig in ungleichem Gewebe gusammenfliden, Anbre bie Titel ber Begebenheiten nur burchlaufen; wiederum Andre jebe Rleinigkeit, bie gur Cache nichts thut, verfolgen: Einige aus gar zu groker Rachficht gegen ihren eignen Bit Bieles fühn erbichten: Anbre zwar nicht bas Geprage ihres Geistes, besto mehr aber ihrer Affecten ben Begebenheiten einbruden und zufügen; ihrer Bartbei wohl eingebent, über bie Dinge felbst aber untreue Zeugen. Manche, bie fich in ber Bolitit gar wohl gefallen, bringen allenthalben Staateflugbeit an, und ba fie au biefer Oftentation Auswege fuchen, unterbrechen fie gar ju leichtsinnig ben Kaben ber Ergablung; Anbre schalten lange Reben unb Predigten, wohl auch lange Aftenstüde ein, mit wenigem Urtheil; so bag offenbar, unter allen menschlichen Schriften, nichts feltner ift, als eine eigentliche, gefehmäßige, volltommne Befdichte.

## 2. Denfwürdigkeiten (Memoires.)

Je ärmer an Geschichte (im hohen Sinne bes Worts) ber Anbruch bes vergangenen Jahrhunderts war, besto reicher war es in Frankreich und England, zumal in ersten Lande, an sogenannten Denkwürdigkeiten (Memoires.) Was ist in ihnen für unsre Zeit brauchbar? worinn sind sie auch für uns Muster?

Frankreich konnte sich treslicher Memoirs, sast von den Zeisten des wieder in Gang kommenden Schreibens rühmen. Der Mönchschroniken nicht zu gedenken; wer kann das Leben Ludwigs des Heiligen von Joinville lesen, ohne den gutmüthigen König, mit dessen Lebensweise man völlig vertraut wird, zu lieden? Nach Froissard und andern war im 15 ten Jahrhundert bereits Phislipp de Comines durch seine darstellenden treslichen Denkwürdigs

Digitized by Google

20

keiten ein Muster bieser Gattung von Schriften für seine Sprache worben. Ludwig den eilften, so wie Karl den Kühnen siehet man in ihnen denken, handeln, leben; er traf in einen Zeitpunkt großer Begebenheiten, war beiden so scharf contrastirenden Führern ders 21 selben nah, und wägt, naiv erzählend, wie auf der Vernunstwaage ihre Gesinnung, ihr Betragen, ihr Schicksal. Werke solcher Art machen im Stillen auf Jahrhunderte Eindruck; noch jest wird Comines in seiner besten Ausgabe.) wie ein belehrender Roman gelesen.

Fortan fehlten unter den folgenden Königen Denkwürdigkeiten ihrer Zeit, von vortreflichen Männern geschrieben, nicht; insonders heit waren die Zeiten der Kriege seit Franz 1., noch mehr die Zeiten der Ligue daran fruchtbar. Die Memoires von Bellay, Thuans Geschichte seiner Zeit, Boivin, Castelnau, Tavans nes, Montluc, d'Estoiles, Mornay, d'Aubigné, und wie viele andre! sind in ihrer Art schätzbare Schristen. Wem sind die Memoires de Sully unbekannt? Unter Ludwig 13. die Berichte von d'Avrigny, dem Marschall d'Etrées, Bassompierre u. f. Jeder ausgezeichnete Mann hatte in diesen verwirrten Zeiten seinen Memoirs Schreiber gefunden oder er schrieb seine Begebenheiten und Ansichten der Dinge selbst.

Auf bieser Sprachreichen lichten Höhe stand die Borzeit Frankreichs, als Ludwig 14. minderjährig auf den Thron kam. Die
22 Zeiten der Fronde begannen und endeten mit einem Reichthum
von Denkwürdigkeiten, die eifrig, sein, zierlich dargestellt und
erzählet, Leser jeglicher Art und entgegengesetzer Partheien vergnügten. Die Memoires des Cardinal de Rets z. B. wird man
lesen, so lange die Französische Sprache dauret. Sie schildern den
Lermen um Richts, der auf einen jour de Barricade, (ein
Sperren der Gasen) auf nichts höheres hinausging, sammt den
nächtlichen Zusammenlausen, Unruhen und Intriguen; bei diesen
die Charaktere der Theilnehmer und Theilnehmerinnen in mancher-

a) Memoires de Messire Philippe de Comines, Musgabe bes Langlet du Fresnoy Par. 1747. 4 Vol. 4.

lei Rang und Stande so lebendig, daß man sich in ihrer Mitte befinset, und wenn man die bekannten Bildniße dieser Personen dabei im Sinn hat, mit ihnen gleichsam mitsebet; selten zwar thätig mit ihnen, desto öfter aber wundernd und staunend, verabscheuend und disweisen hochachtend. Der störende Cardinal, der nach einem Leben voll Unruhe zu Nichts gekommen war, eigentlich auch zu Nichts hatte kommen wollen, konnte in seinem hohen Alter Beseres nichts thun, als in Ruhe leben und seine Schulden bezahlen. Die Memoires von Joly, Rochesoucault, Gourville, der Herzoginn von Resmours u. s., die der Erzählung des Cardinals als ergänzende Berichtigungen zur Seite gehen, dringen in diesen Winkel der Geschichte viel Licht der Menschenkenntniß, wenn gleich nicht immer der Menschenliebe. 23

Als Ludwig selbst ben Scepter ergriff, änderte sich ber Ton folder Denkwürdigkeiten nach jeder Beise bes Sofes. ten Abentheuer des Königs mit dem immer troftlosen Ende seiner Maitregen gaben galante und traurige Memoirs; die Rriegs = und Staatsbegebenheiten, das oft veränderte Hofleben von Zeiten ber Königinn = Vormunderin an durch alle Lebensperioden ihres verliebten, ehrfüchtigen, bann verwelften und bevoten Sohnes, mit allen Glücks und Unglücksfällen ber Söflinge und Minister, ihrer Werkzeuge und Diener, gaben Denkwürdigkeiten in der seltsamsten Und da von diesem Allen in Der Clase von Menschen, die bamals für die einzig gebilbete galt, allgemein gesprochen marb, ba man die Bilbniße ber Personen dieser Memoirs bamals an Sofen und in Schlögern aufstellte; so galten ihre Memoirs felbst als Muster bes Geschmacks und ber feineren Lebensart allent= Welche zierliche Bibliothet besitt nicht Denkmurbigkeiten einer Mottewille, Montpensier, d'Aunoi, Maintenon, eines Bussi=Rabutin u. f.? Welcher Kriegsmann ber alten. galanten Zeit hatte fich nicht um die Memoirs vom großen Conbe. von Turenne, Bauban, Billars, Bermid, Lugenbourg, 24 Catinat u. f., welcher Seemann nicht um die Denkwürdigkeiten Forbins, Tourville, du-Gue Trouins, welcher Staatsmann um bie Berichte eines b'Avaux, b'Eftrabes und bie Erzählungen

eines Montglat, Bouillon u. f. nicht bekümmert! Selbst die Denkwürdigkeiten, die in den Zeiten der Revolution, also ein Jahrhundert später erschienen, und den Hof Ludwigs betreffen, danden eine Lesewelt, als ob Ludwig noch lebte und herrschte. Ueberhaupt ist durch die Französischen Memoirs die Sprache, der Geschmack, die Denkart Frankreichs mehr als durch irgend eine andre Gattung von Schriften thätig in die Welt verbreitet.

Was sie nicht bewirkten, thaten Briefe. Boursault, le Pais, Boiture, Fontenelle hatten burch wizige, galante, naive Briefe einen Geschmack an diesen Räschereien des entsernten und näheren Umgangs vorbereitet; an der Sevigne Briefen glaubte man endlich das Muster so wie mütterlicher Liebe, so der feinsten weiblichen Schreibart zu sinden. Die vornehme Delicatese in ihnen gesiel am meisten; wenigstens ihre Phrasen ahmte man Standesmäßig nach. Und wer könnte den Briefen der Mainstenon, Fenelons, ja seines Borbildes schon, des heiligen Franz von Sales, ihrer schönen Vernunft, ihres zarten Ausstrucks wegen, den innigsten Beisall versagen?

\* \*

Wie stehen nun alle biese Productionen am Ende des Jahrhunderts? sind sie ausschließend ewige Muster?

Einen gemißen Ton der Farben, so wie den Firnis damaliger Galanterie hat die Hand der Zeit ziemlich scharf abgestrichen, als man unter dem Herzog Regenten und der nachkommenden Regierung ihre Folgen erlebte, so daß man in Frankreich dieses Tons längst satt war und ihn längst lächerlich gemacht hatte, als man ihn in Deutschland noch nachahmte. Zur Kunst ein schönes Nichts zu sagen gehörte eigens die Behendigkeit, der Glanz und die scheinbare Präcision der Französischen Sprache; die herzliche Biederkeit, oder wo diese fehlt, der schwerfällige Ernst der Deutschen machte jene leuchtenden Blige oft zu unsansten Donnerschlägen.

a) Bon St. Simon, Roailles, Richelieu, bu Clos u. f.

Die Manier, Charaftere ju geichnen, wie fie im Reitalter Ludwigs Mobe mar, gründete fich gleichfalls auf ben Bau ber Sprache, so wie auf ben Ton ber bamaligen Lebensart und Eine gewiße Metaphysit, bie ber Frangofischen Unterhaltuna. Sprache von jeber eigen geworden mar, sobann auch bie Flüchtigfeit bes hofdarafters. ber Gine Berfon ober Sache von mehre= 26 ren Seiten zu beäugen und mit einem neuen Ausbruck fie treffenb. und noch treffender zu bezeichnen strebte, gab den vielen Abstuffungen und Lichtbrechungen ber Begriffe Raum, Die ber Frangofischen Sprache sogar eine eigne Interpunction gaben: benn wie fie, lagen fich weber Griechen noch Römer interpunctiren. alle Sprachen Europa's find ihnen indeg bei Annahme bes Baues ihrer Schreibart gefolget. Wie bie Begriffe gerlegt und gespalten werben: so auch ber Ausbruck. Daß biese überfeine Schilberung ber Charaktere von fremden Nationen miglich nachgeahmt werbe, ift burch fich felbst klar; in lebhaftgeschriebnen Frangösischen Demoires thut sie keine üble Wirkung. Mit frischen Farben wollte man bie Bersonen seiner Bekanntschaft mablen; zu einer Galanacht gehörte also auch - Schminke.

So viel die Farben; anlangend aber ben 3wed und die Seele solcher Memoirs, wer fonnte baran etwas tabeln? Jeber Mensch, ber Denkwürdigkeiten erlebt ober verrichtet, hat bas Recht fie zu erzählen: je verständiger, je unterhaltender, um besto beger. Wer ihm nicht aubören will, verlaße bie Gesellschaft. An einem ftummen Memento mori als Inbegrif seines ganzen Lebens mag ein Karthäuser fich erbauen; Leben ift Meußerung feiner Rraft; von dem aber mas Seele und Hand wirkt, will auch das beweg- 27 liche Ruber ber Bernunft, bie Bunge, reben. Durch bies Sprechen über fich flart fich ber Banbelnbe felbft auf; er lernt fich als einen Fremben im Spiegel beschauen, und mas Shaftesburi fo boch anrath, theilen. Zwei Personen werben aus ihm, Der gehandelt hat und Der seine Sandlungen jest erzählt ober beschreibet. Bubem ift in solchen Erzählungen ber Erzähler gewöhnlich ber kleinste Theil ber Geschichte. Die Personen, mit

benen er bekannt warb, die Charaktere, die auf seinen Lebensweg trasen und sein Schickal bestimmten, die Begebenheiten, in welche er, meistens unwillkührlich, verslochten ward: (denn wer bestimmet sich selbst Ort und Zeit, Umstände und Zufälle seiner Ersistenz?) und wie Er sich dabei nahm, wie nach Jahren Er sie jetzt selbst ansieht; dies macht gewöhnlich das Interehanteste solcher Legenden. Der gemeinste Mensch kann in Umstände, in eine Verdindung mit Versonen gerathen, die gerade Er mit dem schlichtesten Blickansieht, da sie sich gegen Ihn am unverholensten äußern. Gourville, des Kammerdieners von Rochesaucault, Memoirs sind oft merkwürdiger als die seines Herren?

In Memoirs kommt zum Borschein, was sonst nirgend ans Licht tritt, ja wovon manche Philosophie und Politik kaum träusmet. Jest ein Abgrund von so wunderlichem Aberglauben, als 28 man diesem vernünftigen, jenem großen Mann a priori unmöglich zutrauen würde; jest in Kleinigkeiten oder gar in Führung der ganzen Lebensweise eine Eigenheit, die zuweilen dem Wahnsinn nahe gränzet; Schwachheiten und Größen, die uns überraschen, die man dem menschlichen Gemüth kaum zutrauet; in Allem endlich ein Spiel der Verhängniße und Zufälle, das eitle Menschen sich schwer eingestehen, und das doch in jede Scene des Menschenes so mächtig wirket. An reissüberdachten, wohlgeschriesdenen Memoirs bereichert sich also nicht etwa nur die Psychologie und die kable Geschichte; vielmehr und inniger der überlegende Verstand, die praktische Personens Sachens und Weltkenntniß.

Ja, wer wollte dem Herzen seinen Antheil an ihnen verssagen? Liebend oder haßend lesen wir sie, indem wir immer doch serne Zeiten, verledte Personen mit den Unsern vergleichen. Aus einer verschwundenen Welt erscheinen sie uns, um uns zum beßern Genuß und Gebrauch der gegenwärtigen, unsres Standes und Lebens zu erweden, zu stärken. Mancher Jüngling ist durch das Lesen der Denkwürdigkeiten Eines Mannes von großer Natur selbst zu einem nicht gemeinen Mann worden. Manchen Niedersgedrückten, Trostlosen hat eine einzige Stelle solcher Lebensbegeben-

herbere fammtl. Berte. XXIII.

heiten, Ein Entschluß, oft nur Ein Wort in ihnen wie ein himm= 29 Wenn aus irgend einer Gattung von lischer Genius aufgerichtet. Schriften Gleichmuth, bas nil admirari ") und bas noch schwerere nunquam desperare b) zu lernen ift, so mare es aus dieser; bie Meisten berselben sind ein fortgehender Commentar der Oden und Briefe bes horag über bie einzige praftifche Lebensmeisheit. warnend ober lehrend. Ja wenn ein Mensch noch einiger Aufrichtigkeit und Wahrheit fähig, wenn der Eitelste von hundert Lügen, beren er sich selbst überrebet, ber Trägste von gewohnten Hinläßigkeiten, bie ihn ins Berberben sturgen, noch zu retten, gu beilen ift; wodurch maren fie es, als burch Memoirs über fich felbit? burch einen ernsten Rurud- und sorgiamen Durchaana feines eignen, wie verlebten Lebens!

Benn Einer Nation, so mare ber unfrigen augurufen: "Schreibt Denkwürdigkeiten, ihr ftille, fleißige, ju bescheidne, ju furchtsame Germanen! Ihr stehet hierinn andern Nationen weit nach. Diese erhoben ihre Helben, ihre Entbeder, ihre ausgezeichnete Männer und Frauen auf Schwanen - ober Ablerfittigen in die Wolken: 30 Ihr laget fie matt und vergegen im Staube." Unfre alten Biographieen find nicht gesammlet; bie Frangöfischen, Englischen find Der prächtigen Ausgabe Thuans follte unfer Sleiban entgegengestellt werben; bas Unternehmen fam nicht zu Stanbe. Gine Biographia Germanica, wie bie Britten eine Britannicam haben, ift, soviel seit Leibnit bavon gesprochen marb, ein unerfüllter Bunich geblieben; an felbftgeschriebnen Lebensbegebenheiten find wir Deutsche sehr burftig. Selten schrieben unfre Belben: benn viele konnten nicht ichreiben: Die Cultur, Die ichon zu ben Reiten Frang I., Beinrichs 4., ber Elisabeth, Frankreich und England jum fprechenden Nationalruhm belebte, mar Deutschland in seinen obern reichen Ständen fast fremde. Unsre Domberrn schrieben

a) Nichts zu fehr bewundern. b) Rie zu verzweifeln.

nicht: unfer Abel spielte und jagte. Treufleißige Geschäftsmänner bagegen ermatteten und erlagen unter bem Joch ihrer vielvertheilten Geschäfte und unter bem noch schwereren bleiernen Soch bes Deut-Sprachen sie von sich selbst, so wars von schen Bebantismus. ihrer Treue, ihrer Religiosität, ihrem Diensteifer, von ber Burbe, bie sie zu tragen, von den Kämpfen, die sie zu bestehen, von der Ungnade, ber fie zu entweichen hatten — trauriges Leben! Der 31 vielverbiente Mofer in feinem patriotischen Archiv hat uns mehrere bergleichen Castra doloris bargestellt, die die Bruft ausammenbrücken, statt daß sie sie erweitern und erheben sollten, ja die aulest ben Seufzer aurücklassen: anch'io sono \*\*\*. ") freierem Blick seben Frangosen, Engländer, Italianer, Schweben auch unter Monarchieen umber! urtheilen und scheuen sich nicht beurtheilt zu werden; das Gefühl, daß fie einem Baterlande, daß fie sich felbst zugehören und von ber Anwendung ihres Lebens sich und ber Welt Rechenschaft schuldig find, gab ihnen Muth zum Urtbeile. Wenn bagegen in einen Deutschen von Stanbe zuweilen bas Gefühl, bag Er ein merkwürdiges Ding fei, fuhr, wie abentheuerlich spreifte er fich meistens in seinem vornehm-niebrigen In Ahnen lebt er, die er aufstellt, in längst verblichnen Schattenbilbern; und erröthet nicht, fich felbst bem Bublicum als einen Thoren barzustellen, ba es einen weisen verständigen Mann erwartete, ber mit Rudficht auf Andre, auf die ganze gebilbete Welt, anftändig bescheiben von fich rebe. Im siebenzehnten bis jur Balfte bes achtzehnten Sahrhunderts maren bie fogenannten Lebensläufe hinter ben Leichenpredigten und Epicebien bas fteife Maas beutscher Denkwürdigkeiten; nachher verloren sich auch biefe. 32 da dann hie und da eine freche Selbstlobpreisung ober eine erkaufte Lobpreisung burch andre ans Licht trat, Glorreich anzuschauen. ectel m lesen. Die Deutschen Gelehrten endlich — fie in ihrem mühseligen Kreise vertraten hierinn fast noch einzig den Ruhm der Sie lobten und befehbeten einander auch im Grabe; Nation.

a) Auch ich bin ein \*\*\*.

burch beibes warb das mahre Berdienst von den Händen der Zeit gesichtet und erprobet. — Aber auch unter ihnen, wie wenige sind, die von sich selbst zu schreiben wagten! und die meisten derselben erzählten ein wie trauriges, Mühvolles Leben!

Denkwürdigkeiten sein selbst müßen, zu welchem Stande man auch gehöre, rein menschlich geschrieben seyn; nur dann interefiren sie den Menschen. Und Deutschen zumal dei unsrem Charakter, unsern Sitten, unser Versasung und Lebensweise ist diese Gemüthlichkeit unentbehrlich, ja vielleicht unableglich. Der galante Scherz mit sich selbst und der Welt, geschweize mit der Politik, ist und selten gegeben. Menschliche Denkwürdigsteiten aber, wem wären sie untersagt? ja von wem würden sie, seiner eignen Bilbung wegen, nicht gesodert?

## Maas ber Abraftea in Dentwürbigteiten feiner felbft.

ß n ņ

33

- 1. Niemand erröthe beschämt ober zitternd, daß er von und über sich selbst schreibe; als ein Vernunftwesen ist er Rechenschaft über sich, sich selbst schuldig. Wozu er von der Natur bestimmt sei? was er geworden? weßhalb nicht mehr? was ihn daran verhindert? wer ihm dazu geholsen? Fragen, deren sich keiner überheben sollte. Jede Pflanze, jeder Baum hätte, wenn es Vernunft besäße, das Recht also zu fragen; in seinem Namen thuts der Natursoscher, der Haushalter. Naturssorscher und Haushalter über und selbst sind Wir, mit angebohrnen, unveräußerlichen Naturrechten.
- 2. Sogleich treten uns bei biesen Fragen eine Menge Gegenstände vor, die unsre Ausmerksamkeit fodern. Bir gaben und versagten uns unsre Fähigkeiten und Neigungen nicht selbst; wir riesen uns nicht an die Stelle, wo wir von Kindheit auf unsre Bildung oder Mißbildung erhielten. Was uns hier förderte oder aufhielt, wirkt auß ganze Leben; die Hinderniße, die uns in den Weg traten, samt dem Schaden, der uns daher erwuchs, 34

find unersetbar; sie dauren fort, drücken vielleicht auch andre und mißbilden sie. Daß sie abgethan werden, dazu sind wir ihnen also unstre Beihülse schuldig. Wenn mit Nennung der Namen, mit treuer Bezeichnung der Lage der Sache und Umstände, sich hundert anklagende Stimmen allmälich erheben, so bestürmen, so zerreißen sie, hart wie es sei, das Ohr der tauben Fühllosigkeit endlich. Gedrängt wird sie, aus öffentlicher Beschämung zu thun, was sie aus edel z freiem Willen nicht thun mochte; sie muß die drückendsten Hinderniße der Menschenbildung hinwegthun; sie muß besern. Die aus dem Fegseuer jugendlicher Quaalen ertönende Stimmen haben sie dazu gezwungen, ja überwältigt.

Dankbar zeichne ber Selbftbiograph bie Schutengel feines Lebens aus, die ihm, meistens fo unvermutbet! Troftreich begegneten, ihn retteten, ihm forthalfen. Nicht nur ist bies bas angenehmfte Geschäft bantbarer Erinnerung, bie auf ben lichtesten Augenblicken best jugenblichen Lebens am liebsten weilet: sondern eben diese Gefühlvolle Auszeichnung erhebt andre Gleichbedrängte, ruft andre Gleicheble ju hülfreichen Schutengeln ber Berlakenen auf. Wie Undankbarkeit bas ichanblichfte Lafter im Leben eines Menschen ist; so wird Dankbarkeit ber suke Beibrauch. 35 ber auch bas Wibrigste im Leben mit Erquidung begabet. Noth und Mühe find bem Zurudbentenben wie ein Traum vorüber; bie Kekeln ber Bein find von unsern handen hinmeg: ber lichte Befreier fteht vor uns, unferm Bergen eingeprägt, unfrer Erinnerung unauslöschlich. Milbe Gabe bes himmels! Balfam, ben ein mitfühlender Beift bem leibenben Gefchlecht ber Sterblichen burch bas Gefet gab, bag in ber Erinnerung bas Bittere felbst füß werbe, wenn wir es wohl anwandten, und bag in unserm Leben uns nichts so aufrichtet, stärkt und belebet, als bas genoßene Mitgefühl Anbrer. Wie Sterne einer andern Welt erschienen uns biefe Ebeln; wie Sterne einer anbern Welt alänzen fie ewig in unserm Herzen, erquidend, erwärmend. mand ist, ber auch in ben frembesten Lebensbeschreibungen bergleichen Gricheinungen nicht mit Bohlgefallen lefe: fanft - bezaubert

lieben und loben wir an andern, was wir selbst vielleicht nicht leisten konnten. Wohlan! andre höhere Gemüther werben es leisten; und Du muntertest sie dazu an.

- 4. Ueber Fehler ber Jugend hupfe man nicht hinmea: ihre Folgen ziehen fich burchs ganze Leben. Dies baut seine Alter wie Stodwerke über einander: unter bem Dache wohnt fich unficher. wenn ber Grund bes Gebäudes schlecht gelegt ward. Borzüglich bemerke man ben geheimen Keinb, ber uns mitfolgte, unfre liebste 36 Eigenheit, sobald sie wider Blan und Regel mar. Sie zeich= nete uns immer aus, machte uns oft anstoken, noch mehr pergegen, noch mehr versäumen. In jugenblichen Jahren feben bie Menschen ihr nach, bewundern sie gar lächlend; im ernsteren Alter richten und strafen fie solche besto unerbittlicher, besto schärfer, Wohl ihm, ben hierinn die Borfehung nicht verzärtelte, bem fie frühe, scharfe Censoren weckte! und wohl ihm, ber bas scharfe Regelmaas biefer Censur nutte! Bergartelte Lieblinge bes Schickfals find in spätern Nahren fich und andern zur Last: ihre nicht abgeriehne Eden und Breiten brücken und verwunden. ist nichts Liebenswürdigeres, als die gelehrige, sanfte Gemüthsart eines Menschen, ber fich selbst überwinden, fich selbst ablegen, ber bas Joch in seiner Jugend tragen lernte. Non ignara mali, miseris succurrere disco,\*) ift vielleicht bie gartefte Senteng, bie je eine menschliche Lippe sprach; mit ben innigften Banben giebet fie schwache an starte, hülflose an hülfreiche Menschen, und macht beibe burch einander glücklich.
- 5. Es ift ein Naturgeset im Gange bes menschlichen Schicksals, daß, wie früher ober später jeder Fehler in seinen 37
  Folgen sichtbar werden muß, alle Unregelmäßigkeiten unsres Charakters durch Anstöße uns fühlbar werden: benn auf Ordnung und Harmonie ist die Welt gebauet. Gegenseits ist auch kein edles Bestreben, das sich nicht durch sich und

<sup>\*)</sup> Selbst bekannt mit bem Unglüd, lernt' ich Unglückichen beistehn. Birgil. [Aen. I, 630.]

in feinen Folgen lobne; vor Allem lohnen Boblwollen. Großmuth, Liebe. Daß man noch so manche wilbe Zweifel gegen die Borsehung in Ansehung der moralischen Welt heget. kommt baber, weil man biefe felten recht aufbeden und bas innere Leben ber Menfchen entrathseln mag. Durch Selbst. biographieen kommt es an den Tag: und o wie wird durch sie die Borsehung gerechtfertigt! Ein selbstgeschriebener Brief Tibers von ben Quaalen seines Gemuths auf seiner Wohllustreichen Insel saat bierüber mehr, als eine lange Declamation fagen fonnte. - Schritt für Schritt wird in unserm Leben ber ftille Gang ber Abraftea Da ist teine Schulb, die fich nicht strafe, tein Gutes, Wir sind uns sogar bewußt, was unabbas fich nicht lobne. gebüßt noch auf unfrer Rechnung ftebe, und seinen Augenblick ber Einfoberung erwarte, wofür und wogegen uns Dies ober Renes fomme, womit wir es verbient ober veranlaßt haben? wie es weaautilgen sei, u. f. Immer nur burch überwindenden, nie ersin-38 fenden Muth, burch Zutrauen und Hoffnung. Nur Tugenben höherer Ordnung in jeber Art verbegern begangene Fehler, und bringen oft ein reineres Gute hervor.

Diese Führung ber Abrastea im menschlichen Leben, bie manche Blüthe abwirft, um Früchte zu reisen, Sie sei das Augensmerk jedes moralischen Selbstbeobachters und Geschichtschreibers. Nicht uns leben wir, sondern dem Ganzen; das Ganze wirkt auf uns, und prest uns, Ihm anzugehören. Der gebildetste Menschift der, dem für sich und Jedermann die moralische Grazie ganz und willig in seiner Brust wohnet.

6. Unziemend sind also bei jeder Selbstbeschreibung jene elle Nachschmedereien jugendlicher Leichtsertigkeit, von benen auch Roußeau's Confesionen nicht frei sind. Eine Beicht (Confesion) soll diese Selbstdarstellung nicht seyn; jene gehört Gott und dem Beichtiger; voll lüsterner Begier nach verledten Jugendjahren ist eben als Beicht sie unanständig und häßlich. Wer über sich selbst spricht, soll ein reiser Mann seyn, der zwar, wie Franklin es nennet, die Irrthümer und Abwege seines Lebens

nicht verschweiget, sie aber auch nicht wiederholen möchte, und linde nur an ihren Plat stellt. Dafür bedarf er dann auch keiner Bußthränen, noch weniger jenes ewigen Murrens mit Gott und mit sich selbst, das uns in frommen Tagebüchern so sehr zur Last fällt. Der Selbstbeschreiber habe seine Tagebücher geendigt, 39 und rede über sich, wie über einen Dritten, oder da dies nicht leicht möglich ist, wie ein Wiederkommender, der sein Leben, wie es auch aussiel, geendigt hat, und es jetzt seinen Mitgeschöpfen, als ein verlebtes Naturproduct, darlegt. Weder ärgern will er, noch prangen; aber lehren, nutzen, dies ist seine menschlich wohlstdige Absicht.

Rein Leser wird so leicht seyn, ber in Erinnerung bessen. was ihm, auch mangelhafte. Lebensbeschreibungen gewährten, bergleichen nicht in biefem reinen Umrif, in biefer Seelenvollen Geftalt Bohlan, er greife selbst zum Werk: benn auch Er hat münschte. Nicht bem Aublitum, aber fich ift er biefe Recapitus lation, bies zweite, geiftige und iconere Leben feines Lebens schulbia: es wird ihm hie und ba Reue, vielleicht füße ober bittere Thränen, burchaus aber eine mannichfaltige Belehrung über sich selbst, und am Ende eine staunende Verwunderung gemähren, die sich in beitern Dank aufloset. Reber wird sein Leben unter einem eignen Bilbe ansehn: alle aber werben barinn überein tommen, daß es ein geschäftiger Traum von Birtlichkeiten mar, die uns umgeben, ju benen wir mit gehören. und auf welche wir selbst sehr wesentlich wirken. Ein Schatte bes Schattens ift ber Menfc, fagt Pinbar, und boch ift er 40 bas erfte Rab unfrer fichtbaren Schöpfung; für fich und für andre trägt er, als Engel ober als Damon, Tob ober Leben in seinen Händen. 1)

<sup>1)</sup> In A folgt S. 40—49: Horaz, Br. 1 B. I. Ueber fich felbft. [8b. 26, 270—273.]

50

3.

#### Gebanken (pensées), Maximen.

Was uns vom höchsten Alterthum übrig geblieben ist, sind unter anbern finnreiche Spruche, Lehren, Magimen. Fast alle morgenländische Bölker besitzen einen Schat berselben. Bebraer, Araber, Berfer, Sinefen; bei ben meiften von ihnen find fie sogar, nebst Sagen und Rährchen, ber Grund ihrer Rational = Beisheit und Dichtkunft worben. Den Griechen fehlte es baran nicht; von ben Spruchen ihrer sogenannten Beisen an, gieng ihre elegische und lyrische Dichtkunst beinahe bavon aus, und je mehr fich bas Drama verfeinte, besto reicher wards an icharffinnigen und moralischen Sentenzen, wie die Schauspiele Euripides und bie Reste ber jungern Komödie zeigen. Ihnen folgten bie Römer: bie neuere Berebsamkeit und Poefie ward baran noch reicher. Welche Menge Concetti besitzen bie Stalianer! die Rofranos") ber 51 Spanier wurden häufige Themata ihrer Gefänge: das älteste Sulbenmaas ber Rebonbillas bilbete fich an ihnen. Biele biefer Spruche murben Beisheit bes Bolfs, Spruchwörter; ben gröbern ober verfeinten Genius einer Nation erkennet man aus ihnen.

Auch der Französischen sehlte es hieran nicht; die Pensees und Maximes indessen, die unter Ludwig 14. eine eigne Gattung von Schriften wurden, waren von einer andern Art. Indem man allenthalben scharssing ober sein sich auszudrücken bestrebte, und mit dem Wenigsten das Meiste, das Stärkste auß gelindeste sagen wollte: so bekam natürlicher Weise der Ausdruck eine epigrammatische Kürzung, und Rundung, oder eine Spize, pointe. Man besliß sich einer gewißen Nachläßigkeit in hingeworsenen Gedanken, denen man eine schöne Naivetät beimaas. Andre strebten zum Hohen hinauf; andre theilten den Lichtstral und ließen ihn anmuthig schimmern, wozu die metaphysische Präcision der Sprache viel beistrug. Kurz, sinnreiche Gedanken wurden zur Mode; Pater Bous

a) Melobifche Sentengen.

hours sammlete bergleichen aus Alten und Neuern, sogar aus ben Bätern ber Kirche. \*)

Bor andern waren es Pascals und Rochefoucaults Gebanken, die gleichsam eine eigne Rubrik claßischer Litteratur 52
bestimmten. Pascals Gedanken waren hingeworfene Scizzen, größtentheils über die Religion, von denen man nicht recht weiß, wozu
er sie brauchen wollte. Sie stellen den Menschen an ein Unendliches, an einen Abgrund zu beiden Seiten, (den Pascal immer
auch neden sich sah;) da dann natürlich sein Ebenmaas schwindet.
Die großen Contraste, samt dem Gewicht, das auf sie gelegt wird,
geden nothwendig erhadne, starke, große Gedanken, bei denen uns
oft schwindelt. Und Pascal drückt sie so majestätisch-ernst, so
Schwucklos-einsach aus! Unstreitig ist er der Erhabenste der
Prosaisten Frankreichs.

Aufs Daas ber Dinge jurudgeführt, tann man fich inbeg schwerlich bergen, daß manche dieser Contraste grotest und übertrieben sind. Als Mitwesen ber Schöpfung hat fich ber Mensch nicht mit bem Unendlichen, sonbern mit ber Endlichkeit zu berechnen, wo ihm bann in Allem fein Maas, fein Zwed, feine Bestimmung grugsam vorliegen; bas Beitere hat die Borsehung hinter einen Borhang gestellt, ben nur Glaube, Liebe und Soffnung durchdringen mögen, nicht megend, fondern ahnend. Angst. Furcht und Schauber, die den franken Bascal erfüllten, bringen uns hiebei nicht weiter. Auch find in seinen Gedanken die Sübischen Schriften und das Mübische Bolf sonderbar beäuget, so daß man 53 wahrnimmt, ber mathematische Kopf, ber bie Cykloibe fand, fand beshalb nicht auch die Cykloide des Ganges der Religion und Menschheit. Seine vortrefliche Gebanken haben in Manchem also einen porfichtig prufenben Lefer ober einen einschränkenben Commentar nöthig, an benen es ihnen, (bie wenigen Anmerkungen Voltaire's ausgenommen) vielleicht noch fehlet. Den Bascal noch

a) Pensées ingenieuses des Anciens et des Modernes, recueillies <sup>1</sup> p. le Pere B. Paris 1692.

<sup>1)</sup> M: recueillés

höher zu spannen, als er fich selbst spannt, ift eine vergebliche, vielleicht schädliche Arbeit.

Wie Pascals Geist oft zu hoch fliegt und vor uns in ben Bolten verschwindet, fo frummen fich Rochefoucaults Gebanten, obwohl fehr finnreich, fein und zierlich, in bie Enge ber von ihm gekannten hofwelt, die seine Welt mar. In ihr mag alles aus verkappter Eigenliebe gebacht, gefagt, geheuchelt unb gethan werben; ware beshalb Eigenliebe bas einzige Brincip aller menschlichen Sandlungsweise? Offenbar gehören wir ber großen Natur zu, ber wir in Trieben und Reigungen, selbst wiber unsern Willen, uns nicht entziehen mögen; alles Moliren schabet; wir find und gehören bem Ganzen, aus bem wir kamen, in welches Rochefoucaults und fpaterbin Selvetius wir zurücktehren. Philosophie, die Alles auf gröberen ober feineren Eigennus grünbet und babin jurudführt, ift bie falteste unter ber Sonne, bie 54 ber fortstrebende Bang ber Ratur selbst widerleget. Kann ber entschloßenste Egoift es je bahinbringen, sich selbst allein zu leben? Bom feinsten Element bis jum höchsten Gebanken und Willen ber Schöpfung muß zulett Alles Allem bienen. Gine Ausgabe von Rochefoucaults Gebanken, worinn biese, nicht pebantisch, sonbern in feiner finnreichen Manier contrastirt murben, mare für ben Berstand und das Herz der Menscheit eine Wohlthat.

Und von dieser Zeit an begann man in Frankreich aus jedem Hauptschriftsteller (wie man es nannte,) den Geist, esprit, heraus zu ziehen, wurd so bekam man eine ungeheure Anzahl getrennter, scharsstinniger, wisiger Gedanken. Bon welchem berühmten Schriftsteller hätte Frankreich nicht einen Esprit? von inländischen und fremden. Sie stehen alle in Auszügen da, wie im Ariosis Monde der abgeschiedne Verstand der Menschen in Gläsern.

Auch nach England, das damals mit Frankreich in großem Zusammenhange stand, ging diese Gedankenlese über, die jedoch auf der Insel mehreres Gewicht, oft ein Sterlinggehalt erhielt.

a) Esprit de Montagne &c.

Swift, der in seiner Jugend viel wißige Franzosen gelesen hatte, war in abgerißenen Original-Gedanken einzig; sie haben alle seine 55 eigne, oft bisarre Manier; es sind aber auch tresliche Goldstücke unter ihnen, mit denen wir uns dann und wann künstig bereichern werden. Pope sammlete Witz aus allerlei Schriften, und preßte ihn in seine wohlklingenden Reime. Poungs Nachtgebanken endslich sind das Non plus ultra sinnreicher, witziger, erhadner, frommer Gedanken, glänzend wie das nächtliche Firmament; wer mag sie ordnen und zählen?

\* \*

Da bergleichen Gebankenvorräthe, mit dem Jahrhunderte fortgehend, immer vermehrt worden sind, so ist die nächste Frage wohl die: "wie sind sie zu gebrauchen? daß wir nicht unter ihnen, wie in Würz- und Blumengärten eines sansten Todes sterben."

Man nennet eine bekannte Blume penséo, eine andre Veraif mein nicht: mehreren Sprachen ift also bie Aehnlichkeit zwischen Gebanken und Blumen geläufig. Und wie sollte fie es nicht fenn, ba Gebanken wie Blumen bluhn und verbluhen, fich aber im Schoos ber Ratur unaufhörlich fortpflanzen? Der Lenz bes menschlichen Lebens bringt die schönsten hervor; das Alter nimmt manche babin; im Winter ber Tage suchen wir unfre eigne Jugendgebanken oft vergebens. Gine Gattung solcher hingestreueten 56 Gebanken könnte man also ben Beilchen vergleichen; ihr Duft fündigt fie an; fie selbst verbergen sich bescheiben. Eine Reibe andrer, die das Gartenbeet erzogen, find Ranunkeln, Narcißen, Tulipanen, bem Auge icon, aber Geruchlos; andre bagegen Spacinthen. Lilien. Rosen. Liebhaber ober Liebhaberinnen solcher Gebanken, die fie gereimt und profaisch in ihre Denkbucher eintragen, mogen jum Unterschiebe berfelben die Blume, ber ein Gebanke ähnlich ift, jur Berschönerung ihres Buches beizeichnen.

Aber es giebt auch Cebern von Gebanken; ja warum sollte man Einige berselben ben Elementen ber Welt, bem Feuer, ber Lebensluft, ben Winden nicht vergleichen? Sie stärken und entzünden; glühende Funken, Samen der Erkenntniß, Fermente des Lebens. In Sinem Samenkorn liegt oft ein System, eine Wißenschaft, wie ein Baum mit allen seinen Zweigen; in andern wehet ein Geist, ein Muth, der zu den daurendsten Wirkungen aufruft. Große Maximen beleben noch mächtiger als Gedanken; sie verlaßen uns nicht; als leitende Stimmen gehen sie vor uns. Ueberhaupt wirken große Gedanken mächtiger, als blos schöne, oder scharssings Gedanken; es sei dann, daß diese eine neue Welt öfnen, und eine ungesehene Reihe von Wahrheiten entsalten. Oft thun dies auch in der höchsten Einfalt naive Gedanken, oft selbst nur ein naiver Ausbruck. Wie eine Perle lag er in der Silbermuschel da; wohl dem Finder, wenn die Perle reif ist!

Denn mas hilft aller Schmud und Romp ber Gebanken. wenn ihnen Wahrheit fehlet? Gin Geift, ber nach Wit und Scharffinn hafchet, wird balb als ein falfcher Geift (fol Esprit) unausstehlich. Unverrückt geht die stille Wahrheit ihren Gang fort, ben falschen Wit, so sehr er auch blenbete, abzustreifen: längst vor Ende bes Sahrhunderts waren in Frankreich manche zu Anfange beffelben vielbeklatschte Einfälle und Wendungen jum Spott worben; die Schreibart hatte einen gesetzteren Ernft angenommen, zu bem fich jene alte Hoffpielereien nicht mehr füg-Bollends Zeiten und Anläße, da man über Leben und Tod. über bas Schickfal ber Nation sprach, sie waren für Wort - und Gebankenspiele fast zu schwer, zu ernsthaft. Werben die Reiten wiederkehren, da in ber französischen Akademie jeder Eintretende Gesetsmäßig bem Bofe und bem Carbinal Wortblumen streuen mußte? Die Reiten, ba felbst in ber Atabemie ber Wifenschaften b'Alembert bei jeber seiner Bointe im Lesen innehielt, bamit Wie bem auch sei; bem Charafter unfrer aeklaticht wurde? Sprache und Nation ist ber falsche Glanz (faux brillant) bes Frangösischen Wites frembe.

Durch Blumengärten von pensées öfters mussig zu gehen, ift beinahe gefährlich; ber Duft der Burzreichen Blumen benebelt das

Haupt und macht ben geiftigen nüchternen Sinn trunken. Reine Leserei fobert eine so strenge Diat als bas Lesen abgerißener, bingestreueter Gebanken. Ueber jeben sollte man sich Rechenschaft geben: "ist er mahr? und wiefern? wie kam ber Denker auf ihn? und was hat er für Folgen?" Dies sich selbst turz ober ausführlich, aber bestimmt zu bemerken, ift eine Conversation ber Beifter; eine Uebung, ba mir felbst aus bem Falschen ober Halbwahren Wahrheit lernen. Manche Gebanken führen uns in biefer Geistestunterrebung ungemein weit auf Wege und ju Materien, an die der Autor selbst nicht dachte; aus manchem Samenkorn, bas ein Bogel hintrug, erwuchs mit ber Zeit ein Wald von Bäumen, eine neue Schöpfung. Bie Diberot ben Seneka burchgebet und controlliret, wie Macchiavell ben Livius, andre Italianer den Tacitus ausgesponnen und commentirt haben: so bürfen wir mit einzelnen pensées ober thoughts berühmter Männer, die unfrem Geist verwandt sind, umgehn. man fie variiren, wie in Spanischen Liebern bie sogenannte Gloffa ben gegebenen Gebanken, die Letra, variirt, umkehrend. erweiternd. Für jugenbliche Jahre ist bieser Geifter - Umgang eine trefliche Uebung; er west bas Urtheil und veranlagt Gebanken. 59 Wer wollte aber auch je ohne biesen Umgang leben? wer je für ihn alt werben?

Noch schärfer aber als Gebanken müssen Maximen geprüft werden; ihr Einfluß ist höchst wichtig. Wie sogar Minen und Gesichtszüge sich beim Umgange unvermerkt mittheilen, so auch bei Lesung hochgeachteter ober geliebter Schriften die Haltung des Geistes und Herzens, in der der Autor schrieb, sein Charakter. Unvermerkt, auch wo man ihn verbergen wollte, blickt er durch; unvermerkt, selbst wenn wir gegen ihn auf der Hut sind, geht er in uns über. Dies ist die Saldung oder das Gift, mit dem berühmte Schriftsteller ohne ihr Wißen unwillkührlich auf ihre Zeit wirken. Eben auf diesem unmerklichen Uebergange (transspiration)

beruhet die innigste Sympathie, wie die widrigste Antipathie zwisschen Geistern und Geistern.

Wenn wir aus ber Gesellschaft jurudtehren, munbern wir uns oft, daß Menichen so benten und sprechen konnten! Ihre Urtheile frappirten und: wir staunen ihre Denkart an, als ob fie aus bem Monde tame. Seine Maximen verbirgt man mehr 60 und parabirt oft mit falschen; mit sogenannten Sentiments, bie schon burch ihren erborgten Prunk als Lüge fich selbst verrathen. Bie man in ber Gesellschaft Bersonen clafificiret; so unterscheibe man fie auch in Schriften. Die Haltung ihres Charafters nämlich, b. i. wohin das Resultat ihres Denkens, Dichtens und Trachtens gehe? ob es gludlich ober ungludlich mache? Menschen ent= aweie ober vereine? Ihr Musen und Grazien, bewahrt uns por bofen Damonen! Gine verberbliche Maxime, in unfern Berstand, in unser Herz aufgenommen, schabet mehr als hundert gelesene falsche Gebanken. Ueber diese findet fich der Verstand endlich zurecht: da jene das Serz veraiften und vervesten, zumal wenn fie uns schmeicheln. Gin quter Geift, wie unendlich mehr ift er werth. als ein häßlich-ichoner Geift, ber uns verberbt und verführet!

Wollten wir wohl, daß unste näheren Freunde nach Rochessoucaults, nach Helvetius Grundsäßen denken sollten, so unschuldig diese Grundsäße bei ihren Bekennern gewesen seyn mögen? Wollten wir, daß Swifts Unzufriedenheit mit der Welt, seine harte und böse Laune in die überginge, die wir wie uns selbst lieden? Gine seinere Verkehrung des Sinnes und der Moral, Stolz, Frechheit, eine vornehme Insolenz gehen eben so unverwerkt über, zumal in Jahren der äfsischen Jugend, die sogern 61 von ihren Vergötterten Denkart, Styl, Gebehrden nachahmt, und sich damit selbst vergöttert dünket.

Ob der himmel einem Zeitalter große Geister bescheren wolle, sei ihm überlaßen; er gebe uns nur heilbringende Genien, gute Geister.

"Wenn mich, sagt Diberot in seinem Sprengebächtniß auf Richardson, eine bringenbe Roth zwänge; mein Freund geriethe

in Dürstigkeit; mein mittelmäßiges Vermögen reichte nicht hin, für bie Erziehung meiner Kinder zu sorgen; dann werde ich meine Bücher verkausen, aber Dich werde ich behalten. Dich behalten, und neben einen Moses, Homer, Euripides und Sophokles stellen; euch werde ich wechselsweise lesen." So Diderot; ein andrer wird sich andre Freunde wählen; niemand aber als ein Mensch ohne Charakter wird Charakterlose Schriften unter die Lieblinge seines Herzens zählen.

\* \*

Enblich bei ber Sagb frember Gebanken laget uns auf ber but fenn, bak mir unfre eigne barüber nicht verlieren. Deutsche geben mit Stammbüchern umber, die Sprüche und Marimen Andrer uns erbittend. So im Leben, fo in ber Litteratur bei jedem Anlak. In Collectaneen waren wir länast Deifter: wie? und wir bebenten nicht, daß unfre eigne Seelenfrafte uns 62 nicht immer zu Gebot stehen, daß die schönsten, die blühendsten Gebanken nur bei Gelegenheiten, in glücklichen Augenblicken, oft vielleicht aar lieber bort als hier, wie Boten ber Liebe kommen und verschwinden? Die witigsten, die finnreichsten Ausländer erhaschten jede vorüberschwebende Bluthe ihres Geiftes; Boltaire sprang vom Tisch auf, einen Einfall, der ihm schön buntte, aufauzeichnen; andre lieffen feine von einem benkenben Mann gehörte Meinung untergeben, wie so viele, so viele Ana zeigen! Fühlen wir nicht im Leben, burch einen unerwarteten, oft bisarren Gebanken eines Dritten uns aufgeweckt, und bisweilen auf Bahnen geleitet, auf welche wir einsam nie gerathen wären? Und wenn wir nach Rahren einen Ort, eine Gesellschaft besuchen, wandelt uns nicht bisweilen ein Staunen an, wie anders wir ehemals hier bachten und und befanden? Also auch die Gebanken kom= men und geben; fie ziehen wie Bugvogel vorüber. glaubet man oft kaum, daß man ehedem so gedacht habe. Und ba bie ersten Gebanken oft, nicht aber immer die besten sind; wie lieb werben uns in ber Folge ber Jahre alte Denkbucher unf -

rer selbst, Memoranda der Jugend! Sie bringen uns in die Zeit zurück, da uns der Weltgeist noch jugendlichenen anströmte; Er, nur Er ist die Fülle, die sich jedem Organ nach seiner Weise 63 mittheilt, in den edelsten Menschenseelen Quell ihrer erhabensten, schönsten Gedanken. Auf also! unsre und andrer denkwürdige Gedanken mit Pythagoras Griffel aufzuzeichnen! Kein Tag gehe ohne Linie vorüber!

68

# Lehrgebichte.

Eine Sammlung von Bemerkungen und Lehrsfprüchen, in ein Sylbenmaas gebunden, pflegt man ein Lehrgedicht zu nennen; glücklich, wenn ihm auch die innere Ansordnung und Fortleitung der Gedanken nicht fehlet. Sonst wers ben die gereimten Sentenzen eine Heerbe, die in Gruppen weidet; ihre Glocken klingen durch einander; und meistens springen Böckschen hie und da hervor. Denn in die meisten Lehrgedichte mischt sich Satyre.

Boileau und Pope waren zu Anfange bes versloßenen Jahrhunderts die großen Lehrdichter des Auslandes; ihre Namen sind noch als solche berühmt. Beiden war Horaz Borbild, dem sie auch, jeder in seiner Beise, fast in jeder Art seiner Berte nachfolgten: dennwie Horaz schrieben Boileau und Pope moralische Briefe, Satyren, Oden, eine Dichtkunst in Bersen, und thaten beide 69 noch ein komisches Heldengedicht dazu. Schwerlich aber hat weder der Britte noch der Franzose des Kömers moralische Grazie, seine leichte Manier, seine hohe Urbanität erreichet. Beide also, so schwe dar sie sind, machen uns Horaz nicht entbehrlich.

16

<sup>1)</sup> In A folgen "Blumen aus bem Garten eines Freundes": 20 Diftichen, 18 babon gebruckt in Anebels Litt. Nachlaß 1, 89 fgg. als: Lebensblüthen in Diftichen: Nr. 34. 62. 77. 48. 55. 64. 37. —. 38. 13. 24. 68. 56. 40. 106. —. 50. 70. 39. 114.

Beibe indeß sind Gesetzeber ihrer Nation in Bernunftreimen über Geschmack und Sitten worden. Wer von der alten echten Französischen Schule, wußte nicht Boileau's Dichtstunst und einen großen Theil seiner andern Verse auswendig? Wer von der alten Englischen Schule lernte Pope's Essay on Criticism, seinen Versuch über den Menschen und viele seiner moralischen Sentenzen nicht eben so? Sie galten für die sprechende Vernunft und Moral in Reimen.

Und fie finds mirklich; Pope in seiner gedrängten Rurze, Boileau in seiner Bakerhellen Klarbeit. Dieser überladet Riemanben; Berse, wie Er schrieb, konnte jeber Höfling versteben, lernte jeber Mann von Geschmack recitiren. Dazu find fie eingerichtet; in ber Stellung und Bahl ber Borte, im Accent, oft im Reim liegt bas Scharfe ober bas Gefällige bes Stachels, ber Bointe. Ueberfest in andre Sprachen (wie Boileau benn oft und früh in unfre Sprache übersett ift) lieset man großentheils nichts als sehr mahre und sehr gemeine Gedanken. Daß Boileau sie in seiner Sprache so scharfbestimmt, so gewählt und Zwedmäßig sagte, 70 bies macht sein Berbienst, worinn er sogar bem Britten vorgeht. Diefer hingegen übertrifft ihn weit an Tiefe bes Sinnes und in Gebrungenheit ber Sentengen. Auf Runeigung unfres Bergens macht wohl Keiner von Beiben Anspruch; man liebt und haket fie wechselsweise. Indem man ihren lehrreichen Berstand hochschätzt. wird man oft unwillig über ihre ungerechte ober bämische Satyre. Ueber Boileau ift ber Ausspruch bes nie aufgebrachten, gleichmuthigen Fontenelle bekannt: "mit Lorbeer befrangt, ichide man ihn auf die Galere."

Die Werke beiber Dichter indeß, insonderheit mit ihrem historischen Commentar, sind ein Parnaß der damaligen Zeit, der Sprach- und Gedankenschäße beider Nationen. An welch Heiligthum könnte sich die Poesse vester und sicherer schliessen, als an Bernunft und Moral? Boileaus Dichtkunst, Pope's Kriticism werden gelesen werden, solange beide Sprachen dauren. Nebst ber Dichtkunst wagte sich das Lehrgedicht auch an andre Künste, die Zeichnung, Malerei, Gartenkunst, den Felds bau u. f. Des Du Fresnoi, Rapins, Baniers und andrer 71 lateinische Gedichte") über diese Künste sind bekannt, die, weil sie alle mittelmäßig sind, mit der Zeit übertroffen wurden. Bei Engsländern und Franzosen werden wir in der Mitte und am Ende des Jahrhunderts Kunstgedichte sinden, die an Birgils Bücher vom Landbau näher als Bhilips oder die Borgenannten reichen.

Auch mißenschaftlicher Systeme bemächtigte sich die Berskunst. Bon Bayle's Zweiseln geärgert versisierte der Cardinal
Polignac seinen Antilucrez, dein beredtes Werk, dem es aber
an Lucrezischem, d. i. echtem poetischen Geist sehlet. So hart und
72 schmerzend Spicurs System beim Römer in vielen Stellen ist: so
erschüttert uns doch von Grundaus des Dichters Stärke, seine innige
Freude, über das was Er Klarheit der Seele, Erhabenheit über
alle Schrecken nennet; und in dem, wo seine Berse wirklich die
Natur der Dinge, Wahrheit enthalten, wie eindringend sind sie
in ihrer rauhen Größe! Den Heldenbildern Griechenlandes im
sogenannt-heiligen Styl ähnlich. Mit allem Reichthum neuerer
Entdeckungen dagegen, mit der ganzen Philosophie Des-Cartes,
Replers, Newtons und anderer ausgerüstet, ja ob er gleich Gott
und die Wahrheit selbst zu vertheidigen anstredt, ist des Cardinals
Gedicht größtentheils doch nur eine schöne Declamation in latei-

a) Du Fresnoi de arte graphica Par. 1637. Rapini hortor. L. IV. Par. 1666. Vanierii praedium rustic. Tolos. 1706. Marfy, Bate= let u. f. gebören in spätere Jahre.

b) Melchioris de Polignac Anti-Lucretius, L. IX. Par. 1747. Der Carbinal hatte bas Werk auf seiner Mildreise aus Polen 1697 angesfangen; es erschien erst nach seinem Tobe burch ben Abbt Charles d'Orleans de Rothelin, ber es bem Papst Benebict 14. bebieirte. Eine Deutsche prossaische Uebersehung erschien (Bressau 1760) von Schäfer mit Borreben und Einleitungen ber Pariser Ausgabe. Lobreben über ben Carbinal haben De Boze in ber Asabemie ber Inscriptionen, Mairan in ber Asabemie ber Wisenschaften gehalten. Ein Nachbrud bes lateinischen Werks mit Gottsches Borrebe erschien Leidz. 1748. Auch ins Italiänische ist ber Antilucrez übersetzt worden.

nischen Bersen. Es ist unvollendet; hätte er aber auch seine brei Gesänge hinzugethan, der sehlende poetische Geist konnte durch sie nicht ersett werden. Fontenelle's Gespräche von mehr als einer Welt enthalten mehr Poesie über einen Theil des Cartesianismus, als Polignacs neun Bücher, denen überhaupt auch der widersprechende, streitende Ton, in dem sie abgesaßt sind, schadet. Wer uns ein System oder die Moral dichterisch lehren will, trage sie uns rein, als eine Offenbarung der Musen vor, nicht streitend.

So icone und iconere Darftellungen Philosophischer Sufteme wir mit dem Fortgange des Sahrhunderts auffinden werden; woher fomints, bag noch tein Syftem neuerer Philosophen, (einzelne 73 Theile und Hypothesen ausgenommen) eine Darstellung gefunden hat, auf welche, wie auf Lucrez, die Zeit das Siegel der Bollständigkeit, ber unübertreflichen Schönheit gedrückt hat? an ben Dichtern, bunkt mich, lag es, sonbern an ben Philosophen. weil ihre Syfteme selten so vollständig überbacht, so rein ausgebruckt maren, als bie vielleicht mangelhaftern Syfteme ber Alten. Erscheint einst ein solches System, find die Wahrnehmungen ber Aftronomie und gesammten Naturlehre, ber Chemie und gesamm= ten Naturgeschichte, so wie die Geschichte bes Menschen von innen und auffen so gebunden und geordnet, daß in Allen die höchste Reinheit und Einheit, ein Unenbliches an Folgen in jedem Bunct erscheinet: fein Ameifel, ein foldes Snftem ift felbft bie reinste und höchste Poefie an Burbe und Rlarheit. bie Natur und Bahrheit, wie ein Genius wird es erfcheis nen . reizend in feiner Ginfalt, feines fremben Schmuckes beburftia. Die Disputirtabale wird unter seinem Blid, wie unter bem Fuß bes Engels von Guido gemahlt ber Drache erliegen.

Wie aber? Fügen sich auch Wißenschaft und Dichtkunst? ist zwischen Wahrheit und Dichtung, wie zwischen Waßer und Feuer nicht ein ewiger Streit? Nach der neuern Chemie giebt es keine durchaus streitende Elemente; alle nehmen an einander Theil, 74 sic verjagen und ersehen einander. Ist Dichtkunst die reinste, volleste Darstellung der Wahrheit: so muß sie jede Wahrheit darftellen können, nicht nur in ben fraftigsten Worten, sonbern auch in ihrem tiefften Grunde, mit inniger Busammenftimmung und Wirkung. Glaubt Ihr, baß Orpheus Gesang eine Fabel sei? Orpheus ber Natur wird, wenn die Wifenschaft reif ist, seine Leper rühren. Das Schnittgericht (haché) eurer Bargaraphen haltet ihr für die einzig = beste Methode der Wifenschaft? Lehrlinge mag es folde fenn; ber Ueberblid bes Ganzen wird von felbst eine anbre Darftellung fobern. Schon bas ift ein autes Borurtheil für bie philosophische Dichtfunft, bag bie Griechen fie in so bobem Maas liebten! Dit welcher Relsenftarte funbiaten Barmenibes. Epimenibes 1 und mehrere ihrer Beisen die Wahrheiten ihres Syftems als Aussprüche ber Rufe an! Richt Gefetgeber und Inomologen allein: eigentliche Suftematiter fleibeten ihre Lehrfätze in Sylbenmaaffe, beren überbliebne Fragmente uns ben Berluft so mancher Geistesschätze bedauren machen. Die ftärtite. reinste Aussprache ber Wahrheit wird ihrer Natur nach allenthalben Dichtfunft: jedes Suftem ift felbft ein Boem, fo fern es mit fich bestehend, gang und rein ist.

75 Bis zur lyrischen Poesie erhebt sich die philosophische Wahrheit. Den Schatz der Griechen hierinn haben wir, außer Bindar und kleinen Bruchstücken verlohren; Horaz aber, der die Griechen so schön bestahl, (vielleicht der schätzbarste Dieb aller Zeisten) in wie treslichen Strophen singet er uns Weisheit in die Seele! — So sein sind seine Worte zusammengesetzt, daß man sie nicht vergeßen kann, wenn man gleich wollte.

In der neueren Dichtkunft, seit Dante und Petrarka, sind die schönsten Canzonen der Italiäner und Spanier Lehroden. Bon Lehre sing allenthalben die bildende Poesse an; die älteste Orienstalische, Griechische, Italiänische, Castellanische, Deutsche Poesse ist voll Sprüche, oft Sprüchwörtern ähnlich.

Und mas find bie sogenannten Frangösischen Oben, bie seit Malherbe in Gang tamen, anders als sonore Lehrge=

<sup>1)</sup> Berichrieben, wohl Empebolles

bichte, höher tönenbe Declamationen? La Motte Houbart, J. B. Roußeau u. a. versissicirten eine gute Anzahl berselben, beren Form auch in Deutschland lange nachgeahmt und oft überstroffen ward. Meistens betrasen sie gestige ober sittliche Gegenstände, über die Mancherlei gesagt werden konnte; und viel Gutes ward barüber gesagt. Eine lyrische Strophe, die, wie der Alexandriner und jetzt lang bünket, galt damals für eine schöne poetische Periode. 76

Und wären diese sonore Lehroben nicht Poesse? Wäre z. B. (wie unsre Neulinge wollen) Uz kein lyrischer Dichter? Wenn nach Griechischer Weise Einem Verstorbenen sein Ehrenzeichen, eine bekränzte Lyra auß Grab gesetzt werden sollte; so gebührte sie Ihm! eine Lyra mit dreisachem Kranz, der Dichtlunst, der Weissheit und des thätigen Verdienstes, umwunden. Eben Er traf den Ton, in dem die Lehre, jedermann verständlich, in seurigen oder sansten Sylbenmaassen unser Gemüth durchdringet, und es in süßer Begeisterung mit sich fortziehet oder sortreist. Seine besten Oden sind ein Lehrbuch der liebenswürdigsten Moral in süßen Gesangweisen. Wenn gleich er Horazens Sylbenmaasse nicht gebraucht hat, so spricht doch Horazens Geist durch ihn, im Inhalt sowohl als im Schwung und in der Anordnung seiner Oden. Rehre der 77 Klang derselben, die ein bisarrer Geschmack verdrängt hat, ins Ohr der Jünglinge wieder!

Unser seligen poetischen Zeit wäre ein Pope, ein Boileau wohl zu wünschen. Richt etwa nur bes Fleißes in ber Sprache und Berskunst halben, ber mit bem abgekommenen Reim hie und ba selten worden ist, sondern bes Inhalts ihrer Werke selbst wegen, zu welchem reise Beobachtungen, Grundsäte, überhaupt

a) Uz poetische Werke, Leipzig 1772. Die Zufriedenheit, das bebrängte Deutschland, der Weise auf dem Lande, an das Glück, die Deutschen Sitzten, Ermunterung zum Bergnügen, die Wohllust, die fröhliche Dichtkunst, die Wisenschaft zu leben, der standhaste Weise, die Freude, die wahre Größe, die Glückseitzt, die ruhige Unschuld, Theodicee, der wahre Muth, an die Freiheit, Horaz, Laura, das Schickal, an den Frieden, der Patriot, an die Freude u. f.

eine Welt = und Menschenkenntnig nöthig ift, die ein Klingklang an Werth ichwerlich erseben möchte. In unsern Zeiten bearbeitet, würden die Themata jener Dichter neue und merkwürdige Probuctionen geben! Ueber Rritif und Dichtfunft murben fie nach Beranlagungen unfres Luftrums andere Borfdriften machen, im Laufe ber großen und kleinen Welt würden fie andre Thoren zu belehren finden. Und ein Berfuch über ben Menfchen gu unfrer Zeit, (mit aller Bescheibenheit gegen ben Berbienstreichen, glänzenden Namen Bove sei es gesagt.) wie größer, fühner, richtiger konnte er merben! In ber Saushaltung ber Natur, in ber ber Mensch fichtbarer Saushalter ift, find feitbem von ben Sternsustemen, hinab in bie Tiefen ber Erbe, in bie Elemente ber Wesen, so weite und scharfe Blide gethan: die Frucht, an der 78 bas Menschengeschlecht hangt, auf ber es sein Wesen treibt, ist feitbem fo um- und burchgangen, feine Saushaltung auf ihr im Guten und Bofen fo licht worben, bie Gefete feiner Ratur, fein Aweck, seine Bestimmung, nebst ben Wegen und Abwegen, Die er bisher genommen hat, find fo belle ans Licht getreten, bag ein Berfuch vom Menschen, in ber Beit bes neunzehnten Sahrhunberts geschrieben, in ber Pope ben seinigen im achtzehnten schrieb, ein neues, unvergekliches Lehrgebicht werben könnte. Käme bies Blatt einem jungen Genius in die Sand, und wedte ihn, über bie Saushaltung ber Ratur und ihren Saushalter, ben Menichen, haushälterisch felbft ein Bert anzulegen, in bem ber Geist und bas herz ber ganzen Menschheit ewig wohnte!

79

Die Garten ber Befperiben. Eine Unterrebung.

Ms Abanson voreinst am Senegal.) In einem Walbe sich verirrte, traf Ein Tiger auf ihn, sah die nie gesehne Gestalt bes Europäers an und stand. —

a) Voyage au Senegal p. Adanson. [Hist. naturelle du Sénégal. Paris 1757].

Der Europäer, schrecklich von ber Furcht Ergriffen, zog bas blinkenbe Metall Und richtet' es; boch weise schoß er nicht. Lang schaut ber Tiger Ihn, ben Tiger Er Erwartend an; bann riß ber Balbbewohner Hinweg. Der Europäer, von ber Furcht Entlastet, ging auch seines Beges.

So,
Doch nicht in gleichem Schreden, sah ich oft
Den Thieren in das Antlitz und sie mir.
"Bas hast Du., sprach ich, mir?" "Bas hast Du mir?"
Antwortet' es. "Belch ein Geseth hat ums
Hieher gebannt? in Körper Dich und Mich
Berschleiert?" — "Und wer gab, antwortet' es,
Der Macht ein Recht, mich zur Beherrschung Dir,
Zum Tode Dir mich hinzugeben? Sieh
Den Pflugstier, ächzend bort in seinem Joch,
Den Postgaul hier in seinem Zuge. Schau
Das Lamm, das heut um beine Hände spielt,
Und morgen Dir zur Speise wird. O konntest
Auf beiner Tasel je, Du je ein Haupt
Des Bogels sehn, das Dich an Dich erinnert?"—

Der stumme Blid burchbrang mich schaubernb tief. Amerika, bas neuentsprungne Land,
Das Land im Werben, bratet Affen. Einst Sprang eine Aeffinn, als sie ihr geliebtes
Gebratnes Kind, auch in ber Schüffel noch,
Erkannte, slugs hinauf, erhascht' es, brückt'
Es an die Brust mit ängstgem Wehgeschrei,
Und ließ ben Europäern, die mit ihr
Getänbelt hatten, ihren Speisesal.

"So manches Mitgequalte, (sprach mein Herz,) Erseuszete zu mir; o Beltengeist, Bist du so gütig, wie du mächtig bist, Enthülle mir, den Du mitfühlend zwar, Und doch so grausam schusst, erkare mir Das Loos der Fühlenden, die durch mich leiden. — Sieh, jene Sonne blickt auf mich und sie So mild berab, als ob sie Alles ja

81

80

Bu gleicher Seligkeit beftrable. Sieb! Der Baum, er blubt in feiner Berrlichkeit Co prachtig, bis - mein Stahl ihn fället. Lacht Die Blume nicht fo fröhlich, bis ber Rabn Des fanften Lamms fie mabet, bis bie Bunge Des Stiers fie schneibet? - Ja, verfolgen nicht Befdlechter bie Befdlechter? Sieb, ber Becht Erhascht ben Becht; bie Spinne saugt bie Spinne -Und morben Menfchen fich nicht felbft? D Bir, Des Beltalls Räuber, Morber! Morber wir Der Unfern, Unfer felbft! Dagu verliebft, D Beltengeift, Du uns bie Kinger, bagu Bernunft und biefe gottliche Geftalt. Du, frommer Banfling, fingest bort im Reft Bei beinen Jungen; fleuch! ich tobte Dich. Der Beltgeift wollt' es fo."

"Das wollt' er nicht." Antwortete die Gegend; Echo rief: "Das wollt', das wollt' er nicht, " und feufzete. —

Da ftürzt' ein mattgejagtes wundes Reh Zu meinen Filhen nieber, Zuflucht suchend In meinem Schoos; es achzete und ftarb.

82

"Hörft Du bie Stimmen, fprach ich, großer Beift? Und fiehft bie Bunben, fiehft bie Striemen ber Geaualten?"

Bie ein Alage-Flötenton Ertönete ber Hain und warb Posaun= Und Hörnerklang. Alcides stand vor mir, Geftützt auf seine Käul'; die Löwenhaut Um seine Schulter. Also sprach er mir:

"Und wär' ein wüster Wald die Erbe, wäre Sie, wie sie vor mir war, wo wohntest Du? Berfolgte Dich der Bär' und Wolf; es spränge Der Tiger Dich, und die Hpäne an; Zahllose Nattern zischen um Dich her, Zahllose Miden schwärmten aus dem Pfuhl Mit schafem Stachel auf Dich, würdest Du Die Schöpfung preisen, die das Leben schont?

Darum erwürgt' in meiner Wieg' ich schon Die Schlangen, töbtete ben Löwen und Die Hober, Erymanthus wildes Schwein — Und reinigte Augias Stall, den Pfuhl Der Stymphaliden. Wie der Sturm die Luft, Der Blit die Erde Segenschwanger macht, So reiniget der Tod die Schöpfung, Er Der große Förderer zu jungem Wohl. — Mit Ehren trag' ich Käul' und Pfeil und Bogen.

83

3d fprach zu mir: "follt' Alles freilich bier In eignem Mober fterben, welch ein Bfubl. Ein Sollenpfuhl war' um mich biefe Belt! Der Baum erfrantete und fprache ftumm: "Ich tann nicht fterben!" Er erzeugete Aus feiner Rrantbeit Gift und Ungethum. Darum ericuf bes Menschen Geift und Reift Die blanke Art; fie baut bas Ueberjahrte Barmbergig weg. Der icharfe Bflug, er rottet Unfraut und Wurzeln, Dorn und Difteln aus. Damit bie Buftenei jum Garten werbe. Bum Garten werbe, ber bas Berg erfrifct. Aus rober Wilbheit bob fich Alles einft Langfam empor, bamit burd Menfchenfleiß Ein Tempel Spgiaa's, eine Mu Des Friedens Alles wurb', ein Parabies."

84

Berehrend sah den Löwenbändiger
Ich an, der weiter sprach: "Daß, Menschen, Ihr Mit Tyrannei die Thiere quälet, ist, Grausame Schwäcklinge, nur Eure Schuld, Die schwer Ihr büßet, wenn mit gleicher Angst Und größ'rer Eure seigen Herzen selbst Geängstet werden. Mitarbeiter sind Und Diener Euch die Lebenden. Wie ich Die wilden Stiere, wie den Cerberus Ich bändigte; wie Ihr auf meinem Wege Den Wolf zu Eurem treuen Hund' erzogt, Das wilde Roß Euch zum Gefährten, Euch Zum Wassenbruder machtet, Euer Stolz — Wie viel, ihr Menschen, liegt noch vor Euch da, Es anzubaum! Wie viel steht da vor Euch Es auszubilden! Eraum! Ihr singet kaum Zu lernen an. Ach Ihr buchstabet noch."

"O hatten, sprach ich, Deine Krafte Wir, Und Deinen Muth!"

"Mit Eurer ichwachen Sanb Bermogt 3br nicht ben großen Rampf. Es muß. Die gange Schöpfung muß Euch Diener febn Und Wertzeug; Feur und Wind, Luft, Baffer, Erd' Und ibr gebartet Rind, ber icarfe Stabl. Darum ericof ben wilben Abler ich, Der an Brometheus Leber frag, entfeffelnb In 36m Bernunft, Borausfict, Billigfeit. Wenn Guer Stabl zu morben aufbort, wenn Sein friedlich Wert beginnet, raumet er Die ganze Schöbfung Euch jur Wohnung aus, Auf taufend Weisen neu geschmudt und freundlich. Daß Ihr ben Elementen trotet, ift Richt Euer größtes Wert; zu anbern fie, Sie ju gebrauchen, ift bas Grokere. Schafft um ben Boben und bes Bobens Krucht. Und pflanzt aus Welt in Welt, von Baum zu Baum Hiniber, was Euch nütt und Euch erquickt. Sorgt, bag Ihr Guren himmel milbert, Euch Die Belt ju Gurer Bohnung, Gud jum Beil, Bu Aller Beil bie weite Schöpfung macht, Dies. Menfchen, ift Dlympia, bas ich Rur Euch geftiftet; Guer Rrang. Dagu Bolt' aus Besperiens Gefilden ich Kur Euch bie golbnen Aepfel. Bflanget fie. Durch Euch, burch Euch nur blubt Befperien.

Die Gottgestalt ging in ben Hain zurück, Und eine Schwalbe flog in meinen Schoos. "Geh, (sprach ich, sanft sie streichelnd.) baue Dir Dein Haus, wie ichs ben Meinen bauen will. Die Taube brachte mir ein Delblatt; mir Zu Füßen sant ber tranke Leu; ich zog Den Dorn ihm aus bem Fuß; er folgte mir. D, sprach ich, Mensch, jetzt leiber ein Gequälter, Ein müßiger und ilppiger Tyrann,

86

85

Wenn wird er, was er kann und sollte sehn?
Der Schöpfung Bildner und Bollender, der In seiner Hand so Tod als Leben trägt,
Um Leben abzuwägen, auszuspenden,
Und reicher zu erneun und herrlicher!
Dazu verlieh die große Mutter ihm
Ihr Wohnhaus; zu ersehen was gebricht,
Zu ordnen es und zu beseligen.
Sein Wert ist neue Schöpfung; seine Kunst,
Sein Ziel die Bildung edlerer Natur.
Durch Ihr, burch Ihn nur blüht Hesperien!

# 5.

## 87

## Fabe L

Eine Lehre will Anwendung, mithin ber Bortrag einer Lehre Darftellung, Einkleidung. Man muß wißen, wie sie sich beurkunde, und wo möglich durch sich selbst bewähre. Dies ist der Grund ber sogenannten asopischen Fabel; zum bloßen Zeitvertreib ward sie nicht erfunden.

Menschen wollen nicht immer gern von andern belehrt, geschweige zurechtgewiesen seyn; sie wollen sich durch Borhaltung der Sache selbst belehren. Dies thut die Fabel. In ihr wird eine Handlung dargestellt, die durch sich redet; sage jeder sodann die Lehre sich laut ober still in der Seele.

Und wer könnte uns zu biesem Zweck gewißere Lehren geben, als die Natur? Ihr Gang ist vest, ihre Gesetze sind beständig. Die Cypreße und Ceder, der Palmbaum und Psop, was sie vor Jahrtausenden waren, sind sie noch. Auch die Wirkung der Elemente auf sie hat sich nicht verändert. Der Wolf, der Fuchs, der Tiger sind gleichfalls was sie waren und werden es bleiben. 88 Die Haushaltung der Natur geht sort nach ewigen Gesetzen, in unveränderlichen Charakteren.

Und an ihr hat sich ber menschliche Berkand, ja die Bernunft selbst zur Regel gebildet. Ginge es in der Schöpfung wie in einem Tollhause durch einander, daß Alles heut so, morgen anders wäre, daß kein Band der Ursachen und Wirkungen, keine Consequenz der Begebenheiten statt fände: so fände auch keine menschliche Vernunft statt; an sie wäre nicht zu gedensken. Daß uns aber allenthalben, unter allen Veränderungen, Bestandheit, Ordnung, Folge der Dinge vors und einsleuchtet, daß die Veränderungen selbst erkennbaren Gesehen und Regeln unterworsen sind, und der Mensch, daß hülfsbedürfstige Geschöpf, von allen Seiten getrieben ward, diese Gesehe auszuspähen, dieser Ordnung, wenn er nicht unterliegen wollte, zu solgen; dieser schöne Raturzwang hat den menschlichen Verstand gebildet.

Die asopische Kabel stellet ibn bar. Sie beruht gang auf ber ewigen Beftanbheit und Confequeng ber Ratur; Gines Theils, wie Jebes in seinem Charafter handle, andern Theils wie aus Diefem Das folge. Die iconften und eigentlichen gabeln 89 sind also berausgerikene Blätter aus bem Buch ber Schöpfung: ihre Charaftere find lebenbig - fortwährenbe emige Typen, bie vor uns fteben und uns lehren.1) Je gemäßer ber Naturorb = nung ein Baum, ein Thier in ber Fabel erscheint, so bag, wenn ihm bie Sprache gegeben wurbe, es in solcher Zusammenstellung nicht anders sprechen und handeln könnte, je Naturmäßiger die Bufammenftellung ber Dinge felbft, auch nach fleinen Umständen in der Fabel ift, um so mehr wird fie nicht etwa nur anmuthig, sondern überzeugend. Mit suger Naturgewalt zwinat fie uns die Lehre, die sie in That zeigt, anzuerkennen, indem fein Geschöpf fich biefer großen Rette entziehen fann und mensch. liche Bernunft eben barinn besteht, Orbnung ber Dinge anguertennen, und fich ihrer Confequeng ju fugen.

So betrachteten alle Naturvölker die Fabel. Sie war ihnen ein Lehrbuch ber Natur, dem nur ein Schwacher ober Frerzu widersprechen wagte. Deshalb richteten auch die bei Gelegen-

<sup>1)</sup> Altere Redaktion: Borbilder follen uns biefe fenn, nicht fofort im sittlichen sondern zuförderst im Naturfinn; sie sind dargestellte große Natur= exemplare.

beit gesagten Kabeln bei ber Menge so viel aus. Die Kabel Rothams von ben Baumen, bie einen Konig begehrten, bie Fabel bes Menenius Agrippa vom Zwift gwischen Gliebern bes menschlichen Körpers brachten verworrene politische Situationen unter bie Regel einer hellen Ratur-Ansicht: bie Menge ward überzeuget. Deßhalb sprachen nicht etwa nur Morgenländer, 90 sondern wo es die Gelegenheit juließ, auch Griechen, Römer, ja alle Nationen ber Welt in biesem Fabelton, entweber ausbrücklich, ober mit turzer Anspielung auf biese und jene gleichsam ausgemachte. unwiderstreitbare Fabel. Die Sofratifer, Borag in seinen Briefen und Satyren, Redner ans Bolf, Staatsmänner und Moralisten liebten sie; und je vertrauter ein Bolk mit ber Natur lebte, je heller es ihre Ordnung anerkannte, je treuer es fich berfelben fligte, besto mehr hing es an ber Darstellungsart treffenber Naturfabeln. Ihnen traute man es zu, ihnen legte man bas Geschäft auf, ben Berftand und bie Sitten junger Menschen ber großen Naturorbnung gemäß zu bilben.

So bachten Sineser, Indier, Ebräer, Perser, Araber, Griechen und Römer! Von allen diesen Nationen ward die Fabel als ein Werkzeug zu Bilbung des Verstandes und der Sitten betrachtet: denn was ist Verstand (intellectus, understanding) als Anerkennung der bestehenden Naturordnung und Natursolge? was sind Sitten, als ein Benehmen, das sich dieser Ordnung füget? Die Fabel,

Dum varia proponit oculisque subjicit Exempla, monitis arguit salubribus Cuiusque vitam; quas et ipsa condidit Natura, sanctas usque leges suadeat.<sup>1</sup>)

91

#### Dber wie Phabrus fagt:

Exemplis continetur Aesopi gonus, Nec aliud quidquam per fabellas quaeritur,

<sup>1)</sup> A (wie die altere Redaktion) suadet; verbessert aus dem im Manustript citierten Original: Franc. Jos. Desbillons Fabulae Assopiae, Mannhemii 1768. I p. 2. Prologus v. 24 ss.

Quam corrigatur error ut mortalium, Acuatque sese diligens industria.1)

Die trefliche Indische Fabelsammlung\*) hat einen ganzen Curs ber Lebensweisheit für einen Brinzen unter vier Abtheilungen:

- 1. Die Bewerbung um einen Freund,
- 3. Die Trennung von einem Günftlinge,
- 3. Bom Disputiren,
- 4. Bom Friedemachen,

gebracht, und fie gleichsam zu einem bunten Fabel Teppich gewebet. Sabi, ber Perfer, spricht

- 1. Bon ber Könige Sitten;
- 2. Bon ber Derwische Sitten;
- 3. Bon ber Bortreflichkeit ber Mäßigung;
- 4. Bon ben Bortheilen bes Stillschweigens.

92

- 5. Bon Liebe und Jugend.
- 6. Von Schwachheit und Alter.
- 7. Bom Unterricht in ben Wißenschaften.
- 8. Bom guten Umgange;

über welches Alles er Fabeln und Geschichten in Prose, untermischt in Versen, beibringt. b)

Ueppige Zeiten entwürdigen Alles; so ward auch nach und nach aus der großen Naturlehrerinn und Menschen-Erzieherinn, der Fabel, eine galante Schwäßerinn, ober ein Kindermährchen.

a) The Heetopades of Vishnu-Sarma, by Wilkins. Bath 1787. Die trefliche Sammlung wird balb übersett ericeinen.

b) Sadi Rosarium politicum c. notis Georg. Gentii, Amstaelod. 1651. fol. Das Persianische Rosenthal von Schich Sadi, übersetzt von Abam Osearius. Hamb. 1696. Fol.

<sup>1)</sup> Beispiele stellt ble Fabel Aesopus lebenb bar, Sie sucht nichts anders, als die irrenden Sterblichen Bom Irrihum sern zu leiten auf die fichre Bahn, Ausmerksamkeit zu schärfen und behenden Fleiß.

So kindigt Phabrus das zweite Buch seiner Fabeln an, wie mich dunkt mit vesterm Blid auf das Wesen und den eigentlichen Zweck dieser Dichtungsart als ihr gewöhnlich beisgemeßen wird. (Ansang des Kapitels in der alteren Redaktion).

Auszeichnend gab hiezu, wie wohl fehr unschuldiger Beise, la Fontaine Gelegenheit; Er felbst ein naives Rind ber Natur, bas in mehreren Dingen die Welt ohne Wiken und Millen au ärgern bas Schickfal hatte. Dem Aesop und anbern erzählte er Kabeln auf feine Beife nach, und ba biefe Beife luftig, aber auch fo naiv=binläßig war, als es feine Art mit fich brachte; fo glaubte fortan Reber Fabulift, Die Fabel nach La Fontaine's Manier erzählen zu müßen. Gleich viel mas er erzähle: wenn bas Mährchen nur amufire. So marb bie Rabel ihrem Amede somohl als ihrer eigenthümlichen Natur und Welt allmälich entrückt; aus ber 93 überzeugenben Anficht ber groken Naturordnung trat fie in bas Gebiet feiner Spekulationen, in Bisitenzimmer voll Pro und Contra's ein; die Namen der Thiere und Bäume murben ihr bie und da nur angelogen. Denn wie in manchen neueren Fabeln spräche bas Thier nicht, wenn es spräche! um solche Dinge murbe fich bie Dryas bes Baums nicht bekummern. Wenn man bie feinen und überfeinen gabeln la Motte's, Richer's, le San's, le Roble's u. a. lieset: weiß man oft nicht, woran man ist. Alles in ihnen ift so zierlich gesagt, und boch thut nichts seine ober nur eine ber Fabel frembe Wirkung. Offenbar, weil die Rabel. ihrem Raturboben entrudt, in biefer neuen, fehr conventionellen Zusammenstellung nur eine conventionelle Sprache reben fann, zu welcher weber Bäume noch Pflanzen, weber Götter noch helben, am wenigsten Allegorieen, Schatten, Traume bemühet Wir konnten fie boren aus Sebem Munbe. werden burften. Ihrer Naturmelt entnommen, ist die Kabel eine feingeschniste, tobte Bapierblume worben; in ber lebenbigen Raturwelt war fie ein wirkliches Gemächs voll Kraft und Schönheit.

Daher nun der ungeheure Unterschied zwischen der neuen und alten Fabel, im Vortrage, im Inhalt und in der Wirskung. Dem Vortrage nach will die neue Fabel selten mehr als 94 Zeitkürzen; und wie bald man dieses Fabel-Amusements satt und mübe werde, darüber mögen in allen Journalen so viele Französsische, Englische, Deutsche Fabeln zeugen. Großentheils überschlägt

man sie: "ba spricht wieder, benkt man, die Perücke mit der Fontange; mögen sie sprechen!" Die Zusammenstellung der Fabelwesen, jemehr sie in die künstliche Welt tritt, kann für das Gesellschaftszimmer auf einen Augenblick amusant gewesen seyn; außer diesem Kreise hat sie bald nicht mehr auf sich, als ein freund- liches Gespräch zwischen dem Spiegel und Fächer, der Nadel und Schere. Die Wirkung endlich, da eine Darstellung des höch st. Wahren (Fadula veri) blos amusiren soll, ist traurig. Wie muß es mit Menschen stehen, denen die nothbringendsten Gesehe und Berhältnise der Natur ein Spielwerk, ein Zeitvertreib zum Gähnen sind, dei dem man etwa nur die spashaften Eingänge, die lüsternen Digresionen, oder gar nur die Versissication bewundert!

Läugnen können wir es nicht, daß unfre neuere Deutsche Fabel an diesem Becher der Circe Theil genommen habe. Unfre trefliche alte Fabulisten, die Minnesinger, der Renner, Boner, Reineke, Burkard Waldisu. f. in ihrer einsachen Manier und Bersart, dünkten der neuen Zeit zu einsach; man 95 folgte also mehr und minder des la Fontaine und seiner sinnereichen Rachfolger amusanten Erzählungs und Bersart. In Einsleitungen und Digreßionen, denen meistens der Reim ihr curriculum vorzeichnete, schlenterte man spaßhaft langweilig einher; und auch im Inhalt der Fabel erlaubte man sich, sprechen zu laßen, was auf dem Papier irgend sprechen konnte. So ward die wahre, urkundliche Naturpoesse das abgegriffenste Ding, so amusant, daß es sast niemand mehr amusiret.

"Ob wir nicht noch zum Fabelgebiet ber Natur zurückkehren könnten?" Warum nicht? In den Händen sowohl als im Reich der Natur leben wir, ihr unentwindbar. Wenn nicht Ceder und Cypreße, so machsen Birke und Fichte vor unsern Augen; wenn nicht Tiger, so kennen wir Wölfe, Bären und Füchse. Ja, entgingen auch sie, die Naturordnung bestehet und wird bestehn; sie, der ewige Grund der Fabel. Aus gleicher Tiefe der Noth-

<sup>1)</sup> Die altere Rebaltion bat ben Zusab: "Leging ftellte ben Ernft ber Fabel ber, vielleicht nicht aber ihre gange einsache Naturgröße."

Berbere fammil, Berte. XXIII.

wendigkeit also, des Natur- und Bernunftbestandes, der ewigen Zusammenordnung der Dinge laßet und schöpfen, wie die Alten, und die verachtete Schwäherinn wird wieder, was sie einzig seyn kann und seyn will, eine Lehrerinn der Mensch= heit, zumal der Jugend und des Bolks werden, außer welchem Kreise ihr Beruf dahin ist.

Wer von uns benkt nicht baran, wie in seinem Leben ihm manchmal zu seinem Schaben im Moment bes Sanbelns bas Anbenten nur Giner Fabel fehlte? Wenn ber Fuchs ben Bod in 96 ben tiefen Brunnen lub, und bann auf feinen Bornern hinausiprang: wenn ben fliebenben Sirfc eben fein gepriefenes Geborn amischen ben Sträuchen festhielt und seine verachteten leichten Rufe ihm nicht mehr halfen; wenn ber Schwarg = und Beigfarber aufam= menwohnend fich so wenig frommten; wenn ber Sund an Besit verlohr, was er im Schatten haschte; wenn bas kleine Thier mit bem gewaltigen Löwen in Gesellschaft jagte u. f.: wer erinnerte fich nicht oft nach bem Ausgange ber Begebenheit, bag ihm unglücklich bie Fabel entgangen mar, als er fie spielte? Und bei großen Begebenheiten ber Welt, auch unfrer neuen Geschichte Europa's mich bunkt, bie Kabel berer, bie einen Gewinn theilen, ebe fie ihn eriaat hatten, die Fabel ber Frosche, die mit bem Klop unzufrieden sich einen neuen König erbaten, und wie viel andre stellet uns mit jedem neu umgeworfenen Blatt der Weltbegebenheiten bies große lebendige Fabelbuch felbst bar!

#### Das Conversatorium und bie Erscheinung.

Auf einem großen Jahrmarkt gerieth ich vor eine prachtige Bube, geziert mit ber Aufschrift: Conversatorium. Diese lockte mich hinein und ich sah, ich hörte — ihr Götter und Göttinnen bes Olymps, helft mir sagen, was ich börte und sab.

Ein großer Berg war aufgerichtet; neben ihm viele Berge. Die ganze lebenbige Schöpfung erschien auf ihnen, alle Geschöpfe witzig sprechend, aus Holz, Thon und Wachs, sein becoriret; bas Ganze ausgeziert wie ein Italianisches Prasepe. Welche Stimmen umgaben mich! wie scherzhaste Gestalten! Alles conversirte.

Digitized by Google

97

Mein Ohr gellte; "ift bas bie neuere Fabel?" seufzte ich, und schlich traurig in meinen ftillen hain —

Da nahm mich auf ber Bögel Chor Mit Bunberstigen Schall, Die Lerche schwirrte hell empor, Es sang die Nachtigall.

98

Die Amfel folug. Es faufelte Der Beftwind um mich ber; Es raufcht. Die Quelle murmette — Und murmelte nicht mebr. —

Denn siehe, die große Mutter stand vor mir da, gekrönt mit der Sternenkron, besteidet mit dem weiten Gewande, auf dem in lebendigen Bilbern
alle Naturwesen sich regten. Wie mit dem Gewande die Lüste spielten, enthüllten sich neue Wesen; endlich entschleierte sie ihr Angesicht und sprach
freundlich:

"Mensch! bu bist der Ausleger ber Natur, ihr haushalter und Priester. Alles spricht zu dir, Geist im Körper, Berstand in ewigen Charakteren. Lerne sie versteben, diese Denkbilder, und ordnen und vernünftig gebrauchen. Bor Allen merke auf jede Folge bessen, was du siehest; im Bande ber Wesen ift meine Kraft, in Folge ber Dinge erblicks du meine und Deine herrsschaft."

Sie schwang ihren gebietenben Stab, und war entschwunden im Bilbe.

Der ganze Hain lobsauchzete, In Einem bellen Chor; Und Blatt und Wipfel fäuselte, Ein Weihrauch stieg empor.

99

Die Cho rief: "Katur! Ratur! Dein frohes Eigenthum Bin ich!" Wein herz fprach: "O Natur! Und ich bein heiligthum."

100

#### Fortsetung.

Ueber die Fabel.

Vielleicht scheinets kleinfügig, baß ich über bas Wesen ber Fabel zu reben fortsahre; nur bas Wort aber macht irre. Ift Fabel bie Darstellung einer in Handlung gesetzen Lehre, so ist sie

<sup>1)</sup> in ber Folge (?)

ber Grund aller Dichtkunst, mithin ber Rebe wohl werth. Eben bie einfachste Dichtkunst ist bie sogenannt-afopische Fabel.

Leking, bem wir die beste Theorie ber Fabel zu banken haben, bem wir uns also auch in Erörterung berselben bankbar anschliessen, erklärt sie so: "wenn wir einen allgemeinen moralifden Sat auf einen besonbern Fall jurudführen, biefem besonbern Falle die Wirklichkeit ertheilen und eine Geschichte baraus bichten, in welcher man ben allgemeinen Sat anschauenb erkennt, so heißt biese Erdichtung eine Fabel." \*) Fühlet man nicht, baß zu Bestimmung ber asopischen Kabel hier etwas fehle. Denn wenn wir auch ben Ausbrud "allgemeiner moralischer Sat" überfähen, auch nicht fragten: wie ists möglich, baß ich einen allge= 101 meinen Sat in einem befonbern gur Geschichte gebichteten Kall anschauend erkenne? da dies immer doch nur ein besondrer. bagu erbichteter Fall bleibt, in welchem bie Allgemeinheit einer moralischen Lehre nie anschaubar werben kann: wäre biese ganze Operation ber "Zurudführung einer Lehre auf einen besonbern Fall, bem ich die Wirklichkeit ertheile und eine Geschichte baraus bichte" nicht ohne Grund und Kraft, wenn in ber Natur nicht eine Ordnung, b. i. eine Birklichkeit ba mare, bie in jebem besonbern Fall nach allgemeinen Gefeten in einer vest= ftebenben Folge als ein Gegebnes forterfiftiret? Wäre fie nicht ba; ich könnte sie nicht bichten, noch weniger wurde burch meine Dichtung, als burch eine willführliche Rusammensetzung irgend ein allgemeiner Sat erkennbar. Eben nur jene Raturorbnung und Naturfolge nach allgemeinen, baurenben Gefeten, bie ber Fabel jum Grunde liegt, macht ben allgemeinen Sat in ihr ertennbar; und gelang es bem Dichter nicht seine Lehre auf sie bergestalt zurudzuführen, daß dies Allgemeine, bas Unwiderstrebliche biefer Orbnung und Folge in seinem besonbern gebichteten Falle sichtbar ward; gang ober halb ift seine Arbeit verlohren.

\* \*

a) Leginge Fabeln S. 171. [5, 388 L.]

Leging glaubt, bag "bie allgemein bekannten und unveränderlichen Charaktere ber Thiere die eigentliche Urfache senn. warum sie ber Kabulist zu moralischen Wesen erhebt. Die mabre Ursache (saat er.) warum der Kabulist die Thiere oft zu seiner Absicht bequemer findet als bie Menschen, setze ich in die allgemeinbekannte Bestandheit ber Charaktere." \*) biefem ausammengeletten Ausbrud bie allgemeine Bekannt= schaft mit ben Thiercharakteren bas Hauptmoment ber Ursache seyn, so litte ber Sat eine Einschränkung. Manchen Thiercharakter, wie er jest jum 3med bes Dichters bient, kannte ich vielleicht nicht: aus der Rabel selbst werde ich ihn leicht kennen lernen. Der tiefere Grund lieat. (ich kenne sie vorber ober nicht) in der Thierdarattere unveränberlichen Beftanbheit, als einer gegebnen In biefer find fie unveränderlich=han= Naturordnung. belnbe Wefen, und können uns, mehr als ber vielfeitige, veränderliche Mensch, eine Ansicht ber Naturordnung in ihrer Bermaneng und Folge anschauend zeigen. Pflanzen und Bäume bekgleichen, ja alles, mas zu fprechenben Raturtypen gehöret. 103 Daber bie größere Wirkung ber Fabel als ber Parabel ober eines Beispiels aus bem Menschenleben. Dieser Mensch handelte so: ein andrer, ja Er selbst zu andrer Reit kann und wird anders banbeln. Der Fuchs in ber Fabel aber fteht für alle Füchse, bie Cyprefe für alle Cyprefen.

\* \*

Auf die Frage, "wie weit der Fabulist die Natur der Thiere und andrer niedrigern Geschöpse erhöhen und wie nahe er sie der menschlichen Natur bringen durse?" antwortet Leging kurz: "so weit und so nahe er immer will, wenn sie nur in ihrem Charakter benken, reden und handeln. Haben wir ihnen einmal Freiheit und Sprache zugestanden, so müßen wir ihnen zugleich alle Modisticationen des Willens und alle Erkenntniße zugestehen, die aus

a) Legings Fabeln, S. 181. 187. [5, 395. 392 L.]

jenen Eigenschaften folgen tonnen, auf welchen unfer Borgug vor ihnen einzig und allein berubet. Ihr Betragen wird uns im geringsten nicht befremben, wenn es auch noch fo viel Wis. Scharffinnigkeit und Bernunft voraussest." \*) Das allaemeine Gefühl, bunkt mich, stebe biefer Schrankenlosen Freiheit entgegen. Warum gefallen uns nicht alle Fabeln, wie jene schlichten afopiiden, ober wie bie noch einfachern ber Morgenländer? Den Bit. ben Scharffinn, ben ber Dichter foldem und foldem Thier leibt, 104 finden wir außer Stelle; wir boren ben Dichter burch ben Mund bes Thiers sprechen, und wundern uns, warum Er hinter bieser Maste rebe. Ja, wie ware auch, "wenn ber Charatter ber Thiere in Reben wie in Sanblungen ftrenge gehalten werben foll," eine fo Schrankenlose Annaberung an bie menfchliche Natur, im Gebrauch ihrer feinsten Borguge bes Wiges und Geistes benkbar? Der Thiercharakter, mithin die innere Ueberzeugungetraft beffen, mas bas Thier in feiner Natur, als ein Befen feiner Ordnung sprechen foll und fann, ginge bamit immer, gang ober halb verlohren. So, sagen wir, spräche bies Thier nicht, wenn es sprache; ber Big und Scharffinn liegt nicht in feiner Lebensweise; wo hat es biese Galanterie gelernet? Ein großer Theil der Französischen Fabeln wird uns daber unschmachaft.

Leßing selbst? Hätte Bodmer seine unartige Parodie bisweilen, wenn der Dichter nicht hie und da den Gedanken und Empfindungskreis seiner Fabelgeschöpfe zu sehr erweitert, und disweilen in das höchste Gediet der Menschenvernunft gerückt hätte? Gebildeten Lesern sind diese Fabelepigramme sehr willkommen; Lesing hört man gern, durch wen er auch spreche. Zu Aesop indes ver: 105 halten sich seine Fabeln oft, wie der Schmetterling zur Raupe. Aus ihr gezogen, sliegt der neue Einfall in glänzender Gestalt hervor; die alte Fabel indes war ihm als erste Form und Rährezinn unentbehrlich.

a) Leftings Kabeln, S. 208. 209. [5, 405. 406 L.]

b) Legings unasopische Fabeln, u. f. Burich 1760.

Seit Aphthonius hat man die Fabeln in vernünftige, sittliche und vermischte eingetheilet; auch Wolf und Leßing folgten dieser Claßisication, jeder mit eigner Bestimmung ihrer Worte. Mich dünkt, die Adrastea der Natur, der die Fabel, wenn sie rechter Art ist, dienen muß und dienet, beut uns eine Bestimmung dieser Claßisication dar, die schwerlich zu ändern seyn möchte. Macht nämlich die Fabel eine Lehre als Naturgesetz in einem einzelnen Fall der großen Naturordnung anschaubar: so ist diese Lehre entweder

#### 1. Theoretisch.

Ein Marber fraß ben Auerhahn Den Marber würgt ein Fuchs, ben Fuchs bes Wolfes Zahn — Bageborn.

Welcher Satz aus dieser Intuition gezogen werbe, eine Sitten = 106 lehre wird es nie seyn. Was will, was thut also die Fabel? Sie öfnet uns nur den Anblick der Welt,

Bo oft bie Größern fich vom Blut ber Rleinern nabren;

bamit hat sie ihr Amt gethan, und hätte sie bamit nicht viel gezeiget? Run ziehe jeder sich hieraus nach Herzenslust praktische Lehren.

Der größeste, ja vielleicht ber schönste Theil ber Fabeln in Lodmann, Aesop, Bischnu-Sarma und wo nicht sonst? ist rein theoretisch. "So bestehet die Welt; so folgt Eins aus dem Andern. Z. B. Dies wird, wenn man mit vollem Munde nach dem Bilde im Waßer schnappt; jenes, wenn man als Schaaf mit dem Wolfe streitet; jenes, wenn man als Haase mit dem König zöwen jaget. Merke dirs und ziehe dir daraus vielsältige Lehren." Bei jeder neuen Wendung der Begebenheit kommt eine andre zum Vorschein, die du dir selbst sagen magst; gnug! das Factum der Ratur soll als Geset und Weltordnung deinen Verstand üben, daß, wenn du unter Menschen den Wolf, den Bock, den König zöwen und dich mit ihm in gleicher Situation antrisst, du wißest, worauf es ankommt.

Diese Fabeln mögen logische ober lieber intellectuelle, b. i. ben Verstand bilbende Fabeln heißen; sie bilben ihn nach 107 ben großen Gesetzen ber Natur in ihrer permanenten Ordnung an ewig-veststehenden Charakteren.

Andre Fabeln mögen

2. Sittlich heißen; aber wie kann man von Thieren, von Bäumen Sitten kernen? und von welchen Thieren? Bom Wolf? vom Fuchs? vom Marber? Nicht also ists gemeinet.

So contrastirend die Gattungen ber Geschöpfe in der Natur über und gegen einander gesetzt sind, so daß alles auf einem ewisgen Kampfe und Widerspruch zu beruhen scheinet: so hangt Alles, was Leben hat (und was hätte nicht Leben?) dennoch an Einer Kette, der Liebe.

Der Liebe? Nicht anders, und zwar einer sich selbst erhalstenden, dem Ganzen sich aufopfernden Liebe. Jedes Lebende nämslich, (da auf eine harte Weise die Gattungen der Lebendigen einsander entgegenstehen,) kämpst für seine Erhaltung; wozu aber strebt selbst dieser Kamps? Um in seines Gleichen fortzuleben, also zum Ganzen. Unwißend und von der Natur gezwungen opfert jedes Einzelne sich diesem Zweck auf, zu welchem in und außer seiner Substanz alle Elemente wirken. Abblühet die Blume, sobald sie sich selbst in Samen dargestellt hat; nur zu Hervordringung dieser keimte, wuchs, blühete sie. So die Geschlechter der Thiere 108 in ihren verschiedenen mühsamen Haushaltungen, Kämpsen und Geschäften. Jugendliche, eheliche Liebe ist allen ihr Ziel, der Zweck ihrer Mühe, die fröhlichste Tendenz ihres Daseyns. Hierauf gehet ihr Fleiß, ihre Kunst, ihre väterliche und mütterliche Sorge.

Die Fabel, die biese große Haußhaltung des Strebens und der Liebe in einzelnen ausgesuchten Fällen und Momenten darstellt; reich an tausend Lehren ist sie sittlich und kann sogar rührend werden. Der alte Spruch: "Gehe hin zur Ameise, du Träger" ist in der Fabel von ihr und der Cicada ans Licht gestellt; so manche andre Fabel von der Erziehung der Jungen, vom geselligen Beistande, dem häuslichen Leben der verschiedenen Geschlechter unter einander, von ihrer Treue, ihrer Bachsamkeit, ihrer Freundschaft und Großmuth find, da diese Sitzten aus dem ewigen Naturcharakter und Instinkt der Geschlechter stammen, Fabeln des großen Natur-Sthos, ethische Fabeln, die auch uns unsre Pflichten als Gesetz der Glückseligkeit aller Lebendigen in ewigen Charakteren vorzeichnen. Eben auf diesem tiesen Grunde eines Natur-Sittengesetzs beruhet ihre mächtige Wirkung. Nur so ist die sittliche, d. i. die ethische Fabel benkbar.

109 3. Wie wären endlich die Fabeln zu nennen, die ben höheren Gang des Schickfals unter den Lebendigen bezeichnen? Wir würden sie dämonische oder Schicksabeln nennen, Fabeln der Abrastea oder Aisa.

Nicht immer nämlich kann im Naturgange selbst anschaulich gemacht werben, wie aus biefem ein Anbres burch innere Consequeng folge; ba tritt nun bie große höhere Folge ber Begebenheiten, bie wir balb Bufall, balb Schidfal nennen, ins Spiel und zeigt, wie Dies und Das, mo nicht aus, fo nach einander folgt, burch eine höhere Anordnung. Natürlicher Beise ift fie vermischt, theoretisch und praktisch. Der räuberische Abler trägt mit bem Raube einen Funken vom Altar in sein Rest, ber es in Flammen fest, und feine unbefieberten Jungen bem gur Beute giebt, bem er einst Treulos bie Jungen geraubet. Die Raubgier bes Ablers ist permanent; zwischen seiner vorigen und bieser Unthat aber, wer konnte bas Band knupfen, als bie Beit, bas Berhängniß? Dieser Dürftige erzeigt einem unbekannten Tobten feine lette Bflicht, und findet einen Schat, ber feiner Durftigkeit abhilft; im Traume sagt es ihm Merkur selbst, woburch er von ben Göttern bies Glud verbiente. So erscheinen bie Gottheiten, 110 ben Streit ber Thiere unter einander zu entscheiben, fie über ihre ungerechte Rlagen, über ihre muffigen Gebete, über ihre Berftanb= losen Wünsche hart ober sanft zu belehren; allenthalben aber bas hobe Loos werfend, das jeder Art und Gattung der Sterblichen ihre Stelle anweiset. Bevs, wie er bas Leben ber Menschen und

Thiere gegen einander abmißt,") Herfules, wie er bem betenden Fuhrmann, b) Serapis, wie er dem Glückträumenden Rörder erscheisnet, in Leßings Fabeln Zevs und das Pferd, Zevs und das Schaaf, d) in Gleims Fabeln die Götter und die Bäume, die Raupe und der Schmetterling u. f. f. sind solche Schicksabeln — Ratur-Ideen, die uns den Sinn und Gang der großen Rutter im Allgemeinen zeigen. Bei den schönsten Fabeln dieser Art wird unste Seele groß und weit wie die Schöpfung; Adrastea-Remesis, fühlen wir, ist Die, die im Berdorgnen Alles vergilt, Alles lenket, Alles regieret. Sie schützt den Untersbrückten und stürzt den Frevler; sie rächet und lohnet.

#### Fortfetung.

111

Nach dieser dreisachen Eintheilung des Inhalts und Ganges der Fabel richtet sich natürlicher Weise auch ihr Vortrag. Wer wollte mit Naturgesetzen spielen? wer über sie tändeln und die große Mutter in ihren Darstellungen äffend zu Spott machen? Gerade dieser Scherz, dieser ungesalzene Spott hat die Fabel tieserniedert. In wie manchen Fabulisten sieht man leibhaft den Thoeren vor dem Delphischen Altar stehn, der mit dem Orakel Scherz treiben wollte. Apollo trieb mit ihm Scherz; er machte schlechte Fabeln.

Daß einer Erzählung, die uns Naturgesetze in einzelnen Begebenheiten und Vorfällen darstellt, die heiterste Klarheit und Congruität gebühre; daß die sittliche Fabel sich jeder Art und Gattung der Geschöpfe anschmiege und mit Wohlgefallen, mit Freude und Lust in der Schöpfung wohne, indem sie jede Pflicht

a) Hageborns moralische Gebichte [2. Ausg. 1753], nach De Lauman, S. 127.

b) Fab. Aesop. edit. Hauptmann. p. 267.

c) Anthol. Graec. [IX, 378; vgl. Banb 26, 148. 464.]

d) Legings Fabeln B. I. 5. II. 18. [1, 132. 149 L.]

e) Gleime Rabeln B. 4. 11. [und Buch 1 Dr. 9].

sowohl als jebe eble Mühe um bieselbe als Naturbedürfniß barsstellt, und durch sich selbst lohnet, Jrrthum und Thorheit dagegen in ihren Folgen auch enthüllet und straset; dies will der Begriff der Natur, ihrer Consequenz und Tiese. Die dämonische 112 Fabel endlich, die Götter und das Schickal selbst auf den Schauplat bringt, sie erhebt sich ohn' allen gesuchten Bomp oft zu einem kleinen Epos. Jene Erzählung dei Gellert über den Lauf und die Bergeltung des Schickals:

"Als Moses einst vor Gott auf einem Berge trat" sindet sich, das Feierliche hinweggerechnet, an erhabner Zusammensordnung fast in jeder Schicksabel wieder.

\* \*

"Wo dann bleibt aber bas Lächerliche (yekocov) ber Fabel, bas ihr boch wesentlich angehöret?"

Zuerst weiß man, daß um Lachen zu erregen, es gerade nicht barauf ankommt, daß man selbst und zuerst lache, geschweige daß man sich kneife und

— die Hände gestemmt in keuchende Seiten — bas antiquarische grobe Gelächter in Person darstelle. Etwa nur auf dem Markt des Pöbels und auch da kaum dürfte man durch biese Mittel seinen Zweck erreichen.

Dagegen; gesett eine Gesellschaft hätte über eine Materie lange, ernst und sogar zänkisch beraisonniret; ein guter Freund am Ende der Tasel, der bisher geschwiegen, träte hintendrein mit einem 113 Fabelchen hervor, das er troden, dem Anschein nach Zwecklos, aber sehr treffend, klar und naiv erzählt, und damit jenen ganzen Zwist abthut; erreichte er damit nicht ein hohes Komisches, dem die Bernunst selbst zuspräche? Die kleinste Mine des verzerrenden Lachens hätte ihm geschadet: denn eben der seine Ernst war sein treffendes Salz, seine Grazie und Anmuth. Wollen Irrthümer und Fehler der Menschen mit lautem Lachen begrüßt seyn? Warum gaben die Alten, zumal die Morgenländer, ihre Fabel Weisen oder Sklaven in den Mund? Wozu anders, als daß sie nicht aus-

gelaßen, nicht ungezogen erzählt werben könnte. Manche Neuern haben die Sache anders verstanden; der Beise stedt in der Lehre, die Fabel erzählt der Ged oder an Saturnalien etwa der trunkne Sklave.

Zweitens. Da also das Lustige, das Scherzhafte der Fabel in ihrer Anwendung mithin in der Beziehung liegt, in welcher sie gesagt wird, und diese an sich schon nicht zart gnug genommen werden kann: was wäre in der Fabel selbst Lächersliches, wenn in ihr alle Wesen als Naturwesen handeln? Der Fuchs etwa? der Affe? der Esel? D der alten abgekommenen Späße, die den Fabeldichter selbst so oft zum Affen und Langohr gemacht haben! Kein Wis beinahe kann leichter abgeschmacht wersden, als der Fabelwiß, keine Späße sind trivialer als die Eselssspäße; zumal, wenn der bleierne Dichter durch diese Masken 114 spaßet. Wie kurz, wie ziemend sind in der Fabel die Scherze der Alten!

Drittens. Da überbem nichts vorübergehender und feinflüchstiger ist als der Scherz, da das sittsamste Lachen nur am Rande der Lippen hangt, wie der Herz und Seelenvollste Wink am Blick des Auges; da zumal gereinte Bücherspäße fast durch sich schon von stereographischebleierner Natur sind, und in ungeschickten oder übertriedenen Nachäffungen gar albern werden; da endlich das Entbehrliche zuerst und am frühesten Ueberdruß macht, und der Gott Jocus mit jedem Mondviertheil seine unwesenhafte Gestalt ändert; wer wollte ein Spaasmacher seyn, wo er es nicht seyn darf und nicht seyn sollte? Selbst la Fontaine's Scherze, den die Natur doch selbst im Scherz gebildet zu haben schien, haben sich zum Theil überlebt; keiner seiner Nachässer hat ihn erreichet. Und dann, wäre es wirklich amusant und lustig, wenn ich lese:

In einem alten Fabelbuche, (Der Titelbogen fehlt baran; Sonst führt' ichs meinen Lefern an.) In einem alten Fabelbuche, In welchem ich, wenn ich nicht schlafen kann Und fonst zuweilen, mich Raths zu erholen suche — In einem alten Fabelbuche — 1

115 Ei so wirf das alte Fabelbuch in den Winkel, und erzähle was du barinn fandest. Sind Langweiligkeit, Präambuln und Digreßionen solcher Art naiver Scherz? Gehe man die Scherz. Digreßionen und Spaas. Präambuln der Fadulisten durch; ohn alle Rücksicht auf Theorie der Fabel wünscht man die meisten hinweg. Es sind platte Einschiebsel; auch dem Ausdruck nach haben sich die Meisten selbst überlebet.

Einfalt ist die Grazie der Natur; hohe Naivetät die Grazie der Fabel. Sie ists, die Alles würzt, vom Burlesken niedriger Naturen zum Erhabensten, dem Schweigen. Eben in dem Constrast von Bildungen und Sitten schweizt die Natur unaufhörlich; aber wie ernst scherzt sie, wie consequent ist ihr Persistage! Die Natursabel ahme ihr nach; ihr höchster und daurendster Neiz ist stille Größe, schweigende Anmuth besonders in den Fabeln des Schicksals.

Als eine zweite Ursache, warum die Fabel am liebsten Thiere barstelle, führt Leßing, wie wohl selbst nur zweiselhaft, an, "daß es geschehe, um die Erregung der Leidenschaften so viel als mögslich zu vermeiden. Dies könne nicht anders geschehen, als wenn der Dichter die Gegenstände des Mitleids unvollsommener macht, 116 und anstatt der Menschen Thiere oder noch geringere Geschöpse annimmt. "") Ich zweisse. Haßen wir den Wolf, den Tiger der Fabel nach Umständen nicht eben so inniger, weil er uns die ganze Gattung auch der Menschenwölse und Thaten charakteristisch darstellt? Bemitleiden wir nicht das unschuldigsunglückliche Lamm

a) Lefings Fabeln S. 190. [5, 396 L.]

<sup>1)</sup> Gellert: Aus einem . . . Aus bem ich mich Raths zu erholen suche, Wenn ich felbst nichts erfinden tann, - . Aus biefem alten beutichen Buche

um so mehr, ba wir in ihm eine ganze Gattung gleich Unschulbiger bem Rachen bes Wolfs, ben Zähnen bes Tigers Hülf- und
Rettungslos hingegeben sehen? Und wer nähme in sittlichen
Fabeln an ber muntern Lerche, ber liebenden Rachtigall, ber treuen
Turteltaube u. f. nicht für alle Charaktere ihrer Art herzlichen
Antheil? Um so mehr Antheil, da die Fabel in die Kinderwelt
gehöret und wir bei ihr in die Empfindungen der Kindheit zurücktreten. Rirgend fast sonst erscheinen die Charaktere lebendiger Wesen
haßens und liebenswerther, als in der Fabel, eben weil sie diese
Charaktere rein darstellt. Haß und Liebe in ihr werden Leidenschaften des Berstandes; so tiefgewurzelt, so allgemein und daurend,
als diese Typen der Natur selbst sind. Die Hyäne der Fabel
haßen wir über und für alle Hyänen; die mütterliche Nachtigall
lieben wir als Urbild aller Mutterliebe.

\* \* 117

Da nach bieser Theorie die Fabel einen so tiesen Grund, einen so reinen Umriß bekommt; wie vieles schneibet dieser Umriß weg, das, wenn man es genau prüset, die Fabel eben verächtlich gemacht hat! Er schneibet ab

- 1. Jeben Schnidschnack, ber nichts weniger als eine große veste Ordnung der Natur in Lehre darstellt. Holbergs genannte Moral, "daß keine Creatur weniger in Zucht zu halten sei, als eine Ziege," hat in den Fabelbüchern viele Schwestern, denen Abschied zu geben ist, wenn je die wahre große Natursabel ihren Werth wieder erhalten soll. Wir sind dieser Kindereien unwichetiger Lehren satt und müde. Abgeschnitten werden
- 2. Alle Erzählungen zusammengeflickter Situationen, bie barauf hinausgehen, daß Thier ober Mensch eine scharssinnige Sentenz sage. Erscheint diese Sentenz nicht, in der Lebensweise der Dargestellten gegründet, jest in Handlung sichtbar, so möge der Sinfall seyn was er wolle; seine Sinkleidung ist keine Natur- und Kunstsabel. Wie manches wisige Historchen schleicht sich hiemit weg aus dem strengen Gebiet der Fabel.

3. Die angebliche Moral ber Fabel verschwindet als ein verführendes Scheinwort völlig. Bon welchem Thier sollen wir Moral lernen? Bom Wolf oder vom Bär? Kein Thier ist der Moral fähig; keins muß ihrer fähig seyn, wenn es sabelmäßig, d. i. charakteristisch handeln, und die Fabel nicht selbst vernichten soll. Auch die sittlichen Fabeln nannten wir deßhalb nicht moralische, sondern ethische Fabeln; an den Sitten, auch der gefälzligsten Thiere lernten wir nichts als Naturordnung. Moral sagt der Mensch sich selbst; sie entspringt aus seinem Berstande, aus seinem Herzen. Wozu der Dichter die Fabel darstellte, ist Lehre, aus der sodann nach jeder neuen Bendung Jeder sich seine Woral bilden möge. Die Moralisten in der Fabel sind langweilige, alberne Geschöpfe.

\* \*

Wäre nach diesen Voraussetzungen eine geläuterte Fabellese nicht zu wünschen? Um so mehr zu wünschen, da die neueste, obwohl von einem berühmten und verdienten Manne gesammlet, so 119 sehr mißrathen ist. ) Sie wird erscheinen. ) 1 Richt Alles, was

a) Rammlers Fabellese. In ihr liegen Fabeln, Erzählungen, Geschichtchen, Conversationsmährchen burch einander. Kindern muß sie äußerst lanaweilig werben; und die gehohrnen Richter ber Fabel sind Kinder.

b) Beom Berleger biefer Beitfdrift.

<sup>1)</sup> Die altere Rebaltion geht in zwei Schlußstüden (Brief und Ant-wort) näher ein "auf die Art, wie diese Sammlung vertheilt und eingeführt werde." Brief: Wie mich dlinkt, milhten die Gewächse aller Rationen, die die Fabelweisheit lieben und geliebt haben, in diesem Garten bliben. Denn wenn das Ziel der Fabel Andau der gesammten Menscheit in allen ihren Arästen und Trieben ist, so muß auch die gesammte Menscheit dies Wert sördern und gesördert haben. — Antwort: Die Einstützung nach Rationen, jede nach den Zeitaltern ihrer Tultur, mit Rücksicht auf den Andau des menschlichen Geistes und den Inhalt der Fabel selbst, dünkt mir die beste. So athmet jedes Kima frei, jedem Boll in seinem Kindes- Ingend und Mannesalter, jeder Art der Fabel bleibt ihr Charakter. ... Allerdings können wir Deutsche hiebei thun, was eine andre Ration soleicht nicht thun konnte: denn unser Sprache, unser Geist ist sehr biegsam.

3. J. Roußeau in seinem Emil gegen ben Gebrauch la Fonstaine's bei ber Jugend sagt, ist Declamation; in Manchem hat er sehr Recht, obwohl nicht immer aus rechtem Grunde.

Noch ein Wort endlich vom Sylbenmaasse ber Fabel. Soll sie in Prose ober poetisch erzählt werden? Nach Belieben, ober vielmehr nach Gelegenheit, Zweck und Inhalt. Die Morgensländer haben ihre schönsten Fabeln in Prose erzählt; bei Anläßen im Leben wird sie schwerlich jemand anders erzählen. So Locksman, Aesop, Sadi, WischnusSarma, Luther, Leßing, obgleich bes Letten glänzender Styl oft Poesse ist.

Jebermann fühlt indeß, daß da die Fabel ein Runftwerk ist, ihr auch wohl in der Sprache wie in der Composition eine Runftform gebühre, bie bann von Beit und Ort, am meiften von ber Sprache selbst bestimmt wirb. Als bei ben Griechen ber Berameter bie Form poetischer Erzählung war, warb auch bie Fabel in Begametern erzählt, wie Besiobus u. a. es bewei-Erschien sie auf bem Theater, so bekam sie einen boberen Tritt: aus solchen entstand ohne Zweifel, bas icone Sylbenmaas, bas wir in Bruchftuden bes fogenannten Babrias finben. 120 Ware es unfrer Sprache jur Natur ju machen, so gabe es vielleicht ein 2 schöneres Rleid für die Fabel; leiber aber ift unfre Profodie und Declamation noch viel zu unbestimmt, als bag es fich nicht, auch sorgfältig angewandt, in eintönige Samben verlöhre. Uebrigens waren die Griechen hier wie in Allem, das liberalfte Bolf: eine Fabel, die Epigramm war, ward Epigramm, in Elegischem Sylbenmaaffe. Wir follten es ihnen hierinn nachthun und feiner Fabel das Gewand rauben, das ihr gebühret.

Die Fabeln ber mittlern Zeit schlentern in ihren einförmigen Reimen etwas langfam baher; man ließ sich biefen Gang lange

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Altere Rebaktion: Ausschließend ift sein Bortrag nicht bas Gewand ber Fabel; die harakteristische ebel einsache Art ber Darstellung in Aesop, Sabi und mehreren Morgenländern geht seiner witzigen Manier offenbar vor, bei ber indeß allenthalben sein heller treffenber Berstand burchleuchtet.

<sup>2)</sup> fein (?)

wohlbehagen. Die Engländer, treue Anhänger der alten Gewohnsheit, gehen ihn noch, Constitutionsmäßig. Gay ist ihr Bordild. Wir Deutsche liessen uns durch den sogenanntsunregelmäßigen Bers der Franzosen, in welchem la Fontaine, la Motte u. f. unsre Muster waren, unser altes naives Fabel Sylbenmaas zu bald versleiden; ohne zu bedenken, daß jene Nation, die keine eigentlich poetische, sondern nur eine Conversations Sprache hat, Eines Theils nur aus Noth so unregelmäßig sprach, und daß andern Theils, was sie mit diesem Sylbenmaas erreichte, wir nicht immer erreichen konnten. Aller Nachässungen ohngeachtet ist noch 121 kein la Fontaine unter uns ausgestanden; wir hinkten ihm nur nach.

Und fühlen es selbst, daß die Deutsche Fabel eines regelmäßigen Sylbenbaues bedürfe, daher unter unsern Fabulisten der so öftere Gebrauch des Liedes, des Epigramms u. f. Kleist war meines Wißens der Erste, der das Kunstwert der Fabel in einem reinen Kunstdau des Versmaasses darstellte; seine zwei versisseirte Schicksalssabeln, mehrere in Glein, Pheffel u. a. sind auch dem Versdau nach in hoher oder stiller Raivetät Muster.

132

6.

## Mährchen und Romane.

Hat auch bas Mährchen seine Regel? Uebel, wenn es solche nicht hätte, ba bei seiner tiesen Einwirkung auf die Scele bes Menschen, bei seinem noch tiesern Grunde in unsrer Natur es ein ungeheures Mittel zu Bilbung ober Misbilbung menschlicher Gemüther seyn kann. Beibes ist es, obwohl nach verschiedenen

a) 3. B. Die fleine Biene, Abler und Lerche, bie fromme Nachtigall, Raupe und Schnetterling u. f.

<sup>1)</sup> In A. folgte S. 122 — 131. Die Lands und Stadtmaus. Eingeleitet und erzählt von Horaz [Serm. II, 6]. f. Bb. 26, 273 — 276.

Beiten und Bölkern verschieben, immer gewesen und wird es bleiben.

1. Staunend erwachen wir in die Welt; unser erstes Gesühl ist, wo nicht Furcht, so Berwunderung, Reugierde, Staunen. "Was ist das Alles um nich her? wie wards? Es gehet und kommt; wer zieht die Fäden der Erscheinung? Wie knüpsen sich die wandelnden Gestalten?" So fragt, sich selbst undewußt, der kindliche Sinn; von wem erhält er Antwort? Bon der stummen Natur nicht; sie läßt erscheinen und verschwinden, bleibend in ihrem dunkeln Grunde, was sie war, was sie ist, und seyn wird.

Da treten zu uns sie, die uns selbst aus dem Schoose der 133 Ratur empfingen und einst selbst so fragten; wie sie belehrt wurden, so belehren sie uns, durch — Sagen. Das gebildetste System der Geo- und Rosmogonie bleibt Sage; mehr noch mußten es die frühen Anfänge seyn, die über das Woher? und Wie? der Dinge Rechenschaft gaben, ohne daß sie ihr Daseyn selbst verstanden.

Daher die ältesten, die Kosmogonischen Mährchen aller Bölker; sie waren Erklärungen der Natur, in dem was man tägslich oder jährlich vor sich sah. Wo man nicht wußte, dichtete man und erzählte.

2. Die älteste Raturlehre konnte also nicht anders als Mährchen werden; und sie wards, hie und da auf eine rohe, oft aber und gewöhnlich mit der Zeit auf eine Sinn = und Berstand=reiche, angenehme Weise. "Wie erhuben sich diese Berge? wie ent=standen diese Blumen? Woher das mit sich selbst kämpsende Nordlicht? Woher der Blit, der Donner, die Urne des Regens, der Hagel? In Blumenflocken fällt Schnee vom Himmel, wer streuet die Blumen? Dort brüllt und tobt ein Flammenspeiender Berg; wer ächt unter dem Berge? Auf dunkeln Wolken hängt dort ein farbiger Bogen, wer hing ihn auf?" So fragte über alle Erscheinungen der Natur die jugendliche Neugier; allenthalben 134 ward sie, wie man sie geben konnte, durch Sagen belehret.

Ansonberheit erwedten seltne Erscheinungen ber Ratur ben Geist bes Mährchens. Manche Gegenben, find fie nicht wie von biesem Geiste bewohnt? Hier bies romantische Thal, bort jener aauberifche Brunn, biefer Fels, jene Brude, biefe Bafaltfaulen, iene Bole. - Auf biefer Stelle bes Graunvollen Sains, auf jenem Scheibewege, ifts nicht, als ob bort und hier unfichtbare Besitzer. bie zuweilen fich bliden lagen, wohnen? Ban, Rymphen haufen in diefer Bole: Feen tangen in diefem romantischen Thal: in ienem Zauberbrunn schwimmt eine Najabe, in ihm wohnt Melufine. Gelegentlich hatte man vielleicht hie und da eine Erscheinung zu sehen geglaubt: in biesem langen Gange eine weiße Frau, abnlich jener Gestalt in bem alten Bilbe: im Balbe bort einen wilben Rager, in Alostergangen Monche und Ronnen, in Kreuzwegen Berengestalten. Ober man batte alte Sagen, Die ber Bhantafie porfcwebten, örtlich zu machen; mo, fagte man zu fich felbft. konnten fie füglicher vorgegangen senn, als bier? Dies ift Fingals Bole: jenes Arthurs Berg: bort hielt er feine Tafelrunde: hier ftand fein Balaft. Go bauften, fo fixirten fich Mabrden. Oft mischten fie fich; oft verjagte Gins bas Andre. Reine 135 Ration ift ohne bergleichen Geschicht= und Localsagen: in allen spiegelt sich ihr Land, ihr Geistescharakter. Sinnreiche Bölter bichteten finnreich: triegerische triegerisch; fanfte fanft; fo verschieben wurden bann auch die Mahrchen, aus benen späterhin die Geschichte aufblühte, erzählet. Das alte Griechenland mar voll biefer fogenannt beiligen Spuren: feine Broving, fein Tempel, fein Belbengeschlecht war ohne Einwirkung ber Götter und Genien aufgeblübet: Binbars Gefänge, bas Epos und Drama leben in biefem Raubertreife beiliger Rational=, Local= und Ramilienmährchen.

3. Menschliche Begebenheiten und Charaktere sind indeß das, was, wie allenthalben, so auch im Mährchen am meisten anzieht; dies tritt uns hiedurch am nächsten. Wie sonderbar spinnen und weben sich oft die Schicksale eines Menschenlebens! An wie kleinen Knoten hangt ihre Verwicklung und Entwicklung! Werknüpfte diese Knoten? welche unsichtbare Hand leitete und ver-

schlingt bie Fäben? Sinds Genien? Schutzeister? Alfen? gute und bose Feyen?

Und da zuletzt doch an den Charakter des Menschen, oft an seine Gestalt, an eine Eigenheit seiner Person oder seines Benehmens, an eine Neigung oder Gabe sich Alles knüpft; wer gab ihm dieses Talent? diese ihm selbst oft unerklärliche, sonderbare Neigung? dies Auszeichnende seiner Gestalt? wer prägte seinen 136 Charakter?

Und wenn gerade bieser Mensch, jener Ort, dies Geschäft ober Moment in Glüd und Unglüd über sein Schicksal entschied, mithin ihm wiederholt fatal wurde; wer führte ihn dahin? wer brachte diese Menschen, diese Unstände und Momente ihm entsgegen, da er sie oft forgsam vermied? Die Bildung ober Misbildung menschlicher Charaktere, das Weben ihrer Schicksale sind also der reichste Stoff zu Rährchen: denn nach Jahren, wenn wir uns im Spiegel anschaun und unser Leben überdenken, sind wir uns nicht selbst Mährchen?

4. Die Schicksalsfabel sowohl, als das menschliches und das Rosmogonische Naturmährchen sind von der Menschbeit also fast unzertrennlich; die Ersten beiden sind uns die unterhaltendsten; in den dunkeln Zeiten knüpfte sich beinah jedes ausgezeichnete Geschlecht an ein Familiens Mährchen, an ein Local, zulest an die Weltentstehung selbst, wenn man irgend so weit aufreichen konnte.

Und da in unserm Leben das Größeste, meistentheils am Kleinsten hängt, da Scherz und Spott, List und Intrigue, Lüsternsheit und Rachsucht oft bewirken, woran der nüchterne Sinn kaum benket; und da gerade diese Gattung Mährchen vielen die angesnehmste ist, so ist sie auch natürlich die Zahlreichste worden. Reus 137 heit ist überhaupt die Seele der Erzählung; des Mährchens Tod ist Langeweise.

Bon Orient und Griechenland aus mar also bas Gebiet ber Mährchen von großem Umfange; es theilte fich balb in die ver-

schiedensten Felber. Die ruhigen Morgenländer lieffen und laken fich gern erzählen; ihr Klima, ihre Lebensweise, ihre Reigung fürs Bunderbare, ihre unbequeme Shrift und andre Urfachen beaunstigten bas lebenbige Erzählen; bie Geschichte felbft, zuweilen eine unlängst geschene Geschichte marb baber im Geift und Munde ber Morgenländer selbst Mährchen. Denn muß es nicht jebe mundlich fortgepflanzte, oft erzählte Sage balb werben? Jeber Erzählenbe fest ju und läßt aus, er verftartt Umftanbe, er ichmudt und bebt, legt bort und bier feinen Sinn, feinen Charafter hinein; er rundet. Run malze fich bie Sage Reiten hinab von Mund ju Mund, von Gefchlecht ju Geschlechte; mas tann ber Morgenländer anders haben, als was er hat, Genealogieen und Mabren? Der Bau feiner Sprache, feine Sitten und Gebrauche. oft die Namen ber Personen und Sachen selbst find bazu eingerichtet. Auch find bie morgenländischen großentheils die mahren. 138 genialischen Mährchen, aus ber lebenbigen Belt, wie ein Traum ber Phantafie genommen, bem Dhr bes borenben angemefen, frei vom Bücherstaube fowohl als von zu feinen Speculationen. Sie aeben ihren großen Schritt zwischen himmel und Erbe.

Die Griechen gaben bem kosmogonischen sowohl als bem genealogischen Götter und Helbenmährchen ben Gang und Klang bes Epos; aus keiner andern Ursache ward ber Hexameter ihr Sylbenmaas, als weil er, ihrer Sprache natürlich, die verschiedensten, die freiesten Erzählungsweisen zuläßt. Das griechische Epos war seinem Ursprunge nach nichts anders als eine gesungene Sage; die Kunst daran mußte der zusammensaßende Sinn und Gesang des Erzählenden, mithin die Zeit formen.

Als aus bem Epos erzählender Sänger das Mährchen aufs Theater trat, bekam es eine andre Gestalt; eine andre bei lyrischen und Jdyllendichtern, eine andre in der Schule der Philosophen. Zuletzt als es zur Prose hinabsant, theilte es sich in verschiedne Arten, unter benen natürlich die Liebe, als Webczinn und Verweberinn menschlicher Schicksale die Oberhand gewann. Die Geschichte des Theagenes und der Charistea,

Alitophons und ber Leucippe, Daphnis und ber Chloe, ber Anthia und bes Abrokomas, bes Chäreas und ber Kallirhoe, obwohl in 139 späten, zum Theil ungewißen Zeiten geschrieben, wurden, ihrer Fehler ohngeachtet, Muster und Ansang einer zahlreichen Gattung von Erzählungen, die man späterhin Romane nannte. Das Muster aller griechischen Liebesschicksalen war die Geschichte Amors und der Psyche; diese wird auch auf alle Zeiten hinab ihr schönes Kunst-Borbild bleiben.

\* \*

Da es hieher nicht gehört, ben Gang bes Mährchens und ber Erzählung unter Morgen- und Abendländern, unter Juden, Heiben, Moslims und Christen, unter diesen in den dunklen Jahr- hunderten Europa's in Spanien, Italien u. f. zu verfolgen; so haben wir hier nur vorerst zu zeigen, wie sie das vorige Jahr- hundert empfing, wozu im Zeitalter Ludwigs, das dem ganzen Europa Ton gab, auch das Mährchen, die Erzählung, der Roman wurde.

Alles ward in ihnen galant und hofmäßig. Rein in der Sprache, licht in der Darstellung, rascher in der Erzählung, von alten Sittensprüchen wie von der abgesommenen Ritterrüstung entladen; dagegen einem Gesellschaftssaal, einem Gespräch- oder Besuchzimmer, gar etwa einer Liebeskammer, nach damaliger Sitte, angemeßen; unterhaltende Artigkeit ward ihr Charakter. An Urfei's Afträa und ähnlichen Schäferromanen verlohr man den Geschmack; 140 Zaide, die Romane der Villedieu, der Castelnau u. f. traten an ihre Stelle. Im heroischen Styl gingen Calprenede und die Scuderi allmälig unter; sogenannt-historische Romane thaten sich bagegen in Menge hervor; und abermals waren Frauen, die Lussan, Durand, la Force, la Fayette u. f. dieser Gattungen Meisterinnen und Muster.

Unselig, daß man allmälich, von diesem Geschmack geleitet und fortgeleitet, mit sovielen romantischen Memoirs, ein Drittheil Wahrheit, zwei Drittheil Lüge, die Welt getäuscht hat. Die

berühmtesten Ramen bes Alterthums sowohl als ber mittleren und neuern Geschichte, Binbar und Korinna, Sappho, Rleopatra, Artemifia, die Bestalen, Catull, Tibull, Horax, Tullia, Cloise, Marie von Bourgogne, Margarethe von Lalois, ber Connetable von Bourbon, Abmiral Coligni, Turenne, Colbert und so viel anbre.") Männer und Weiber find nach und nach mit biefer romantischen Schminke so geziert und verunziert worden, daß man beinah allgemein bas Gefühl für bie Beiligkeit ber Geschichte verlohr und allenthalben Roman wünschte. Fast fein wohlklingender 141 ober Ruhmvoller Name blieb von einer galanten Narrenkleibung frei; und da die benachbarten Länder mehrere biefer blanken Frangöfischen Rechenpfennige für baare vollwichtige Munge annahmen. jo ift auf ben bichterischen sowohl als ben historischen Barnak ein Wirrwarr gekommen, bem nach hundert Jahren seine Rechnung bei weitem noch nicht in Allem gemacht ift. Das unaufhörlich = fortgebende Wert der Beit ift, bag, wie fie Geschichte jum Dahrchen macht, fie auch Geschichte vom Roman icheibe.

### Beilage.

Guter und bofer Mährchen-Leumund.

Rein Name wird recht berühmt, ehe er zum Mährchen wird; bas Mährchen ist die einschmeichelnd- geselligste Fama. Alexander dem Großen, und Karl dem Großen haben ihre Unternehmungen, Eroberungen, Kriege und Siege, Gedanken und Entschlüße zur Fortdauer ihres Ruhms nicht so geholsen, als das Mährchen; dies hat ihn bevestigt. Ihre Geschichte mußte Gesang, Romanze, Roman werden; so ward sie Volkssama. Durch Namen der Jagd- 142 hunde und Cartenblätter ist Hektor den Nationen Europa's bekannter als durch Homer; Sokrates kennen sie minder als den großen Roland durch Bilbsäulen und Mährchen.

a) Les Amours de Pindare et de Corinne, de Sappho, d'Horace, Catulle, Tibulle, d'Abélard et d'Eloise etc. etc.

Ein ausgewanderter Frankreicher, Bremontval, halbwitig. halbvernünftig, marf bie Frage auf: wer wohl ber bekanntste und augleich bemerktefte Name bes Alterthums fenn mochte? Er entidieb für Bontius Bilatus. In allen Glaubensbekenntniffen ber Christen von allerlei Secten tomme Er vor, und zwar mit bem merkwürdigen Attribut, bag jeber Buchftabirenbe, Anaben und Madden, bei ihm bas Ponti, bem gelernten A. B. C. zuwider, wie Bongi aussprechen, und eben baburch bie Bernunft unter bie Regel ber Observang gefangen nehmen mußten; baber bann bas "Gelitten unter Bontio Bilato" ihnen fortan oft burch ihr eignes Leiben bas Einbrudlichste bes Symbolums werbe und bleibe. Alerander, Sofrates, Chriftus felbst ftebe weit hinter Bontio Dies Bremontval: mit anbern eingebleieten Ramen ber Geschichte und bes Mährchens gehet es kaum anders. Jemand bas Mährchen bes König Blaubarts und ber Xantippe aus: er hat die Amme und Richel gegen fich: seine Müh ift verlohren. "Aus ber Sölle kann ich Guch nicht erlöfen!" fagte ber Bapft zu jenem Cardinal, ben Angelo Buonarotti unter ben Ber- 143 bammten kanntlich gemacht hatte. Er mußte, wer er war, bleiben.

Um so sorgsamer, benkt man, sollte Mährchen und Gedicht bei Namen der Geschichte versahren, deren Verstand und Treue sie auf ewige Zeiten hin übergeben worden; welches aber der Fall nicht immer seyn möchte. Das Mährchen nimmt den Wortschall seines berühmten Namens meist aus einem dumpsen Gerücht; der Fibel-Roman kleckt sich entweder an die Namen der Geschichte, die er nach seiner Weise verhandelt und mißhandelt, oder er kleckt sie, mißgünstig, und günstig an sich an. Der elendeste Verläumder endlich ist der erbettelnde Roman, der hie und da Züge hascht, sie einwebt, und mit Anekdoten sorbreitet; ein armer Pfuscher der Charaktere lebendiger Schöpfung.

"Du sollst nicht leumunden!" sagt das moralische nicht nur, sondern auch das Kunstgebot. Bestehet deine Kunst darinn, einer ehrbaren Gestalt, die Dir tein Leides zusügte, unvermerkt in der Gesellschaft oder auf dem Markt ein Bapierchen an den Mantel zu heften; wenn bir bie Gesellschaft es verzeiht, verszeihet ber Beleibigte es bir leicht. Geschähe es auf der Straße, so weißt du, was dir gebühret.

Außer solchen Romanschreibern, ben Berftümmlern histos 144 rischer Charaktere, hat sich eine zärtlichere Gattung an sie gemacht; Flebermäuse, die ihnen mit sanstem Munde das Blut entsaugen, Berfaßer der sogenannten Heroiden. Ovid war ihr witziges Borbild; sein galanter Liebesbrief der Sappho an Phaon, sein stürmiger der Ariadne an Theseus, sind das non plus ultra dieser Gattung Schriftsellerei, die dadurch noch unsinniger ward, wenn der Feder die Feder stürmig oder zärtlich antwortete, mithin den Liebessederkrieg fortsetzte. Welche Romane sind auf diesem Ambos, dem Liebesbriesepult geschmiedet! Und in mehreren Sprachen wie würdige Namen gemißbraucht worden!

"Pope, ber nicht leicht ben geringsten Umstand übersah, woraus sich eine Schönheit ziehen ließ, hat in seinem Briese ber Eloise an Abälard eine so schöne Scene und so vortrestliche Situation gewählet, (sagt Warton,) daß, wenn wir die ganz besondern Unglücksfälle dieses Paars mit dazu nehmen, unter allen alten oder neuen Geschichten vielleicht keine einzige geschickter ist, den Stoff zu einer Heroide herzugeben, als diese." Leben denn die Menschen dazu, um euch den Stoff zu witzigen Liebesdriesen herzugeben, ihr tändelnden Reimer? Und wenn Ihr die Charaktere verstümmelt, wenn Ihr Alexander zum Roland, 145 Eloise zum seufzenden Klosterkächen macht,") benket Ihr dann weder an die Geschichte, noch an Horaz?

— Velut acgri somnia vanae
Fingentur species, ut nec pes nec caput uni
Reddatur formae. "Pictoribus atque poëtis
Quidlibet audendi semper fuit acqua potestas."
Scimus et hanc veniam petimus[que] damusque vicissim,

a) Ihr wahrer Charalter liegt in ihren Briefen offen ba: Berington in feiner Geschichte Abalarbs und ber Eloise hat fie reblich und noch nicht vollständig gebrauchet.

Sed non ut placidis coëant immitia —

Descriptas servare vices operumque colores

Cur ego, si nequeo ignoroque, poëta salutor?

Aut famam sequere aut sibi convenientia finge;

Sit Medea ferox invictaque, flebilis Jo,

Perfidus Ixion, Io vaga, tristis Orestes. [De art. poet.

7—12. 86. 87. 119. 123 s.]

"Wie aber, wenn Pope gewagt hätte, eine neue Person (personam novam) zu bichten, ber er ben Namen Cloise beilegte?" Warum legte er ihr keinen andern bei? warum bichtete er diese neue Person in Abälards weltbekannte Geschichte, Cloisens Charakter zuwider?

"Pope kannte bas weibliche Herz? Wie, wenn Cloisens 146 Briese selbst nicht echt wären?" Daß sie echt sind, weiß Jeder, ber sie, zusammt Eloisens geistlichen Fragen an Abälard, gelesen; aus ihnen kennen wir ja nur Cloise. Aus zwei misdeuteten Stellen derselben in einer romantischen Französischen Uebersetzung nahm ja Pope selbst den Stoff seiner Nonnen-Heroide, außer welchem historischen Quell er seine Heldinn nicht kannte. An ihr das weibliche Herz zu schilchen, wie es Pope sich bachte war Eloise dazu gebohren oder geeignet? Begegnete sie ihm in jener Welt; sie schriede ihm keinen Brief zurück:

## Eloisa to Mr. Pope;

nicht wie Dibo bem Aeneas einmal ginge fie ihm vorüber.

"Popens Gebicht ist aber boch entzückend schön!" Desto schlimmer, wenn es ohne Wißen, aber mit unauslöschlicher Wirskung ein verläumbend Gebicht ist, da Pope als ein Katholischer Christ sich um den Charakter seiner Religionsverwandtin etwas mehr hätte bekümmern können. Große, würdige Namen gehören der Geschichte, nicht der Laune oder dem Wohlbehagen eines Poeten, der aus ihren Situationen "Schönheiten seiner Art" zieht, wie Er sich das weibliche Herz denkt, und an ihm seine Verskunst übet.

Hinter Ovid und Pope, wie tief hinab ist diese sogenannte 147 Heroide gerathen! Zum Brief-Roman weiblicher und männlicher Ansirmitäten.

# Aura an Zephyr. Zephyr an Aura.

3. Aura, Du wehest so sanst! A. O Zephyr, wie wehest Du lieblich 3. Milbere beinen Hauch. A. Zephyr, o stärke mir ihn.

3. Aura, Du wandelst Dich. A. Du Zephyr, wehst wie der Nordwind — A. Z. Da kommt Boreas selbst, welcher uns beide begräbt.

Ohngefähr ist dies der kurze Inhalt der Heroiben, einer Spielart, die das ältere Griechenland nicht kannte. Nicht im Epos allein, auch im Trauer- und Lustspiel, im Johl und Roman sprechen die Geschlechter des Alterthums gegen einander anders.

148

### Fortfetung

über Mährchen und Romane.

Bie ber Berfager bes ersten griechischen Romans, Beliobor, ein driftlicher Bifchof mar, fo hat fich biefe Gattung immer auch an die Spiritualität gehalten. In dunkeln Zeiten spielten Christus und Belial. Roseph und Barlaam nebst ber zahllosen Menge ber Beiligen im Himmel und auf Erben ihre Legenden. Als por der Alamme der Kritif, die seit der Reformation auch Blondel, Launoi u. a. bebergt schwangen, fich mancher Beilige alter Zeiten ins Duntel gurudzog, traten bagegen bie neuen Seiligen, eine Guion, Bourignon, ber Marquis be Renti. Rance und so manche schöne Bukerinn an ben Alak: ihre Leben murben Legenden. Enbete Buffi=Rabutin nicht felbst mit ber Lehre bes Brediger Salomo in der volltommensten Manier: "Alles ift eitel" und kann je ein Bohllüftling anders enden? Die letsten Reiten Lubwigs zogen bie Spiritualität boch bervor, meistens zwar nur aus leibenschaftlichem ober ohnmächtigem Edel vor einer abgestorbnen Welt: indeß auch diese schmerzhafte Veranlagung, 149 benähme fie etwas ber Sprache ber Wahrheit? Eben biefe naive Bergensbefanntnife, biefe geiftige Romane mit Gott und Chriftus. — bem Aufmerksamen bieten fie einen reicheren Schat ber Warnung und Unterweisung bar, als manche andre Berirrungen bes Geistes und des Herzens.") Nur wise man sie zu lesen. Wo diese Geschichten das Herz ergreisen, und in sich sehren, sanst oder schmerzhaft; wer wäre es, der nicht solchen geistlichen Ersahrungen und Wanderschaften einen innigern Werth gäbe, als Allem, was blos von außen die Phantasie mahlet?

\* \*

Einige Ritter und Damen beklagen es, bag mit bem Anfange bes vorigen Sahrhunderts die alten Ritterromane allmälich unter bie Erbe gegangen fenn, an benen fich ihre Borfahren Rabr= hunderte hinab Standesmäßig = langweilig erbauet hatten. Denkmahle und Gemälbe ber alten Zeit find fie nicht untergegangen; bie Runftcompositionen, bie Bulci, Ariofto, bie beiben Taffo. Cervantes und andre große Dichter aus ihnen webten, werben wie Raphaels Teppiche beschauet und verchrt: sie bleiben unsterblich. Als fortwährende Geschichte ber Reit 150 aber, ober gar als Regel ber Denkart biefe alte Sitten und Trachten, (eine abgestorbne Dent's und Lebensweise) fortzuführen. ware eben so widerfinnig gemesen; als in unfrer Zeit fie anbetenb erweden zu wollen, kindisch. Wir wohnen nicht mehr in jenen Ritterthürmen, und fänden es äußerst unbequem, barinn zu wohnen; wir reiten nicht mehr in biefer Ruftung, und finden es befer. barinnen nicht reiten ju burfen. Der Abstand gwischen ben Ständen, ber bamals herrschte, trift uns, wo wir ihn noch in Resten erbliden, schmerzhaft, und wo wir ben Rittergang ber Ibeen mit Spieg und Schilb, ben Monchagang ber Ibeen unter Tonfur und Rutte, ben Stillstand aller Ibeen endlich beim Bolk unter solcher Verfagung entbeden, ba schaubern wir mitleidig; und lagen unverftändige Knappen die abgekommene Rüftung Mönchsjunglein bie Wegschaffung gemahlter Rirchenscheiben, ber ihnen ähnlichen Schriften, Buchstaben u. f. bejammern. ලා

a) Les egaremens de l'esprit et du coeur, histoire des passions etc.

ungeheure Fehler das galante Helbenthum des achtzehnten Jahrhunderts an sich haben mochte; mit Jenem ältern, roheren, ist es nicht zu vertauschen.

Selbst die Poesie jenes Ritterwesens mußte so gewaltig modificiret werden, daß kaum mehr als ein Traum der vorigen Zeiten
in ihr zurücklieb: benn sind die Gedichte Ariosts und der Taßo's
151 etwas anders als selbstgeschaffene Träume? Diese fortzusezen, wehrt uns Niemand; nur bringe man in ihre alte Schlößer
eine neue Haushaltung der Dinge, d. i. für uns eine annehmlichpoetische Wahrheit.

\* \*

Die Feenmährchen waren eine ber feinsten Einkleibungen, bie mit bem Anfange bes versloßenen Jahrhunderts in Gang kamen. Schickfalsgöttinnen, Alfen, Feyn u. f. hatten alle Europäische Nationen aus Sagen der Kindheit in Gedächtniß; in mehreren Dichtungsarten waren sie längst und treslich angewandt worden; Mährchen sind ihr Baterland, in Mährchen thun sie eine angenehme Birkung. Da sinden bei der Wiege, oder in entscheisdenden Augenblicken des Lebens sich Alsen, Feen, Genien ein; sie bestimmen und wenden das Schicksal, sie geben und nehmen Gesschieme. Diese Gestalten des Glaubens der alten Welt mit Verzuunft anzuwenden, giebt die interesantesten Erzählungen: denn wem begegneten nicht Feen in seinem Leben? wem spannen und wanden sie nicht sein Schicksal?

In ben Feen-Erzählungen aus Lubwigs Zeiten erscheint uns freilich im Meisten eine ausgestorbne Welt; die Prinzen und Prin152 zesen, die Denkart und das Bergnügen mancher damaligen Stände sind (Dank sei es der Zeit!) nicht mehr die unsern; manche Delicatese der Maclame la Comtosse d'Aulnoy sowohl in ihren Feenmährchen als in ihrer Spanischen Reise lesen wir kaum anders als mit Berwunderung, wie man so delicat seyn konnte! Daß nicht aber selbst in Berstand= und Zwecklose Erzählungen dieser Art Berstand und Zweck ge bracht werden könne, wer wollte daran

zweiseln? Die Blume ber Arabeste steht ba; laß aufsteigen aus ihr schöne Gestalten! Keine Dichtung vermag dem menschlichen Herzen so seine Dinge so sein zu sagen, als der Roman und vor allen Romanen das Feenmährchen. In ihm ist die ganze Welt und ihre innere Werkstätte, das Menschenherz, als eine Zauber-welt ganz uns er. Nur sei man selbst ein von der Fee begabter Glücklicher, um in dieser Zauberwelt ihre Geschäfte zu verwalten. Nirgend mehr als in ihr wird das Gemeine abgeschmackt, häß-lich, unerträglich. Die Capricen und Launen dieser Welt sodern den seinsten, die unerwartetste Wendung.

. \* .

Auch neue Rinbermarchen famen mit bem Unfange bes Sahrhunderts auf; ober vielmehr die uralte Bolfsart, bergleichen zu erzählen, trat in den Gang einer neuen Mode. Berrault's 153 Mabrden ber Mutter Gans") befamen einen Ruf, einen Umlauf, ber beinah an Bascals Brovinzialbriefe reichte. Ihr bie Mahrchen ber Mutter Gans gelesen? (fragte Jeber ben Andern:) vortrefliche Mährchen, an die Nichts im Alterthum Beger, bunft mich, hatte man fie Dahrchen bes Bater Sanfert nennen follen: benn eine Mutter Bans batte fie ibren Rucklein Awedmäßiger erzählet. Die Wenbungen, die Sprache, bie Einfalt bes alten Rinbermährchen sind in ihnen; nicht aber bie Bernunft ber Alten. Bas follen Rinbern Schreckgespenste von Bütrichen, Wölfen, Dagers u. bal.? Erscheinen bie Bestiglitäten vollends, um die Reuschheit des Ganschens zu sichern, bamit es schreie: "ber Bolf tommt!" verfehlter Zwed bes Mabrchens! Die mahren Dagers erscheinen nicht also: bem Rothtappchen werben fie in solcher Schilberung nicht kennbar. Ueberhaupt ist nichts ungesalzener und grausamer, als die Phantafie eines Rindes durch ichredenbe Truggestalten ju verberben. Baren biefe überbem eben fo Berftand = und Zwedlos als fcredlich und baklich; Bater Ganfert

a) Contes de ma Mere l'Oye.

selbst würde sie schwerlich erzählen. Und doch haben sich diese Mährchen ein Jahrhundert hin erhalten; und wie viel taube Gier dieser Art 154 und Kunst hat die Französische Mutter-Gans durch die Brut ihrer Rachfolgerinnen geleget!

Ber an ber Beiligkeit einer Kinderscele zweifelt, sehe Rinder an, wenn man ihnen Mährchen erzählet. "Nein! bas ist nicht so. fprechen fie; neulich erzählteft Du mir es anders." Sie glauben also bem Mährchen poetisch; fie zweifeln an ber Wahrheit auch im Traum ber Bahrheit nicht, ob fie wohl wifen, bag man ihnen nur ein Mährchen erzählet. Und wird in Diesem ihr vernünftiger ober moralischer Sinn beleibigt, empfangen Laster und Tugend im Fort = und Ausgange ber Dichtung nicht ihr Gebühr, Lohn ober Strafe; unwillig borcht bas Rind, und ift mit bem Ausgange unzufrieben. "Das Mährchen gefällt mir nicht; erzähle ein Andres." Bie? und biesen heiligen Sorchenden wollten wir Fragengestalten. bakliche Larven vorführen, die weber in sich noch mit der Welt Bestand haben? In sie wollten wir Phantome ber Furcht und bes Schredens lagern, die fie vielleicht Lebenslang nicht loswerben, bie in Krankbeiten, in Situationen ber Geistessichwachbeit ihnen wieberkommen und bereinft ihr Alter, wohl auch ihren Ausgang aus bem Leben ftoren? Denn wunderbar banat unfre innigste Phantafie an diesen Jugendträumen; sie bilben ober migbilben mehr als alle Eure trodne Lehrspfteme. Wer von ben Gigenheiten 155 seiner Denkart, von seinem verborgnen Glauben und Aberglauben. pom gebeimften Schat feiner Träume und Speculationen Rechenschaft geben sollte, wird vom meisten den Grund davon in Ginbruden ber Jugend finden, in ber uns Alles wie ein Mahrchen vorkommt. Biele seten biesen Dahrchentraum fort bis zu ihrer letten Lebensstunde.

Selbst ber Glaube an einen bofen Genius, als ob bieser mit uns ginge, um unsern besten Entwürfen immer einen Fleck anzuhängen, einen Queerstrich zu machen, und sich bessen zu freuen, selbst bieser Glaube scheint ber ebleren Menschennatur nachtheilig, wie gern ihn auch die neueste Philosophie in Schut nehmen möchte.

Die Menscheit muß einmal bahin gelangen, baß sie, ihrer selbst gewiß, einsehen lerne, wie auch die Queerstriche unfres Schicksals von keinem als der großen und gütigen Mutter der Dinge nach ihren ewigen Gesehen gezeichnet wurden, und daß die Fehler, die wir selbst, die Bosheiten, die andre gegen uns begehen, Berirrungen des menschlichen Berstandes, Krankheiten des menschlichen Herzens seyn, die unsre heilende Pssege erwarten. In diesem Licht die Natur betrachtet, verschwindet aus ihr der große böse Dämon; sein Reich ist zerköret. Die kleinen Daemunculi in unserm und andrer Herzen sollen (selbst im Mährchen) nie Mitregenten des Weltalls oder unsres Lebens seyn; sondern 156 als Fehler und Phantome ausgedeckt, sollen sie verstummen und schweigen.

Eine reine Sammlung von Kindermährchen in richtiger Tensbenz für den Geist und das Herz der Kinder, mit allem Reichsthum zauberischer Weltseenen, so wie mit der ganzen Unschuld einer Jugendseele begabt, wäre ein Weihnachtgeschenk für die junge Welt künftiger Generationen:") denn eben in dieser heiligen Racht sind ja die Schreckniße der alten Urwelt durch den Glanz eines Kindes verjagt, das die Gewalt böser Dämonen zerstört hat. An diesem ehemaligen Sonnenseste") ist das Reichschreckender Nachtlarven in ein Reich der Güte und des Lichts verswandelt:

Some say, that ever 'gainst that season comes,') Wherein our Saviour's birth is celebrated,

c)

Man sagt, daß immer wenn die Jahrszeit tommt, In der des heilgen Christs Geburt man feiert, Die ganze Racht durch singe dann der hahn, Der Morgenvogel. Dann geb' auch tein Geist Uniher; die Rächte sehn gefund; es schade Leine Stern; es sange teine Feerei; Und teine here habe Macht zu zaubern — So Enadenvoll und heilig ist die Zeit.

157

a) Bum Weihnachtsfest bes Jahre 1802 wird ein foldes erscheinen.

b) Das Beihnachtsfest warb auf bas Fest ber wieber emporfteigenben Sonne geleget.

157

The bird of dawning singeth all night long; And then they say, no spirit walks abroad; The nights are wholesome, then no planets strike; No fairy takes, no witch hath power to charm; So hallow'd and so gracious is the time.

Shakespear. [Hamlet Act. I. 1.]

Belche reiche Ernte von Beisheit und Lehre in ben Dichtungen voriger Zeiten, in ben geglaubten Mabrchen ber vericiebenften Bolfer ju einer bekern Anmenbung für unfre und bie Nachzeit in Keimen schlummre, weiß ber, ber bie Kelber ber menschlichen Einbildungstraft mit forschendem Blid bereifet hat. Es ift, als ob die Vernunft Alle Bolfer und Zeiten ber Erde habe burchwandern mußen, um nach Reit und Ort jebe mögliche Form ihrer Einkleibung und Darstellung zu finden. An uns ist es jest, aus biesem Reichthum zu mählen, in alte Mährchen neuen Sinn zu legen, und die besten mit richtigem Berstande zu gebrauchen. So neugeschaffen und neugekleidet, welch herrliches Wertzeug ist ein Mährchen! Zwar nur ein Traum ber Wahrheit, aber ein 158 jauberischer Traum, aus bem wir ungern erwachen und zu unserer Seele sagen: "traume weiter!" Nicht etwa nur von Reit und Ort binden uns mahre Mährchen los, sondern von der Sterblichfeit felbft; wir find burch fie im Reiche ber Geifter.

Und wie in Träumen empfinden wir auch bei ihnen, unser boppeltes Ich, den träumenden und den Traumanschauenden Geist, den Erzähler und Hörer. Strengsbeurtheilend horcht dieser und richtet die erscheinenden Gestalten.

Wunderbares Vermögen im Menschen, diese unwillführliche, und doch mit sich selbst bestehende Mährchen- und Traumdichtung! Ein uns unbekanntes, und doch aus uns aufsteigendes Reich, in dem wir Jahre — oft Lebenslang fortleben, fortträumen, fortwandern. Und eben in ihm sind wir unsre schärfsten Richter! Das Traumreich giebt uns über uns selbst die ernstesten Winke. Jedes Mährchen habe also die magische, aber auch die moraslische Gewalt des Traumes.

160

#### Der Traum.

#### Ein Befprach mit bem Traume.

- A. Holbe Gestalt, wer bist Du? Dein Antlitz glänzt wie das Mondlicht, Und von Sternen ein Band schmücket dein dunktles Haar. Aber des Jünglings Körper umbüllt wie heilige Dämmrung! Und in der Linken ein Kranz? und in der Rechten ein Stab? Bist Du?
  - E. Der Traum bin ich; und fcling' um bie Schläfe ben Kranz Dir,

Nachtviolen und Mobn. Frag', ich antworte Dir treu.

M. Sage, wo tommft Du ber? wobin gebft Du?

E. Bar' ich ein Traum wohl, Benn ichs wußte? Du barfft fragen nur, was fich geziemt.

- A. Lieblicher! nun so sage mir an, woher die Gebilde? Deine Blumen woher? voll von ambrossischem Thau. Pstüdtest im Monde Du sie? Entwarsst Du Deine Gestalten, Wo in Elysium sich Schatten und Wesenheit mischt?
- E. Richt im Mond'; ich entwarf Dir näher biefe Geftalten; Rennst Du Dein eignes herz, tenneft Elpsium nicht?
- A. Raum geschloffen bes Bachenben Aug', eh noch es in Schlaf finkt, Schwebten ihm Bilber vorbei, hellere, bunklere jetzt, Fröhliche, trübe Gestalten, in langsam=schnellerem Zuge; Halten lonnt' ich sie nicht; leise zerflossen sie mir —
- T. Und sind Deine Gebanken benn andre Gebilbe? Der Weltgeist Stralet sie ab in Dich, wie sie ber Spiegel erfaßt. Bas ich im Schlummer Dir bin, ist Er bem Wachenben; Heil Dir, 161 Wenn er Ibole Dir giebt, Bilber zu Kreuben und Glück.
- A. Mächtger als Er umfassest Du mich. In wie tiefere Welt finkt Ein meine Seele, sobald füß sie der Schlummer ertränkt! Heller, o Traum, sind Deine Beglänzungen, Deine Gestalten Lieblicher, als jemals je sie das Auge gesehn. Himmlisch Deine Tone, die Stimmen mir unvergestlich! Sag, o sage, mit Dir bin ich in höherer Welt?
- E. Aus Dir nahm ich bie Farben und Bon' und Geftalten ber Dinge; Achteft Du minber fie, weil ich in Dir fie erfchuf?

Unter Zerstreuungen sonft, im Gewilht ber Sinne verlohren, Sammt' ich Dich ein in Dich; und Du erwachetest — Dir! Horch!

162 (Er berührete mich mit bem Stabe. Da wurden Gestalten, Auen und Blumen umber, Stimmen um mich und Gesang. In Elpsium ging ich; ich schwebt' in Lüsten, im Mondglanz, Ueber Sternen.) Wohin hebst Du, o Genius, mich? T. In Dich selbst.

A. Doch sage, wer knüpft die Zaubergestalten? T. Du. Kein Anderer! Könnt', könnt' es ein anderer Geist? Du in Dir selber erschäfst Dir Welten und Zaubergesilde; Du in Dir selber erspähst Deine geheimeste Kraft, Deinen geheimsten Fehl. Du bist Dir Lehrer und Lerner, Warner und Feind; Du bist Lohner und Beiniger Dir. Ich nur schließe Dir auf des herzens Ties' und des Geistes; Was sich der Sonne verbarg, zeigt sich dem inneren Licht. Offen dem Auge der Nacht und allen glänzenden Sternen, Dem Unermessnen thut Dein Unermessnes sich aus.

A. Traum, was lehrest Du mich? Bin ich mir selber ein Räthsel? Ich, ein Schatte bes Seyns, bin ich ber Bilbungen Quell?

163

- E. Rur ein Tropfe bes Quells, in bem die Sonne sich spiegelt, Jene! (Der Genius glänzt' heller und heller empor.) In ber Alles Bergangene Jetzt und das Kommende Jetzt ist! Herrlicher, seliger Geist! Und in Gebilden ein Traum.
- A. Freilich! Alles Bergangene ruht und steigt wie ein Traum auf In mir! Wirkliches ist auch im Genusse mir Traum. Störet das Wertzeug mich; bin ich der Sinne nicht Meister; Wird mir Pein der Gewinn, und die Erquickungen Mish —
- 164 T. Aber entfesselt (Er legt' ben himmlisch zglänzenden Sternkrauz Auf mein Herz: mir ward Alles ein geistiges Senn.
  Alles belebte sich; Herz in Herz, und Seelen in Seelen Flossen zusammen. Ich sprach Ahnung im Inneren aus.) Ahnung nennest Du es? Ich öffne der Ahnungen Welt Dir; Ahnung ist Band und Geist, Ahnung ist Seele der Welt.
  - M. Zaubernber Gott! Doch find nicht nichtig Deine Gestalten? Bas ich erwünscht und ersehnt, blieb es so oft nicht ein Traum?
  - E. Brre Dich nicht. Mein Strahl bricht nur im gebrochenen Spiegel; Reinen Gemuthern warb nie ein verführender Traum.

Wachend im Traume musterten sie die Täuschungen, tannten Mich ben bämonischen Gott, mich ben belehrenden Freund, Dessen Stab die Natur verjüngt, Der Seelen und Herzen

Einet; Raum ift ibm Nichts, Zeiten=Entfernungen Nichts.

A. Run, fo bahne ben Meinigen bann ben Weg in bie Zukunft, Meinen Geliebten!

T. Gewiß! Glaub' es bem himmlichen Traum.

A. Wenn ich mich je verlohr; es zerriß mich wilde Berftreuung;

T. Unter ben Sternen ber Racht famml' ich und bilbe Dich neu.

A. Wenn ich mir selbst nachblieb, o gib mir Schwingen! -

T. Du tennft ja

Jenen ängstenden Traum, da man nur suchet und sucht, — A. Balfam hast Du für jede Bund' und Kränze der Hoffnung, Du, der den Blöden kühn, muthig den Zagenden macht, herzen und herzen vereint, und Seelen ebenet Seelen —

T. Freund, erfenne Du mich, Deinen verlangenben Beift.

### Fortsetung über Nomane und Mährchen.

166

165

Politische Romane und Mährchen sind die undankbarsten von Allen. Gemeiniglich sträubt die Materie sich der Form entzgegen; dann wird Jene in dieser unkänntlich, und hat eines belehrenden Commentars nöthig. Wie beschwerlich aber wird uns ein nur mittelst langer historischer Noten verständliches oder genießbares Mährchen! Bleibt der Roman der Geschichte zu nah, so amusirt er selten; entsernt er sich von ihr, so entstellet er diese, ohne doch selbst ein reines Gewächs der Einbildungskrast zu werzben. Ueberdem wurden von Pallavicino und Boccalini an die meisten politischen Romane ihren Urhebern schädlich, wie auch in dem Jahrhundert, von dem wir reden, Swifts Mährchen von der Tonne, Rabutins histoire des Gaules, selbst des vortresslichen Fenelons Telemach, dies leider bezeugen.

Als historischer Roman betrachtet, ist Swifts Mährchen von ber Tonne nichts weniger als ein guter Roman; eben so partheis 167

lich in Zeichnung ber brei bekannten Charaktere seiner Hauptpersonen, als im Gewebe ihrer Begebenheiten gemein. Um Kleibung und Achselbänder sollte sich die Geschichte ber Religionspartheien nicht brehen, sondern ganz um etwas Anders. Ohne Rücklick aber auf die Geschichte als ein reingedichtetes Mährchen erzählt, wird es ein Ding, dem Swift selbst keinen Ausgang zu geben wußte Was ihm aufhilft, ist des Berfaßers scharftressender Wiß, seine Berstandreichen Einschaltungen und Digreßionen; übel aber, wenn ein Werk sich durch Etwas aushilft, was eigentlich nicht zu ihm gehöret.

Eben so mangelhaft sind Gullivers Reisen, als reine Dichstung betrachtet. Die Wirthschaft der Hunghms bestehet dem sinnlichen Anblick nicht; der Bau ihres Körpers selbst widerspricht ihm. So ist in Laputa, in der Akademie zu Lagado u. s. s. Wieles ohne sinnliche Consistenz und Anmuth. An dieser war dem Dichster auch am wenigsten gelegen, der mit seinem Buch, weil ihm weh war, der Gattung, zu der er gehörte, wehthun wollte. Den Zweck hat er mit einer unglaublichen Geistes und Geniusmacht erreichet.

\* \*

In Frankreich traten bem Telemach zwei sehr bekannte polistische Romane nach; Terraßons Sethos und Ramsay's Reisen bes Cyrus, unstreitig in einem ebleren Geschmad geschrieben, als ber in Britannien damals herrschte. Terraßon war ein schäpsbarer Denker, bessen Philosophie des Berstandes und der Sitten,") die d'Alembert nach seinem Tode bekannt machte, ausmunternde Aussichten gibt. Auch in seinem Sethos sind tresliche Stellen, Aussprüche reiner Bernunft und Honettetät. Uns aber durch einen Roman einen Traum schaffen zu können? dahin reichten des honetten Terraßons Kräfte nicht. Namsay's eben so wenig; so begeistert er aus und für Kenelon war, so

a) Ins Deutsche, wiewohl schlecht übersett in Gottschebs Schule 1762.

genau er, wie der gelchrte Freret zeigt, das chronologisch shistorische Costume beodachtet hatte. Beide Bücher werden indeß, als wohlgedachte und wohlgeschriebene Schriften insonderheit der Jugend immer wohlthun; in Ramsay ist sogar ein Funke jener Begeissterung aus der sansten Flamme Fenelons, der das Herz mit keisnem unwürdigen Feuer erwärmet. Das schon ist ein gutes Zeichen, daß diese Gattung Romane, die gleichsam auf clasischem Boden lebet, fortan nicht ausgegangen ist, wahrscheinlich auch nicht aussegehen wird, die ein neues Griechenland aufblühet.

169

Uns näher ichlog fich ber Roman an Stanbe bes burgerlichen Lebens an; aus Spanien über Frankreich tamen uns in biefer Gattung romantische Mufter. Gil Blas von Santillang, ber Baccalaureus von Salamanka, Guzman b'Alfarache u. f. Die kleinen Erzählungen in ihnen und sonft einzeln (Novellen genannt) werben noch lange gelefen werben. Wie bas Mährchen ben Morgenlandern, fo, (möchte man fagen,) gehört ber eigentliche Roman ben Spaniern. Ihr Land und Charafter ibre Bermanbichaft mit ben Arabern, ihre Berfagung felbst ihr stolzes Zurudbleiben in Manchem, worauf die Europäische Cultur treibt, macht fie gewißermaaffe zu Europäischen Afiaten. Die Bermidlungen, das Abentheuerleben, von bem ihre Romane voll sind, macht ihr Land hinter bem Gebürge, bie schöne Büfte, unfrer Bhantafie zu einem Rauberlande. Rube fanft. Cervantes! und Du, ber uns fo viel Schones über bie Bore. näen zubrachte, Du ber auch, wie Cervantes burftig ftarb. le Sage, ") ruhe sanft!

170

Der Geschmak an Berwicklungen und Abentheuern in Romanen mußte natürlich den Liebesabentheuern den Vorzug geben; so

a) Berfaßer bes Gil=Blas, Bachelier de Salamanque etc.

fand dann auch jene Claße, die nicht aus Spanien, sondern aus Italien ihre Ahnen herschried, vollen Buchs; die Gattung nämlich, die man gewöhnlich Contes nennt, in der Boccaz ein so reicher Schat ist. Auch in ihr hatte ein Geistlicher, der nachher Papst ward, Aeneas Sylvius die Ehre, Europa früh ein Beispiel zu geben; der Cardinal Poggio, mit ihm viele andre bepurpurte Bäter haben zu Ersindung, Sammlung und Berbreitung dieser Gattung Mährchen viel gethan. In Materie und Form ist sie Aebten und Geistlichen viel schuldig; wovon unter der glorreichen Regierung des Herzogs-Regenten von Orleans und Ludwigs 15. die Rede seyn wird.

171

### Shluß.

Ist bas Ibeal bes Mährchens sowohl als aller Romane ber Traum: so zeichnet bieser ihnen auch mit seinem Kranz und mit seinem Stabe ben Umriß ihrer Kunst vor. Morpheus heißt er, ber Gestaltenbilbner. Also

- 1. Umfaße uns der Traum ganz; halb wachen, halb träumen ist ein ermattender, rastloser Zustand. Wem die Gabe zu bezaubern versagt ist, wolle nicht zaubern; er lehre wachend, nicht träumend. Roch minder störe der Dichter sein eigen Werk, indem er uns mitten im Traum aufrüttelt, und daß es nur ein Traum sei, ungeschickt belehret. Wie oft geschieht dieses! und durch wie manche unselige Künste! Nicht immer weiß der Dichter sein eigen Gebilde gnugsam zu schonen und zu ehren; sosort versliegt der Zauber.
- 2. Die in uns wirkende, Vieles zu Einem erschaffende Kraft ist der Grund des Traumes; sie werde auch Grund des Romans, des Mährchens. Fehlet es diesem an Einheit, an Verstand, an Absicht, sowohl im Ganzen, als in Fortleitung der Scestan, so ists ein kranker, gebrechlicher Traum. Nichts foltert im Schlummer uns mehr, als wenn wir suchen und nicht finden, man erwartet uns und wir sind nicht fertig, werden es auch nicht bei

aller Mühe und Arbeit; ober wir kommen nicht weiter, klettern in bunkeln Gemäuern auf und nieber; man verfolgt uns und wir wißen nicht, wer uns verfolge — unselige Träume! Dergleichen Angst treiben uns Erzählungen ein, in benen wir auch auf und niebersteigen ohne fortzukommen; wir suchen und sinden nicht, kleiben uns an und werden nie fertig. Und der häßliche auf Nichts ausgehende Traum jagt uns gar wie Udolfo's Geheimniße der Miß Nabelif, um zulest ein Cadaver zu sehen, aus Bänden in Bände! — Böse Zauberer und Zauberinnen, ihr kocht Macsbethsche Gegengerichte.

- 3. Ueber das grobe Gewirr des wachenden Lebens hebt uns der Traum; er zeichnet feiner. So hebe uns auch über die gemeine Welt der Roman, das Mährchen. Alltägliche Dinge sehen und hören wir täglich; wozu, o Dichter, trägst Du den magischen Stab und die Krone, als daß Du uns in eine andre Welt zaubern, uns magisch erfreuen und belehren sollt? Mit trivialen Geschichten, mit Frazengestalten, willst du uns wie ein Alp erdrücken und tödten? So reiche uns lieber mit deinem Buch den vollen Mohnstopf oder das Opium selbst dar, daß wir Dir entschlummern, um 173 uns von Dir zu entstäumen.
- 4. Das Bunberbare bes Traums ift sein süßester Reiz. Je zarter es Mährchen und Nomane wie ein Koischer Flor webt und überwebet, besto Anmuthreicher sind sie; bagegen Alles grobgesponnene, mühsam-erdrechselte Bunderbare und wunderbar wegscheucht. Hält man und für Kinder, (ruft man) sobald man den Betrug wahrnimmt? und für so blöbe Kinder, die Bande und Stricke nicht zu sehen, mittelst welcher diese hölzerne Puppen spieslen? Gemeiniglich ist dies der Fall, wenn das Bunderbare zu grob und gemein auf die körperliche Welt wirkt, wenn es Berge versetzt und den Mond spaltet. Zu Bunderthaten dieser Art gehören große Hebel, und auch in der Seele des Dichters große Kräfte. Icdes Wunder muß necchitirt werden, so daß es jeht und also nicht anders als ersolgen kann; oder man verlacht den Dichter mit seinem seingeschnisten Gebets und Glaubensstade. Gäbe

er sich vollends Mühe, das Wunderbare uns zugleich nichts wunderbar, d. i. natürlich zu machen; warum gab er sich dann Mühe, den Wunderschrank zu zimmern, in welchem er uns gemeisnes Spielwerk zeiget?

5. Im Traum endlich find wir uns die schärfften Richter. 174 Aus bem tiefften Grunde holt er bie Beimlichkeiten und Reigungen unfres herzens hervor, stellt unfre Berfaumniße und Bernachläkigungen ans Licht, bringt unfre Feinde uns vor Augen und wedt und warnet und strafet. So thue es auch unabläßig und unvermerkt ber Roman, bas Mährchen. hieburch gewinnen fie ein magisches sowohl als moralisches Interege, an welches, außer bem Drama, keine andre Dichtungsart reichet. Der Traum macht und Bersonen fenntlich, und sie finds boch nicht; abnlich und boch nicht Dieselbe: er zeichnet im Mondlicht. So auch ber Roman. bas Mährchen. Sie strafen Laster und Thorheiten, aber an schwebenben Gestalten, unbekannt mit ber Anotengeißel bes Satyrs. Die Bergangenheit wie die Butunft stellen im Rauberspiegel ber Abnung fie bar, unenblich, unvollendet; unfre Seele foll fie Bünsche bes Herzens endlich — ber Traum bilbet schöner als Praxiteles und Lysipp; er mahlt schöner als Ravbacl und Guibo, vorzüglich geiftige Geftalten; bie Stimmen in ihm find von magischer Kraft und Wirkung. Ihr Dichter, fühlt euren Beruf! Boll Geistes ber beiligen Götter, traumt gludlich. Um also zu träumen, send nüchtern.

Und Du, Morpheus-Apollo, vertreibe bie bösen, bie wie Rachteulen um uns flattern, und schaffe uns göttliche, glüdliche Träumer.

175

# Der erfte Traum.

Als Abam einst im Paradiese matt Und mübe sich gesehn, und müb' und matt Als herr ber Schöpfung an die Dienenden Sich ausgesprochen hatte, sprach ber Schöpfer: "Erquidung will ich dem Ermatteten, Dem Suchenben ben Bunfc bes herzens geben, Den wachend er nicht fand. Er folummere."

Einschlummert er; da stiegen aus des Herzens Geheimsten Tiefen, zart und zärter jeht, Unausgesprochne Wünsch' empor; ihm ähnlich Und auch nicht ähnlich stand vor ihm ein Traum.

"Sie werbe!" sprach ber Schöpfer, und sie warb. Aus seiner Brust erhob sich das Gebilde Des leisen Sehnens, blickt' ihn an, und Er — Erwachte.

"Bift Du? fprach er, Traum, Bift Du ein Wefen? Du mein begres 3ch, In meiner Bruft entsproßen, sei fortan Mir untrennbar, o Mutter alles Lebens, Mein Traum, ber Menschheit schönere Natur."

176

Des Menschen erster, hochbeglücker Traum, Du Borbild aller Dichtung, aller Schöpfung In Kraft und Schönheit, werd' ihr Ideal. Wie seines Herzens Traum behandele Der Mann sein Weib, der Dichter seine Schöpfung, Und Lebens Külle blüb' aus ihr enwor.

> 7. Jonil

177

Alle wisen wir, was gesagt werden soll, wenn wir ausrusen: "eine wahre Ibyllenscene!" oder "sie führen ein Ibyllenleben" u. f. Alle wisen wir auch den Ursprung dieser Dichtungsart. — Wie? und wir wären noch über die Bestimmung ihres Begriffs uneinig? wir zweiselten noch, wohin uns dieser Begriff sühre?

Lange vorher, ehe Hirten in Arkabien ober Sicilien sangen, gab es in Morgenland Hirtengebichte. Das Leben ber Zeltbewohner führte bahin; die Bilber ihrer Sprache, selbst ihre Ramen waren

aus bieser Welt genommen; bas Glüd, bie Seligkeit, bie sie such ten, konnten sich nur in bieser Welt realisiren. Bei Bölkern solcher Art war bas Joyll so wie bie Ratursprache, so auch bas einsache Ibeal ihrer Dichtkunst.

Auch wenn sie aus dieser einsachen Lebensart in eine künst178 lichere übergingen; Sprache und Denkart hatten sich geformt; gern
ging man in die Sitten und Sagen, ins Andenken älterer Zeiten
zurück, da man in einem so glücklichen Zustande gelebt hatte.
Rur die Bilder veredelten sich; es ward ein Idyll höherer Art,
ein Traum des Andenkens alter glücklicher Zeiten. Auch die königliche Braut in Schmuck und Pracht mußte als eine Schäferinn,
ihr Gemahl als Schäfer, der König ein Hirt der Bölker, Gott
selbst als ein Hirt seines Volkes erscheinen, um ein Zeitalter der
Ruhe und Freude, ein Idyll der Glückseits darzustellen oder
zu schildern. So unauslöschlich sind in uns die Züge der Natur,
die Eindrücke der Jugend!

Denn in der Kindheit, ist nicht die Joyllenwelt unser süßester Eindruck? Wenn der Lenz erwacht, erwachen wir und fühlen in ihm den Lenz unsres Lebens; mit jeder Blume spriessen wir auf, wir blühen in jeder Blüthe. Uns klappert der wiederkommende Storch, uns singt die Nachtigall und die Lerche. An der Munterkeit und dem neuen Frühlingsleden jedes Geschöpfs nehmen Kinder brüderlich schwesterlichen Antheil. Joyllen sind die Frühlings und Kinderpoesie der Welt, das Jocal menschlicher Phantasie in ihrer Jugendunschuld.

Aber auch jebe Scene ber Natur in allen Jahreszeiten hat für gesunde Menschen ihr Angenehmes, ihr Schönes; Sommer und Herbst, selbst der raube Winter. Thätigkeit ist die Seele 179 der Natur, mithin auch Mutter alles Genußes, jeder Gesundheit. Der Sturm ist angenehm wie die heitre Stille, und wenn wir ihm entkommen sind, im Andenken sogar ersreulicher als jene. Das Ungewitter ist schrecklich, aber doch prächtig. Jede überwundene Gesahr macht uns die Natur anziehender, uns in uns selbst größer.

Man könnte Joyllen bieser Art bie männlichen, jene sanftere bie weiblichen nennen; Kinder lieben sie in Bersuchen, Männer in Thaten, im Andenken Greise. In der Ratur verschlingen beibe sich zu Einem Kranz; im Ringe der Jahrszeiten ist Eine nicht ohne die Andre. Wehe dem, der blos das sanste, weiche Joyll des Lebens liebet! dem stärkeren, rauheren entgehet er boch nicht.

\* \* \*

Bei ben Griechen entstand das Joyll nicht anders als bei andern Bölkern; nur formte es sich nach ihrem Klima und Charaketer, nach ihrer Lebensweise und Sprache. Möge es Arkadien oder Sicilien gewesen seyn, wo zuerst ihre Hirten sangen; muntre Hireten an fröhlichen Tagen singen allenthalben. Sie suchten Gesellschaft, sie trieben zusammen, sie wetteiserten in Liedern; sie zanketen, wählten einen Schiedsrichter; verehrten einander Geschenke— alles der Natur des dortigen Klima, den Sitten damaliger Zeit gemäß, Ausdrüche der Empsindungen, Anfänge der Dichtunst. 180 Denn was sangen diese arkadischen Hirten? Ihr Glück und Unsglück, das Angenehme und Unangenehme ihrer täglichen Lebenseweise, sogar ihre Träume; wo dann Alles zulest auf ein Bild der Glückseit hinausging.

Natürlich, daß in diesem engen Cyklus die Liebe eine Hauptrolle spielte; nicht aber war sie der Jdyllen Eins und Alles. Auch das Andenken ihrer Borfahren, ihres Daphnis ward von den hirten gerühmt, ihre Feinde wurden geschmäht, der Berlust ihrer Freunde ward betrauret. Was die enge oder weitere Spanne des hirtenlebens umsaßt, war der Inhalt ihrer Lieder, mit hinsicht auf Glückseitet und Freude.

Und ihr Zwed? Bei müßigen Hirten mag ber Gesang Zeitstürzung gewesen seyn; zugleich war er unläugbar Cultur ihrer Seele. Sich selbst und andern geben sie von den Borfällen ihres Lebens Rechenschaft; sie entwickln ihr Gemüth; in fremden oder eignen Gesängen bilbet sich ihr Ton, ihre Sprache. Und da Alles,

was wir thun und treiben, näher ober ferner immer boch nur unfre Glückfeligkeit zum Zweck hat, wie sollten es nicht Gesänge haben, die unfre innere und äußere Welt eben in dieser Rückficht mit Klage, Wunsch, Berlangen und Freude schilbern?

181 \* \* \*

Die Gesänge indeß, die wir von den Gricchen unter dem Namen bukolischer Gedichte und Jdyllen haben, sind nichts weniger, als die rohen Gesänge jener Schäser; Bions, Moschus, Theokrits Gedichte sind Kunstwerke. Der lette nannte sie sogar also: denn Jdyll (ecdullion) heißt ein kleines Bild, ein Kunstwerk. Wahrscheinlich war es Bescheidenheit, daß der gelehrte Alexandriner, Er, in Bahl der Gegenstände sowohl als im Versdau ein wahrer Künstler, diesen Namen wählte. Es sast unter ihn die verschiedensten, manche der Hirtenwelt sehr entlegene Gegenstände, den Raub der Europa z. B., das Lob Königes Ptolemäus, die Hochzeit des Menclaus und der Helena, eine Klage über die schlechte Aufnahme der Musen, das Fest des Adonis. Jenen engezen Begriff ursprünglicher Hirtenpoesse verband Theokrit also nicht mit seinem Idyllen=Ramen.

Birgil mit bem Namen seiner Eklogen, b. i. auserwähl= ter Stücke, auch nicht; bieser begriff im Sinne ber Römer ohn= gefähr Das, was Theokrit mit seinem Namen Johl anzeigen wollte, nämlich ausgesuchte, wohlausgearbeitete kleine Gebichte.

Bei dieser Unbestimmtheit des Namens war es Natur der 182 Sache, daß die Folgezeit nach dem Hauptbegriff der Gattung die Benennung vestsetzte. Nothwendig also erhöhete man den Begriff; aus der Hirten ward eine Schäferwelt, aus dem wirtslichen ein geistiges Arkadien, ein Paradies unsrer Hoffnungen und Wünsche, ein Paradies also der Unschuld und Liebe, oft auch in ihren Kämpsen, in ihren Schmerzen. Die Stunden unsrer Seele, da wir uns dem zartesten Glück und Unglück am nächsten fühlen, wurden dazu Eklogen, erlesene Situationen und Momente.

In biese Schäferwelt setzen uns Tasso, Guarini und wer sonst dem Arkadien, das in unsern Herzen wohnt, nachstrebte. Es ist ein Land, das nie war, schwerlich auch je seyn wird, in welchem aber in den schönsten Augenblicken des Lebens unsre dichterische Einbildung oder Empsindung lebte. Glückwünschungen insonderheit ward fortan das Joyll angemeßen gefunden: es spricht so naiv, so zart und einsach! und doch enthüllt es Alles, was unser Herz wünschet.

\* \*

In Frankreich hatte die Hirtenpoesie eine ähnliche Laufdahn, vom Gemeinen hinauf zum Feineren, zum Verseinten. Ein Bischof ") hatte den Theokrit zuerst ins Französische überscht; ein 183 Bischof de gab späterhin der ganzen Gattung einen höheren Schwung. Vor und neben ihm bearbeiteten sie andre, jeder auf seine Weise. Die Deshoulieres wünschte sich ein Schäschen zu seyn; Racan und Segrais versiscirten naive Sentenzen. Fontenelle endlich, ein Mann von Geist und Wis, ließ das Joyll zu sich kommen, da er nicht zu ihm kommen konnte; man sagt, "er machte seine Schäser zu galanten Hosseuten."

Aber warum hätte er sie bazu nicht machen bürfen? Wenn Hofleute seine Eklogen läsen, sollten sie (meinte ber Dichter) burch sie Schäfer werben, b. i. in Empfindungen sollten sie ber Natur näher treten, weil auf diesem Wege allein Bergnügen und Seligseit wohnten. Dies war Fontenelle's rühmliche Absicht, die freilich aber Geist und Wit allein nicht erreichen konnten. Beide Welten, der Hofleute und Schäfer, liegen zu fern von einander.

\* \*

In England nahm bas Ibyll einen ähnlichen Gang. hinter Philipps roberen Schäfern traten Pope's kunftlichere auf.

a) St. Belais. b) Gobeau.

184 Seine vier Schäfer-Gebichte betreffen die vier Jahrszeiten; vier gewählte Situationen, schön versificiert, benen die Ekloge, Me hias, ein Rachbild des Pollio, folget. Sinen Fortschritt hat die Dicht-kunst durch sie eben nicht gewonnen, ob sie gleich, wie Alles von Pope, ihrer Nation sehr werth sind. Wie mehrere, reichere, tiesere Joyllenscenen gab Shakespear so oft! hinter ihm Milton, vor ihm Svenser.

Bon Deutschen Ibyllenbichtern reben wir jest noch nicht; gnug, bei allen bemerkten Berschiebenheiten in Zeiten und Bölkern ift ber Hauptbegriff bieser Dichtung unverkennbar; sie ist

"Darstellung ober Erzählung einer menschlichen Lebensweise ihrem Stande der Natur gemäß, mit Erhebung berselben zu einem Ibcal von Glück und Unglück."

Bie? Feber menschlichen Lebensweise? Nicht anders, wenn diese eine menschliche Lebensweise ist. Freilich steht Eine der Natur näher als die andre; schlimm aber, wenn irgend Eine der Ratur ganz entlaufen wäre. Der Krieg z. B. ist das häßlichste Ungeheuer; im Kriege indeß, selbst auf dem Schlachtselbe giebt es zwischen Menschen und Menschen herzdurchschneidende Situationen der Klage und des Erdarmens, Idyllenscenen. So sonderdar 185 der Name klingt; Lagers, Kriegss, Schlachtidyllen; Dank dem Menschengefühl! so wahr ist er.

Richts scheint ber Natur entsernter als Cabinet und Gerichtsstäte, Ranzlei und Hof; ber Kramladen endlich, und die Frohnweste am fernsten. Uebel wäre es indessen, wenn nicht auch in diesen Busten hie und da ein einzelner grünender Baum eine erfrischende Quelle überschattete und einem ermatteten Wandrer Labung gäbe. Unglücklich, wenn von Geschäften dieser Art die Menschlichteit ganz verdannt wäre. Ach, wo ihr der Mund am vestesten verschloßen wird, spricht sie oft am lautsten; mancher Gerichtsdiener oder Kerkermeister hat ein offener Ohr für sie als der taube Richter. Selbst in der Wohnung des Jammers, den häusern irrer

Menschen spielte die Elloge. Sanft Berirrte phantasiren gewöhnlich Shyllens, Rasende heroische Scenen.

Die nun? Und aus ber fogenannt-burgerlichen Gefellschaft, mare aus ihr bas Glud ber Ibyllenwelt verbannt? bann nicht fie auch in allen Ordnungen und Ständen auf Gefühle ber Menscheit gebauct? Bater, Mutter, Rind, Freund, Geliebte, ju welchem Stande fie auch gehören, find fie anders als in ber Idollenwelt gludlich? Darum fpricht man zu Kindern, zu Geliebten auch unwißend in biefer Sprache; barum municht man ju Chen, zu Geschäften in Dieser Sprache Glud. Nicht um ein 186 Utopien zu munichen, wo kein Nordwind webe, kein Unfall fich ereiane: sondern daß auch aus dem Unfalle selbst ein neues Blud. und durch das eingetropfte Bittere bes Lebens sein Angenehmes um fo füßer werbe. So wollte es die Natur; bem 3med ftrebt Jeber Bernünftige, Wohlgesinnte und Wohlgesittete nach. Er sucht fich feinen Stand, fein Gefchaft, fein Saus, feine Rammer, felbst jebe vorübergehende Gesellschaft jum Ibeal, b. i. sich burch fie fo gludlich ju machen, als er fann, und ben Genogen fein Glück mitzutheilen. Eben ben Narren erkennt man vorzüglich am Mangel dieser Idce, bes Ibeals einer Lebensweise für sich und bes ibealischen Mitgefühls für anbre. Den roben Selbstmenschen, ben Tyrannen andrer, flieht alles Joyllenartige, ba boch felbst ber Cyklopenwelt, bem Reiche bes Pluto felbst bas Ibyll nicht gang fremb ift. -

Schon Theofrit schrieb ein Fischeribyll; Jagb., Gärtner-, Schiffsibyllen sind ihm gefolgt; ber Kameeltreiber Haßan selbst hat ein bekanntes Joyll erhalten.") Was hätten nun diese Lebensarten vor andern vorauß? Daß sie, sagt man, näher der Natur liegen. Wohl! so rücke man denn auch in seinem Stande der Natur näher; warum wollte man unnatürlich, oder gar der Natur zuwider leben? Oder macht das ihr Joyllenartiges, daß sie gewöhnlich 187 kleine Gesellschaften bilden? Beruhet nicht allenthalben auf

a) Bon Collins.

kleinern Gesellschaften bas Glück bes Lebens? und knüpfen Freundschaft, Liebe, Genoßenschaft zum Werk, zur Haushaltung, gar zur Gesahr, zu jedem Unternehmen dies Band einer kleinen Gesellschaft nicht? zu welchem Stande man auch gehöre. Müßte ich Fischer oder Fäger seyn, um die Natur zu genießen und meine Hütte zu ordnen? Also in allen Situationen, in allen Geschäften des Lebens, wenn sie nicht wider die Natur sind, lebe man ihr gemäß und verschönere sein Leben. Allenthalben blühe Arkadien, oder es blüht nirgend. Aus unserm Herzen sproßend muß unser Verstand sich durch Kunst dies Lebens-Joyllion schafsfen, durch Auswahl diese Lebensekloge vollenden.

Auf wie einen reinen Plat tritt hiemit das Joyll! Leere Beschreibungen der Natur, Schäsertändeleien, die nirgend exsistiren, verschwinden in ihm wie abgekommene Galanterieen; der ganze Kram einer uns fremden Bilderwelt, von dem unsre Phantasie so wenig als unsre Empfindung weiß, verschwindet. Dagegen tritt unsre Welt, nach Jedes Weise und Sitte in den schönen Glanzeiner neuen Schöpfung; Geist und Herz, Liebe, Großmuth, Fleiß, Tapferkeit, Sanstmuth schaffen sich ein Arkadien in ihrer Welt, in ihrem Stande, es ordnend, geniessend, gebrauchend.

Groß und neu wird hiemit das Gebiet des Ibulls. Jeber 188 Stand giebt ihm neue Situationen, neue Farben, einen neuen Ausbruck. Bon ber asopischen Fabel an (wie manche Erzählung unter ihnen ift rein Ibyllenartig) burch Erzählungen, Lieber. Mährchen, Romane, Legenden u. f. bis jum Drama, ber Oper, bent Epos hinan, erstreckt fich bies Gebiet; in allen biesen Gattungen und Arten haben wir bie schönften Ibyllenscenen. Je näher unfrer Lebensweise, besto näber treten sie an unser Berg! "Bier ift Arkabien; vor Dir, um Dich, es sei nur in Dir." Unvermerkt werben wir burch biefe mahre Tenbeng bes Ibulls lernen, uns bes Ueberflüßigen, wie bes Gemeinen entschlagen, jebe Ruplose Mühe bes Lebens, jumal ben beschwerlichen Bebantismus verbannen, in unfrem Rreise ein Glud feben, bas wir sonft nicht tannten. Ja laffet uns ben Ibullentraum verfolgen: im Anblick biefer reinen Berbere fammtl. Werte. XXIII. 20

Digitized by Google

Gestalten lernen wir Kletten abschütteln, die und sonst widrig anhingen, und die kleinen Dämonen verjagen, die mehr als große Unfälle gewöhnlich und beunruhigen, necken und stören. Ein neuer Plan erwache! von jeder Seite wird ihm die Echo ant-worten: "Arkadien! Auch hier ist Arkadien, auch hier!"

<sup>1)</sup> Das britte Stild schließt in A S. 189—204: II. Legenben. Die wiedergefundene Tochter. Freundschaft nach bem Tode. Die wiedergefundnen Söhne. [Bb. 28, 231—240.]

#### I

# Inhalt bes vierten Stücks.

- \*I. Phg malion. Die wiederbelebte Runft. Erfter Gefang. 6. 211 220. [Bb. 28, 264 269.]
- II. Fruchte aus ben fogenannt=golbnen Beiten bes achtgebn= ten Jahrhunderts. Fortfetung. 221.
  - 8. Bilber, Allegorieen und Personificationen. 223. Allegorie ber Ratur. 223—225. Fille und Heiligkeit biefer Sprache. 225—228. Wie sehr wir in Bilbern benken! 228—230.

Fortfetung. Berfonenbichtung. 231.

п

- 1. Allegorie ber Runft,
  - 1. In ber Bilbnerei. 232. 233.
  - 2. In Reliefe. 234.
  - 3. Auf gefchnittenen Steinen. 235.
  - 4. Auf Münzen. 236.
  - 5. Allegorische Gemählbe. 237. Resultate für Allegorieen ber Kunst. 238—241.
- 2. Allegorieen ber Rebe.

Bersonisicationen in ber Sprace, besonders in lyrischen Gebichten. 241—243. Ihr Berhältniß zur Kunstallegorie. 244. 245. Allegorieen ber Engländer. 245. 246. Allegorieens bichter. 247. 248.

Allegorieen ber Kunft nach alten Kunftbenkmahlen. Ein griechischer Hayn. 249—253.

Allegorieen ber Rebe. Proben aus Gallifc und Göt. 254 — 257.

20\*

9. Tang. Melobrama. 258.

Macht ber Seelenvollen Gebehrbung. 258-260. Ihr natürliches Band mit Tönen. 260-262. Melodrama in Griechensand, Oper in Italien und Frankreich. 263-265. Quinantt. 265-266. Istiger Stand der Oper. 266-271.

Olla Potriba mufitalifder Gebanten und Empfinsbungen, ober bie neuefte Deutsche Oper. 272-280.

Beilage. Wirft bie Musit auf Dentart und Sitten? 281 - 285. III

10. Das Drama. 286.

Ein Grieche in unserm Theater. 286—290. Aristoteles Bestimmung ber Tragödie, erklärt. 291—293. An Aeschilus und Sopho-kles gezeiget. 293—299. Seine Bollenbung einer Reinigung ber Leibenschaften erklärt und gerechtsertigt. 300—301.

Fortsetzung. Daß bei einer Fabel bes Schickals Leibenschaften nothwendig geläutert werden müßen. 302—304. Werth der Poëtit bes Aristoteles in Winken hierüber 305. Aurzer Wortwechsel der griechischen Tragödie. 306. Ob uns das Schickal angehe? Wissverständniße des Worts. 307. 308. Rechte Anwendung desselben durch Charaltere. 309—311.

Fortsetzung. Bilhelm Shakespear. 312. Deffen charalteriftische Schickalbfabel in hamlet. 312 — 317. In Macbeth u. f. 318 — 333.

Fortsetzung. Legings Nathan ber Weise, eine Schickalssabel, gespielt burch Charaltere. 334—336. Emilie Galotti. 336. Boburch bie Tragobie philosophischer werbe, als die Geschichte. 337. Französisches Theater. 338—341. Englisches. 342. Quelle ber Instruktien. 343—344.

Fortsetzung. Einwürfe gegen biese Theorie. 345. Beantworztung ber Einwürfe aus ben Griechen, aus Shalespear und ber IV menschlichen Seele. 345 — 352.

**€ \$\psi\lu\bar{\psi}\lu\bar{\psi}.** 353 — 361.

- 11. Das Luftfpiel. Unterrebungen. 362 382.
- \*III Rome golbnes Zeitalter ber Dichttunft unter Rero. 383. Berfius Einleitung und erfte Sattre. 385 - 396. [Bb. 26, 284 - 289].

# Früchte

aus ben fogenannt=golbnen Beiten

bes

achtzehnten Jahrhunberts.

Fortfegung.

8.

223 Bilber, Allegorieen und Personificationen.

Erwache, sprach ber Genius, und sieh Rings um Dich ber ber Welt Allegorie, Wie, seit ber Schöpfer sprach: es werbe Licht! Zu Dir die Schöpfung, Geist im Körper, spricht. Bebeutungleeres ist rings um Dich nichts; Und wie ber ewge Wille spricht, geschichts.

Blid auf und höre jene harmonie Der Belten! Hohe Orbnung finget fie. Bo Sternenkreis an Sternenkreis sich hängt, Und liebend sich zur Mitte Alles brängt; In allen Kränzen jener hellen Flur Bohnet Ein Geift, blüht Ein Gebanke nur.

Und tief hienieben, Erb' und Meer und Luft — Bernimm, was Jebes bildend in Dich ruft. Bon Licht und Schall gewebet fliegt bas Chor

<sup>1)</sup> Den Anfang bes vierten Stildes bilbet in A G. 209 - 220: I. Phymalion. Die wieberbelebte Runft. Erfter Gefang. [Bb. 28, 264-269].

Der bunten Bogel, fingend laut, empor: "Der Lebensgeift in unferm Element hat, was er hatte, fcaffenb uns gegonnt."

224

Im Sturm antwortet ihm bas ftumme Meer: "Sieh meiner Bilbungen ungahlich heer! Der Belle garter, taum gefehner Schaum, Der Stein, bie Mufchel, ber Korallenbaum Barb Leben voll; ber großen Mutter Plan Bollfilbrte Ich guerft, ber Ocean.

Im Erbenreich, sind Pflanze, Thier und Baum, Stein und Metall Dir Wefenlofer Traum? Du wähnest nur zu benten? Du allein? Ein öbes Grab soll Dir die Schöpfung sepn? Woher benn Dein Gebant'? und was ist Er? Ein Abbild nur in der Gebanken Meer.

Bon Allem, was ber Weltgeist regt und psiegt, hat Er Bebeutung Dir ins herz geprägt. Bebeutung ist der Geister Element, Ein lebend Bort, das keine Sprache nennt; Dein innres Bort, Dein Ahnen bieser Spur, Remnt Dich, o Mensch, Ausleger ber Natur.

225

Ausleger nur? Rein! Deiner Regung Kraft Enthüllt in Dir bie höh're Eigenschaft Das Triebwert ber Ratur tannst Du allein, Ihr Meisterwert, ber Schöpfung Schöpfer senn. Boll Mitgefühl in Freuben wie im Schmerz Schlägt in Dir Ihr, ber Schöpfung, großes herz.

Ertenne Dich! Auf Deiner weiten Flur Bard Deine Bruft ber Pulsfclag ber Ratur. Erfüllen follft Du, was fie laut verhieß, Einholen, was fie Dir zu thun verließ. In Geift und Liebe nur vollendet fie Sich felbft, ber Befen Einklang, harmonie.

Ohne Zweifel geschah biese Antwort bes Genius Einem, ber bie Welt ober bie sogenannte Matcrie für tobt hielt. Er bilbete sich ein, baß nur Er, wenige mit ihm, benken: alles andre sei brutum. Und glaubte vielleicht babei, daß er sich an den Dingen benken könne, was ihm beliebe; es gebe keine göttliche Ideen, die, wie Bako sie nennt, "als wahre Insiegel und Gepräge des Schöpfers in ausgesuchten Linien auf die Geschöpfe geprägt sind, wodurch eben die Dinge Wahrheit und Pfander der Wahr226 heit würden.") Auf seine Ides Bole, meinte Er, zener Selbstische, komme es an; sonst sei alles Bedeutungsleer in der Schöpfung.

Wie anders spricht die Natur Jedem, der in ihrer Ansicht, in ihrem Genuß und Gebrauch Berstand und Herz verbindet! Rein Naturkörper ist ihm ohne Geist, kein Geist in der Naturohne Körper. Seine Gestalt stellet ihn dar; seine Ereignisse und Wirkungen sind Ausdrücke Seiner. Wie nun nennen wir dies Bedeutsame aller Bilder der Schöpfung?

Nach Quintilian und den Griechen könnten wir es nicht anders als Allegorie nennen: denn ein Andres wird durch ein Andres bedeutet. In diesem Berstande ist die ganze Natur, die ganze menschliche Sprache Allegorie; denn wie ein Andres sind Dinge und Gedanken, Gedanken und Worte!

In biese wahre, große Allegorieen ber Schöpfung tief hineinzubringen, ist ber Beruf sowohl bes Philosophen als bes Dichters, ja jedes Berständigen in seinem Kreise. Alles spreche zu und; nichts stehe und leer da! Auch seyn es nicht etwa blos äußere Aehnlichteiten, die wir aushaschen, (ein leeres, oft verwirrendes 227 Spiel des Wises;) sondern die Tiesen der Natur selbst, der in Körpern dargestellte wirksame Geist, eine Welt von Kräften, und empsinddar worden durch Ausdruck. Glücklich ist, wem sie sich offendaret, diese Gedankenwelt; für wen sie nicht da ist, der leugne sie nicht, sondern schweige.

Wie kann ich ben Charakter einer Person ober Sache erfaßen, ohne baß ich ihre innere Kräfte anerkenne, wenigstens ahne? Wie kann ich sie barstellen, wenn sie sich mir nicht barstellt? In allen Situationen, an benen bie Empfindung Theil

a) Baco de interpretat. naturae et regno hominis Aphorism. 124.

nimmt, überstralt Geist ben Körper. Nicht was wir sehen ober tasten, lieben wir; sondern was wir an Gemüth, an liebenswürbigen, Anmuthreichen Sigenschaften frohlodend im äußern Gehäuse ahnen. Der Flüchtige nennt es ein "Ich weiß nicht was? von Grazie und Anmuth;" ber Sinnige weiß was es ist, und trügt sich selten.

Dichtern ist biese Allegorie bie heilige Sprache; sie brückt Gebanken bes großen Beltgeistes aus, wie Er sie ausdrückte, ganz bastehend, mirksam-lebendig. Die Aefschen und Kinderhäuschen ber Welten, wie Baco sie nennet, (modulos et simiolas mundorum) überlaßen Dichter ber reinen Abstraction bes Philosophen. Und boch sind auch diese hohle Nachbilder ohne jene wahren großen Urbilder ber Natur undenkbar.

Das höchste Alterthum, das wenig schwätzte, aber tiefer 228 empfand und dachte, hielt sich an diese Allegorieen der erhabensten Art. Mit dem mindesten sagten sie dabei viel, und wie rein! wie kräftig!

In unsere Seele, dieser tiesen verdorgnen Welt, schläft unter andern Eine sehr wirksame Kraft, die Bildnerinn der Gestalten. Da unser Verstand der göttliche Lichtpunkt ist, der allenthalben aus dem Mannichsaltigen sich Sinheiten schafft, sie beglänzt und umschließt und bildet: so schöpfungswerk dem Verstande nachzuthun, allenthalben ein Sins zu sinden und sich anzu bilden aus Vielem. Kaum schließt sich unser Auge: so schweben ihm Bilder vor, heller, dunkler, trauriger, muntrer, ungestalt, schön, entzückend, nach der Beschaffenheit und Stimmung des Organs, das Seele und Körper vereinet. Wo schummerten diese Joole? wer weckte sie auf? Ohne unser Zuthun, uns unwillkührlich, oft uns verhaßt und widrig, versolgen sie einander und verschweben. In Krankheiten sind Wachende diesen Träumen ausgesetzt; es giebt Menschen, die immerhin träumen. Andre, noch ausgeregter, sehen

229 Gesichte. Bir haben nichts erklärt, wenn wir dies Bilberschafsfende Bermögen die Dichtungskraft unster Seele, Phantasie, nennen. Denn diese Zauberinn ruft nicht etwa nur gesehene, in uns begradne Gestalten, wie sie uns einst erschienen, aus der Bergangenheit hervor; auch nie gesehene Gestalten läßt sie auftreten; sie schafft, sie wirket. Ist sie etwa ein dunkles Abbild jener unendlichen Schöpferskraft, die indem sie denkt, auch schaffet, die indem sie denkt, auch schaffet, die indem sie denkt, auch schaffet,

Und in dieser Gestaltenbildung, wenn sie guter Art ist, sind Menschen so froh und selig! Schafft nicht Jeder beinah sich auf seine Beise paradiesische Opiumträume? Er zürnt, wenn man ihn zur nackten Birklichkeit ausweckt. In jenen ist Alles geistiger als vor dem körperlichen Auge; leuchtender das Licht, heller der Mond, entzückender der Klang der Töne. Die Gestalten, die der Geist erschuf, sind Geist, sind Leben.

Der Dichter ahnt biesem göttlichen Bilbungstriebe nach; ober vielmehr, er wirkt unter ihm mit Verstand und Absicht. Sind seine Gestalten leer, seine Formungen schwach, unbedeutend, unbestehend, unerfreuend, sich selbst und einander zuwider; er kann viel Andres, vielleicht auch ein Nütlicheres seyn, nur ist er kein Dichter. Dagegen ein Andrer, mit wenig Worten, mit wenig Bilbern und in eine neue Welt zaubert; wir sehen die Bilber, mit ihnen lebend.

In wie hohe Würde tritt hiemit die Dichttunst! Sie wirkt in der Kraft, sie wirkt in der Macht, mit der der Schöpfer wirket. Derschüffe sie also immer auch mit seiner Weisheit, mit seiner Güte, mit seinem Berstande! Ihr gebt uns geistige Welten; ihr heißt uns lieben und haßen, Dichter! Laßt uns nur das Wahre, das Gute lieben, und bewahrt uns vor dem Schattenreiche Plutons. Was haben wir gefündigt, daß wir durch Euch wie Izion, Sisphus und Tantalus gequält werden müßten? Schafft Heilbringende Gestalten, göttliche Bilder.

D wer ben Ring, ben Ring ber Göttinn hatte, Der jeben Bahn verscheucht, ber freundlich truget,

Bor bem ber falfchen Runft, ber Gorgonette, Die Larv' entfällt, bie schäblich uns vergnüget, Den Ring, in bem sich an ber Anmuth Kette Das Innigste jum Innigsten sich füget; Er würbe, frei von Dunft und Zauberbinben, Nur Bahrheit schön, nur holb bie Güte finden.

#### Fortfetung.

231

In ber Rebe werden bergleichen Gebankenbildungen gewöhnlich Personendichtung, in der Kunft Allegorie genannt; sind sie in Beiden Gins? Kann bildende oder zeichnende Kunst barstellen, was die Rebe mit bestimmter Genauigkeit als ihre Schöpfung andeutet? Darf Rede sich gefallen laßen, was die bildende oder zeichnende Kunst in ihrer engen Werkstäte allein auszudrücken versmag? Darf sie von ihr Geses nehmen?

Jebermann siehet das Hauptgesetz der Allegorie: "in ihr spreche Geist durch den Körper; wo möglich nicht symbolisch, sondern natürlich." Mithin scheint hier die Kunst der Rede vorzutreten, indem sie spricht: ich bilbe Gestalten. Was bildet sie nun durch ihre Gestalten? wie weit reicht ihre Allegorie?

## 1. Allegorie ber Runft.

Bilbete bie Kunst ber großen Schöpfung Alles nach, Alles; so stünde es in Ihr auch wie in der großen Schöpfung da, Berstandvoll oder Berstandlos, nachdem man es in dieser Kleineren 232 Schöpfung ansieht. Oder vielmehr in der kleinen Kunstschöpfung stünde alles schlechter da, als in der großen Natur, d. i. leblos, unverdunden; da der große Genius des lebendigen Daseyns Alles mit Allem zusammenfüget.

Also nuß in ber Kunft ein engerer, bestimmter Zweck vorhanden seyn, zu welchem sich die Vorstellungen gesellen; und wer kann dieser seyn als die Ibee des Künstlers? Der Künstler aber kann Ibeen nicht anders als nach seiner Kunft gesellen: benn ben großen Zusammenhang ber Natur erreicht Er nicht. Mithin beschränkt sich seine Allegorie barauf, was Er vorzustellen vermag, in jeber Art seiner Künste.

1. In ber Bilbnerei, die ganze Gestalten bilbet, mußen biese burch sich selbst bebeuten; es sind große oder schöne Personificationen. Ein kleines Spielwerk durch Attribute, Symbole oder gar durch eine Beischrift erschöpft die Sache nicht; die ganze Gestalt spreche bebeutend.

Und sprechen nicht so alle hohe Göttergestalten? Der König bes Himmels, Bater ber Götter und Menschen, wie er basit auf seinem Thron, zu seinen Füßen ber Abler. Milbe ist ber Blick seines erhabenen Hauptes, Weisheitvoll seine Stirn, mächtig sein 233 Wink, ber Himmel und Erbe beweget. Sein Blit brohet; aber bie andre Hand führt ben Stab bes Hirten ber Völker. Wer sich ihm nahete, wer bittend sein Knie berührte, verstand ben Künstler.

So spricht Ballas in ihrer stillerscheinenben Gestalt, die aus Jupiters haupt fichtbar gewordene Tochter, seine Macht und Beis- heit; seine ganze starkmuthige Gesinnung.

So die Meergebohrne Göttinn, die Gestalt der Schönheit, gehüllt in Liebreiz, in Schaam, Zucht und Anmuth. Der Heldensjüngling Apollo und die Heldenjungfrau Diana, Grazien und Musen, Merkur und Amor. — Jede Gestalt bedeutet ihre Jdee, sie durch sich sprechend, natürlich. Symbole und Attribute mögen diese innere Bedeutung ihres Daseyns näher bestimmen und erläutern; (widersprechen müßen sie ihr nie;) der reine Punct der Allegorie indes liegt in der Personissication selbst, im menschlich dargestellten Göttercharakter. Kleinliche Deutungen, die an ihnen tändeln, widersprächen dem erhabnen Gedanken einer Erscheinung, die nicht als ein Spiel der Phantasie, sondern als ein geglaubtes, mächtig-holdes, durch sich selbst bedeutendes Wesen dasteht. Stelslung, Handlung, Gliederbau drückt eine lebendige Natur aus, ihren Charakter.

Ratur und Runft, o wie follt ich euch trennen? Geliebte Zwei, fo innigveft vereinet!

Soll ich euch Schwestern, Mutter, Tochter nennen? Da Eine in der Andern mir erscheinet. Ich wag's, in Jeder Jede zu erkennen; Ein Thor, wer beibe zu entzweien meinet. Der Beisheit Ziel ist, sie in Eins umschliessen, Natur in Kunst, Kunst in Natur geniessen.

2. Sobald bie Bilbung auf eine Alache, (ein Basrelief 3. B.) tritt, gewinnt sie ein andres Wefen; auf biefer Fläche nämlich befommt eine Gebankenbarftellung Raum. Götter und Göttinnen auch nur um einen runden Alter als Bilbwerke manbeln; fortschreitenb bilben sie Einen Bug: jebe Gestalt will ein Charafterzeichen, wodurch sie kenntlich manble. Dber seyn fie Verzierungen ber Wand, bes Hausgeraths, ber Gefaße, ber Throne, ber Sarkophagen; nach Ort und Awed nimmt jebe Gestalt eine eigne Beziehung an auf biefer Fläche, ju biefer Absicht. Der Gott auf einem Becher ist nicht mehr ber Gott auf einem Thron bes Olymps: Diana ober Ballas auf einem Sarkophag find nicht bie hohen Gestalten bie in ber Schlacht ober auf Bergen Mitwirkend in einer Fabel werben fie hiftorische Wesen; im Moment ber Handlung, an ber fie Theil nehmen, liegt ber Bunct ihrer Bebeutung. Wer, wenn er Diana mit 235 ihrem Gefolge bem schlafenben Endymion icheu naben ober fie von ihm hinwegschleichen fiebet, sagt fich nicht felbst: "eine Liebe Dianens und Endymions, ist nur Blid und Traum. Ares und Aphrobite lieben anbers."

Auf biesen Flächen ber Berzierung gewann die Allegorie ein um so schöneres Feld, da sie meistens enge umschloßen war, und ins Weiteste nicht ausschweisen konnte. Als schmale Einfaßung zeigten sich z. B. kleine Genien in hundert Kinderspielen voll Bebeutung. Wer kennet sie nicht, diese liedlichen Spiele? wem müßte ihr Sinn erklärt werden? Amor, der, die Leger in der Hand, auf dem Löwen reitet, Amor, der den Blitzfrahl Jupiters selbst zerbricht, Liedesgötter, die mit Herkules Wassen, mit Symbolen des Krieges, der Weisheit selbst, mit den Attributen aller Götter spielen; ihre Allegorie spricht verständig und liedlich. Die Geschichte

Amors und ber Pfyche in allen ihren Scenen ift ber Gbelftein in biefem goldnen Ringe, in welchem bie größten Götter Genien wurben, um im engen Cirkus einer Allegorie vorstellbar zu werben. Bis zu Blumen ber verzierenden Arabeske stiegen sie nieder.

- 3. Noch einen engern Raum gewann bie Allegorie auf gc= fonittenen Steinen. Sind biefe nicht Dentbilber? fobern 236 fie alfo nicht Gebanten? Als Ringe ber Sand, als Geschente an andre, auch ihrem innern Werth nach wollen sie eine anmuthige Erinnrung, sei fie Berson ober Moment ber Fabel. Welch einen Schat treflicher Borftellungen hat und bie Daktyliothek ber Alten aufbewahret! Richt jeben geistigen Begriff, nicht Alles in biesem Begriff wollten bie Griechen bilben; vielmehr bie Ginfalt, mit ber sie bergleichen Begriffe ansehn, ber Wink, mit bem sie ben aartesten Bunct ber Sandlung erfagen, die Leichtigfeit, mit ber fie, obn' Gin Ueberflufiges, ein Beniges und bas Benigfte au jenem Bunct ber Erinnrung orbnen, bies macht fie gu Muftern, fo wie bes reinen flaren Sinnes, fo ber füßen Gnugfamkeit und Beisheit ber Allegorie. Ein verwirrter Ropf wird keine glückliche Allegorie treffen, keine erfinden. weber stellet er leere Bilbungen hin, ober er verwirret, er überlabet.
- 4. Auf Münzen endlich, zumal unter den Römern, ward der Allegorie ein Staatsraum gegönnet; ansehnlich, aber kalt, oft anmaassend. Hier traten nun die personisicirten Tugenden auf, die wir gewöhnlich Allegorieen nennen, der Ruhm, das Glück, Annona, der Friede, die Sicherheit, die Hoff-nung u. f.; metallische Allegorieen, die den Griechen Gegenstände reiner Kunst kaum gewesen waren. Auf Münzen indeß, wo eine 237 Inschrift sie erklärte, wo ihre Attribute bald eine angenommene, gangdare Münzensprache ward, standen sie an rechtem Ort; so wie auch, wenn sie auf Triumphbogen, oder auf Staats- und Chrenplätzen erschienen. Genau betrachtet wollen diese Wesen keine Bersonen seyn; mit Unrecht nennet man sie Personisicationen; Buchstaben sind sie des Kunstdenkmals.

<sup>1)</sup> B: wurben,

5. Allegorifche Gemählbe enblich? Bon griechischen Gemählben schweigen wir bier. Da ihre Rünftler nicht eine gleiche Basis ber Runft mit ben unsern nahmen, so konnen sie auch nach unsern Regeln ber Malerei nicht beurtheilt werben. Ron Bas= reliefs gingen die griechischen Gemählbe aus, und hielten fich immer in biesen Granzen; mithin war ihnen an rechtem Ort bie Allegorie unverwehret. Unfre Malerei hingegen, die in das Beitefte hinausmablet, wo floge sic mit ihren Allegorieen bin? Gemeiniglich an bie Deden ber Zimmer, wo Horen und Genien, Racht und Tag, Morgen und Abend, Ruhm und Glud ichmeben. Gine Ueberficht ber berühmtesten bieser Allegorieen in Italien und Frankreich wird au ihrer Beit folgen. Guercino's, Guibo's Aurora, Raphaels Galathea, die Hochzeit ber Pfpche, fein Barnag, Giulio Romano, bie Allegorieen ber Caracci, bes Reni, Salvator Rosa u. f. fobern eine Auseinandersetzung von vielseitiger Art.

# Bas fagt nun bas Gefagte?

- 1. Allegorie ber Kunft, wie wir bas Wort gewöhnlich nehmen, 238 fobert einen engen Umfang. Inbem fie mit Benigem Biel. bazu biefes leise ober gleichsam ftumm sagen will, ift fie ein gartes Memento. Nichts erbrücket uns mehr als fologalische Allegorieen; ein Gebanke, in Fels gehauen, groß wie ber Berg Athos, wirb flein, ware es auch ber größeste Gebanke. Konnte, benkt jeber, bas nicht mit Wenigerm gesagt werben? Allegorieen folder Raaffe, Ruhm, Tugenb, Beit, Emigfeit u. f. überlagen mir gern Triumphbogen, Siegespforten, Illuminationen, Grabmahlern, ber Abbtei ju Bestmunfter. "Sprich, bag biefe Steine Brot werben!" könnte man bei Manchem solcher Denkmable sagen. hungerte ber große Mann; im Grabe, vielleicht nach Jahrhunderten giebt man ihm einen Stein; nicht ihm, sonbern sich felbst, feinem Geschmad und Reichthum zum bleibenben Denkmahl. Mit einer Allegorie wird er bezahlet.
- 2. Die Allegorie ber Runft fpreche fich felbft aus; fie verachte eine Inschrift. Elenber Erfinder, ber in Worten fagen

- muß, was er schon in der Bilbung sagen wollte. Er spricht mit zwei Zungen, und übersetzt sich selbst. Ist die gebildete Allegorie 239 rechter Art, eindringend, lieblich, unvergeßlich; an außlegenden, anwendenden, dankbaren, ja entzückten Spigrammen auf sie wirds ihr nicht sehlen. Je vielsacher in diesen ihre Bedeutung gewandt, und angewandt wird; ihr um so mehr zum Auhme! Gedanken oder Empsindungen zu wecken war ihr Zweck; den hat sie erreichet. Sine Allegorie, auf welche niemand eine Inschrift machte, als ihr Finder, hat sich überlebet. Zum Emblem und auf Münzen gehört die Inschrift.
  - 3. Jeber Gattung barstellender Allegorie gebührt ihr Ort, eine ihnen heilige Stäte. Wer seinen Gedanken selbst nicht ehrt, erwartet er, daß andre ihn ehren werden? Stellten Griechen und Römer ihre erhabensten Götter an die Landstraßen? Sie gaben ihnen Tempel, und im Tempel den heiligsten Ort. Seine zarteste Gedanken, theilt man sie Jedermann mit, oder den Freunden? Oft kaum sich selbst. So unsre Denkbilder; sie sind Verräther unsres Geschmacks, wie unsrer Denkart, Siegelringe unsres Lebens. Wer täglich zwischen Allegorieen ambulirte, oder gar zwischen ihnen wohnet, im Farnesischen oder Mantuanischen Saal z. B.; ich sehe nicht, wie er sich, zumal im letzten, entwinden könnte, selbst in heroischer Allegorie den Himmel zu stürmen. So die schlüpfsrigen Allegorieen; so die Denkbilder der Kothmaler, der Rhyparographen.
- 4. Je werther uns eine Allegorie ift, einen besto stilleren Plat werden wir ihr suchen, ben wir uns als ein Heiligthum gleichsam selbst ersparen. Mit jedem Siegelringe siegeln wir nicht Jedem: noch weniger sagen wir Jedem die Beranlaßung, in ber uns diese Allegorie lieb ward. Reine sollte anders als von Situationen des Herzens oder des Berstandes veranlaßt seyn; badurch allein bleiben sie uns heilig. Es zeigt eine Leere des Geistes oder eine Dede des Herzens an, wenn wir dei Beranlaßungen solcher Art die Allegorie, die sie aussprechen, uns nicht sagen. Die Empsindung sagte sie uns immer leise. Ein falscher

Wahn ifts, baß wir Neuern an Denkbilbern verarmt seyn; unser Geist und Herz mögen verarmt seyn; nichts weiter.

5. Kein Denkbilb sci unschön, unfreundlich. Wenn wir der Bebeutung längst gewohnten, erfreue uns immer noch seine Form und Zusammenstellung, der glückliche Gedanke. Er beruhige. Keine Allegorie rege wild auf; sie erhebe und stärke. Herkules selbst, wenn er den Serberus aus der Hölle ziehet; Arria, wenn sie dem Pätus den Dolch reicht: "Es schmerzt nicht, Pätus!" werde uns, dargestellt, ein erfreulicher Gedanke. Und da kein Moment der Handlung länger und gnügender wirkt, als eines schönen Anfanges oder Endes: so erfaße diesen die Allegorie 241 der Kunst; die mittlern Turbationen lasse sie andern Künsten. Keinen Laosoon möchte ich zum täglichen Denkbilde vor mir, Troßseines erhabenen Seuszers; lieber, wenn gleich ohne Kopf und Arme, des Herkules Torso.

Daß wir noch keine Sammlung reiner, geprüfter, schöner Allegorieen haben, zeigt, wie weit wir hinter den Griechen stehen, beren Kunstsinn allenthalben (im weitern Sinne des Worts) Allezgorie, d. i. Seele im Körper, Ausbruckvolle Bedeutung, in der Zusammenstellung klare Einfalt, überhaupt aber das Meiste im Mindesten liebte, suchte und wahrnahm. Wir allezgorisiren (allyzogovuev) oft auf etwas schiefe Weise, indem wir ganz etwas anders sehen, ahnen, oder darstellen, als was die Kunst uns vorhält oder wir darstellen wollten.

## 2. Allegorieen ber Rebe.

Offenbar find Allegorieen ber Rebe von einer anbern Art als Allegorieen, die die Kunst barstellt.

1. Jebe Sprache ist voll Personificationen; anders konnte sich keine menschliche Sprache bilben. Der Verstand hatte Begriffe erfaßt; mit Der und Die brachte er sie unter Gattungen und Geschlechter; einige blieben durch ein Geheimnißvolles Das 242

(das Berhängniß, das Glück, das Schicksal) als Neutra dastehen; verhüllet gleichsam, ohne Geschlecht. Dem Beisen und Dichter blieb es überlaßen, wohin er sie zähle.

Die Engländer rühmen ihre Sprache, daß sie vermittelst ihres Hermaphroditen=Artikels the das Weib in den Mann, den Mann in das Weib einkleiden könne; wir beneiden ihr diesen Zauberstab nicht. Einst nannte auch unsere Sprache alles de (de Sonne, de Wond;) wir danken es der Muse, daß sie die Geschlechter schied und ein höheres Das Geschlechtlos ins Heiligthum stellte. Zedes Bild kündigt hiemit durch den Artikel sein Geschlecht selbst an; seine Vorstellung gewinnt durch diese bestimmte Form Klarheit.

- 2. Sofort ergiebt fich aus biefem Ursprunge ber Sprachalle= gorie bas Geset aller Allegorieen ber Dichtfunft und Rebe: nämlich: leicht muken fie ichweben: benn fie find atherischer Geschöpfe ber Phantasie und bes personificirenden Berstanbes, aus einem Sauch ber Sprache genommen, in einem Sauch gebildet, mußen fie ber Ginbildungsfraft leicht vortreten, fich lieblich anmelben und das was fie senn wollen, burch sich selbst bewäh-Erliegen sie unter ber Laft frember, brudenber Attribute; 243 waren biese auch Attribute ber Runft; wir kommen burch fie ganz um ben füßen Wahn bes geiftigen Dafenns jener Berftanbesgeschöpfe. Erinnert burch biefe Schwerfälligkeiten greifen wir nach ihnen und finden uns, ftatt im Reich ber Geiftigkeiten, im Saal kalter Marmorbilder ober aar in der Werkstäte eines schwerarbeitenden Rünftlers. Was dieser bedurfte, bedarf ja nicht der schaffende Geist ber göttlichen Rebe. Er spricht, so geschichts; er gebeut und bie Bilbung stehet ber Seele ba.
  - 3. Vornehmlich ist dies bei lyrischen Gedichten der Fall, wo auf dem Hauch der Empfindung die Bilder wie Geister vorübersschweben. Wer sie hier mit drückenden Blei belastet, hat sie getöbtet. Leset Pindar, höret die Chöre der Griechen. Die Bilder, die Allegorieen und Personisicationen in ihnen, laßen sie sich zeichsnen, meißeln, mahlen? Und warum müßten sie gemeißelt und gemahlt werden? Stellet die Rede, der Klang und Ton der Berder sammt, Werte. XXIII.

Empfindung sie der Seele nicht unendlich geistiger und inniger bar, als es der zeichnende Künstler thun könnte? Also bleibe dieser in seiner Werkstatt; aus ihr und den Bedürknißen seiner Kunstschreibe er der Dichtkunst keine Gesetze vor, deren sie nicht bedarf, die sielmehr lähmen oder gar tödten.

4. Dies um so mehr, da die Kunst selbst ihre bilbliche 244 Begriffe der Poesie allein zu danken hat und ohne sie ganz unverständlich spräche. She Phibias bildete, stellte Homer seinen Zevs der Seele erhabner dar, als Phibias selbst ihn bilden konnte. Hätte Jener nicht gesungen, wären seine Gedichte nicht in der Schauenden Geist gewesen; wer hätte die Riesengestalt des Künstlers erkannt, geschweige verehret?

Sehet Guercino's, Guido's Aurora. Wäre die Göttinn nicht schon im Namen Aurora als eine Person gegeben; beide Werke dieser großen Künstler machten sie zu keiner Aurora. Dumpf frügen wir: "wer ist die Göttinn, die im Licht der Morsgenröthe daher schwebt oder sähret?" denn keins ihrer Attribute, keine der sie begleitenden Handlungen macht sie zu dem, wozu sie der Dichter blos durch den Namen machte, zu einem daseynden Wesen. Die schönsten Allegorieen der Kunst waren Mährchen (Mythen) oder mußten es werden: so nur ward ihr Daseyn gesichert; sonst verstod es. Amor war ein Gott, Psyche eine Göttinn; in dieser vesten Qualität konnten sie handeln; durch sie allein wurden ihre Handlungen verständlich. Versucht mit abstracten Begriffen dies Spiel; ihr bildet Räthsel.

- 5. Nicht also von der zeichnenden oder bildenden Kunst 245 empfängt die Dichtkunst Gesetze; desto strengere legt sie sich aber selbst auf. Eins der Ersten ist: "nicht für die Steins hauende oder zeichnende Kunst zu singen oder zu allegorisiren." Wie hölzern ist dieser Trödel neuerer Verskunst! Die Ruse dichstet nicht, sie singt nicht; sie meißelt und hobelt.
- 6. Dagegen ist ein wilbes Gewirr von Allegorieen ber Rebe, beren Eine bie andre stört und zerstöret, auch keine Rebe. ( $\lambda o \gamma o g$ .) Ein Luftgeister = und Dämonentanz ists um den Thurm

zu Babel. Die Engländer lieben diese Tänze in ihren Monos dieen, lyrischen Poemen u. f. Durch Cowley sind sie in Schwang gekommen, der sich an Pindar einen dergleichen Lufts werser dachte. Swift, Pope, Arbuthnot, jener in seinem Bathos, diese in ihrem Scriblerus, haben den Bilders und AllegorieensUnfug ihrer Nation lächerlich zu machen gesucht; eher aber mag er seitdem zus als abgenommen haben. Und Swift selbst, wie häßlichslehrreich hat er oft mit Allegorieen gespielet! Immer zwar wisig und verständig; dennoch aber oft häßlich.

- 7. Im Zuschauer gab Abbison in ber sokratischen Manier bes Cebes einige ausgesponnene Allegorieen; auch diese wurs ben zur Mode, ja in mancher spätern Wochenschrift wurden sie 246 gewaltig übertrieben. Da zieht sich eine Allegorie, aus ein paar Worten geschöpft, ein ganzes Wochenblatt hindurch, noch kaum geendet. Man könnte sie Wochenblatt=Allegorieen nennen, wie es in Albion denn auch Zeitungs= und politische Pamphlets=Allegorieen giebt, manche aus tollem humour gewebet. Wir gönnen England diese Spielwerke.
  - 8. Allerdings sind durch die Allegorie, d. i. durch den Bilsberschaffenden Verstand alle cultivirten Völker cultivirt worden. Nähme man der Sprache ihre Bildwörter, auch die sie nicht mehr dafür erkennet; es blieben ihr weder Namen, noch Zeischen der Handlung, (weder Nomina noch Verda) kaum Austrüfe (Interjectionen) und pronomina übrig. Und auch diese sind Versandigen Versandigen Versandigen von der Verdandigen von Verdandigen
- 9. Als nach ben dunkeln Jahrhunderten der menschliche Geist wieder erwachte, fand ers daher bequem, in Allegorieen halb = wachend fortzuträumen. Allegorieen waren die ältesten geist = und weltlichen Romane; Allegorieen blühten auf der Kanzel, an 247 Hösen, in Turnieren, in Nitterspielen; sie tanzten auf dem Markt

und auf bem Theater. Durch Allegoricen und Embleme erzog man Prinzen.

10. Im Anfange bes Jahrhunderts, von dem wir reben, tändelte und scherzte die Allegorie in Madrigalen, Liedern, Stanzen, Kondeau's, Briefen, Sonnetten, meistens galant, artig. Die polite Französische Sprache, die eine Menge seiner Abstractionen in Borrath hat, gab ihr dazu viel Spielwerk. In Statüen, Gemählden, heldengedichten, Fabeln erschienen Allegorieen; die Säle in Bersailles waren nach ihnen benannt;") auf den Borpläßen, in Galerieen, auf Münzen, in Triumphbögen sigurirten sie überschwänglich.

\* \*

Da von biesem Allen später die Rede seyn wird, warum sollsten wir die Schatten eines la Motte, J. B. Roußeau, eines Poußin, le Brun, le Sueur u. f. stören, oder hies und barüber mit ihnen habern? Lieber erneuren wir das Andenken zweier fast vergeßener Deutschen Dichter, die diese Borstellungsart liebten. Beide hatten das Schicksal der Allegorie selbst, dem großen Haufen unerkannt, wie Träume vorüber zu schweben; Berständigen indeß haben manche ihrer Gedichte den Werth schöner Cameen für 248 den Geist, für die Empfindung. — Es sind die Dichter Götz und Gallisch.

Göşens Gebichte sind eine Dactyliothek, voll lieblicher Bilber, eben so Bebeutungsreich, als zierlich gesaßt und anmuthigwechselnd. Warum haben wir von ihnen noch keine echte Ausgabe? daßer der griechischen Anthologie hat vielleicht keine Sprache einen solchen Schatz an Allegorieen und Blumenkränzen als unsre in diesem Dichter.

a) De l'Abondance, de la Paix 11. f.

b) Die wir haben, ift — (verbegert ober verstümmelt?) von Ram= ler. Göt vermischte Gebichte, Mannheim 1785. Aber auch fie schon ift ein Cimelium' fconer Gebanten.

<sup>1)</sup> M: Cimeleum

Gallisch starb seiner Wißenschaft und ber Muse zu früh. Seine Allegorieen indeß Freude und Kummer, beren Kind die Hoffnung ist, Kummer und Freude, die die Liebe versöhnt, die Erinnerung, die Schöpfung u. f. werden sein Andenken erhalten.

249

250

Allegorieen ber Runst, nach alten Kunstbenkmahlen.

Ein griechifder Sann.

#### Jupiter.

Allgewaltiger Zevs! In der Linken brohet Dein Blitz nur; Aber die Rechte halt Deinen friedfeligen Stab. Mild' hinschauender Gott! o gib uns Flirften, wie Du bist, Deren Linke nur broht, aber die Rechte beglieckt.

### Liebe gerbricht Jupiters Bligftral.

Rühnes Kind, Du zerbrichst bas Geschoß bes bonnernden Gottes? "Zorn und Gebot und Furcht wird von ber Liebe besiegt."

### Pallas.

Bor Dir gehet die Furcht und das Schreden, erhabene Pallas; Bie? und Dein Ange so rein! Und Dein Erscheinen so still! "Der aus dem Haupte des Herren der Welt Entsprungenen trübt sich Rimmer die Stirn; ihre Brust schreckt die Gesahren hinweg.

### Juno,

bie ben Bertules fanget.

Unter bem Schickal stehest auch Du, o gebietende Juno. Den Du da sängest, ist, den Du im Leben verfolgst. Und Du führest ihn selbst als Gott einst in den Olympus; So, o Gewaltige, nur hast Du das Schickal besiegt.

# Phöbus.

Bhobus, erliebeteft Du nur Lorbeer? "Auch in bem Lorbeer Liebete Daphne; fie fprießt einzig bem Liebenben nur."

#### Diana und Endymion.

Schleichft Du, Diana, jurud und gönnft bem Geliebten ben Traum nur? "himmlische Liebe, fie ist immer nur Blid und ein Traum." 251

## Aphrodite.

Blidft Du beschämt umber, o selige Mutter ber Liebe? Billft Dich verbergen in Dich, schmiegend die zarte Gestalt? "Birgt die Blume nicht auch ihre süßen Reize mit Unschuld? Alles Zarte verhüllt weise die Mutter Natur."

#### Pluto.

Pluto, bleibe mir fern mit Deinem bellenben Hunbe. Herbor; bas Unthier starb, ba es Tag sah. Also bes Tobes Furcht; sie entschwindet bem glänzenben Lichtstral.

# Orpheus und Euribice.

Glimmt in ber Tobten Reich noch Amors brennenbe Fadel?
Regt in ber Schatten Gebiet noch ein Erbarmen bie Bruft? Lange hören sie hart wie ein Fels bes Jammernben Töne;
Und Guribice ziehn neibend sie wieder zurück.
Laßt uns lebend und liebend erfreun bes menschlichen Herzens,
Ebe ber Tob es höhlt, eh' es die Barze zerdrückt.

252

#### Ban.

Allenthalben, o Pan, antwortet die bräutliche Echo Dir; Melodie und Braut ift Dir die ganze Natur. Reiche die Flöte mir. "Nur mit dem Stabe des hirten Tönt sie; ber Unschuld fingt bräutlich die ganze Natur."

#### Bacchus und Ariabne.

Menschen erheitern war, o Du Gott, Dein fröhlicher Bahnsinn, Und Du erheiterst sie selbst nur durch fröhlichen Bahn. Dafür gaben die Götter Dir Deiner Empfindungen Mitklang, Eine Erretterin ward Deine Gerettete froh. Fahre dahin, beglüdendes Paar! Und der Nüchterne, Kalte Bebe dem Bagen zurüd, eh' ihn der Tiger ersaßt.

253

254

#### Panbora.

"Alle Seligkeiten entflohn ber Bildse Panborens; Armen Sterblichen uns blieb nur bas Hoffen zurück." Reicher Gewinn! Der Genuß erschlafft und ermübet; die Hoffnung Stärkt und erhebt den Muth, bahnet zu Thaten den Weg. Und die Setrene verläßt auch den Sterbenden nicht. O Geliebte! Ewigkeiten hindurch fliege mir munter voran.

Allegorieen ber Rebe.

Dentmable.

Die Erinnerung.

Die Freude sang in Silbersaiten Entzückung mir ins offne Herz, Mich locken schmeichelnd ihr zur Seiten Zu ihrem Reihen Lieb' und Scherz. Borüber brehten sich die Stunden, Und rissen Alles mit sich hin. Ich fragte mich, was ich empsunden? Und sah die ganze Schaar entsliehn.

"Fleuch, sprach ich, Traum, ber mich berückte!" — Da winkte mir mit leiser Hand Ein Mädchen, welches rildwärts blickte, In halbverblichenem Gewand.
"Ich bleibe Dir, sprach sie; ber Freude Geht Hoffnung vor; ihr folgt mein Fuß. Entzückender sind oft wir beibe Als sie in täuschendem Genuß.

Erinnrung nannt' ich fie und brückte Inbrünftig fie ans volle Herz; Erinnrung, die mich oft beglückte; Zur Wohlust macht fie selbst den Schmerz. Wenn Freuden sich vorüberdreben, Bleibt freundlich sie und still zurück. Es soll sie Mancher weinen sehen; Ich siets mit heiterm Blick.

Gallifd.

## Die Berföhnung.

Bu bem Kummer sprach die Freude: "Böser, warum stiehst Du mich? Sieh, mein Schmeichellieb, es wieget Ja so gern in Schlummer Dich. Wunden, die Dein Arm geschlagen, heilet spielend meine Hand; Dennoch bleibt aus Deinem Herzen Dant und Freundlichkeit verbanut."

Und zur Freude sprach ber Kummer: "Deine Stimm' ist mir verhaßt. Hönest Du nicht meine Rlagen? Störest mich aus meiner Rast. Bo Du nabest, muß ich weichen; Fliebest Du, hohlt man mich nach, Dornentränze da zu slechten, Wo Dein Finger Rosen brach."

Und die Liebe sprach zu beiden: "Freunde, warum hadert ihr? Uebersaßt euch meiner Lehre, Seyd Geschwister, folget mir! Aus! vergest die alte Fehde; Bald vergest ihr sie durch mich; Dich, o Freude, lehr' ich weinen; Lächeln lehr' ich, Kummer, Dich.

Gallisch.

256

255

### Die Boffnung.1

Als einst sich auf blübenben Auen Die Freube zu ruhen gesetzt, Hat Kummer bie schönste ber Frauen In Mitseib und Liebe geschwätzt. Da hat sie ein Kind ihm gebohren, Das hat er als Tochter erkannt, Sie sich zur Gesährtin erkohren, Und zärtlich bie Hoffnung genannt.

Gallisch.

257

#### Lieb bes Lebens."

1. Die Zeit entslieht wie bieser Bach, Wie dies Gewöll entslieht die Zeit, Ein Thor sieht Ihr mit Wehmuth nach, Ein Weiser lebet heut.

Chor. Gin Beifer lebet beut!

- 2. Und eilt fie mit den Winden, Er weiß in füßem Streit Die Flügel ihr zu binden In Scherz und Kröblickeit.
- Chor. In Scherz und Froblichteit.
  - 1. Das Leben ift ein turger Weg,
  - 2. Das Leben ift ein fcmaler Steg,
- Chor. Drum laßt uns biefen turzen Weg, Drum laßt uns biefen schmalen Steg, So lang' wir brüber gehen, Mit Rosen übersäen.

Gös.

258

9.

## Tanz und Melobrama.

Die Ausbruckvolleste Allegorie, die wir kennen, ist der Mensch. Kräfte, Reigungen, Gebanken und Leibenschaften der Seele beutet sein Aeußeres, der Körper, nicht etwa nur an, sondern stellet

<sup>1)</sup> Gallifch: Genealogie.

<sup>2)</sup> Boy: Die Lebenszeit. (Mis "Lieb" mit "Chor" von Berber umgearbeitet).

sie dem Verständigen dar. Bleibend trägt der Mensch den sichtbaren Ausdruck bessen, was er im Innern ist oder seyn möchte, d. i. seinen Charakter mit sich; in jedem, zumal leisdenschaftlichen und unerwarteten Moment offenbart er aber auch vorübergehend, was in ihm wirket. Er ist ein wandelnsdes Gemählbe seiner selbst, ein Spiegel, in dem unwillskührlich seine geistige Gestalt erscheinet.

Da Empfindungen, Triebe und Affecten der wirksamere Theil unser Natur sind, die von Gedanken nur stille begleitet oder regiert werden, und eben jene sich durch Gebehrden am stärksten ausdrücken, indeß die Sprache eigentlich nur Gedanken bezeichnet und die Empfindung kaum commentiret: so verschmähet gleichsam, zumal in Fällen der Leidenschaft, die Gebehrde das 259 Wort, als fremd, und ihr undrauchdar; ein Ausruf, eine Intersjection ist ihr lieber als Worte. Nichts verschwemmet die Empsinsdung mehr als ein Gerede darüber; bei Simulanten und Dissimulanten, d. i. bei Sichsussischer und Verstellern sagt das Wort oft gerade das Gegentheil von dem, was der Blick sagte; oder wenn auch dieser heuchelt, verräth sich das ganze Herz oft — durch Eine Gebehrde.

Traue man ja dem Naturspiegel, den die ewige Wahrheit selbst uns aufgestellt hat! Er kann nicht lügen. Nur schaue man mit reinem Berstande und unvorgesaßten Herzen in ihn, nicht slüchtig, sondern ausmerkend.

Wie mächtig ist eine Gebehrbe! Ueberzeugend, aufregend, bleibend. Wenn wir an einen Abwesenden gedenken, stellet sich uns zuerst eine Gebehrde von ihm dar, oder vielmehr Er selbst charakteristisch in seinen Gebehrden. So verewigen sich in uns Momente des Zutrauens und der Liebe, wie des Wiberwillens und Abscheus. Denke an einen Menschen; wie Dir sein Bilb in der Gebehrdung zuerst einfällt; so ist er in Dein Herz geschrieben.

In zarten sowohl als seurigen Empfindungen hangt Alles an der Gebehrde; oft entweichen wir selbst dem Wort der Lippe, als ob es jenen innern Ausdruck schwächte oder entweihte. "D 260 sprich nicht, sagen wir; gib mir beinen Blick, beinen Wink; bie Scele selbst ist ja unaussprechlich." Im Seelenvollesten Ausbruck bes Schauspiels hangen wir an Einer Gebehrbe, und überhören gerne bas Wort; "wozu, sagen wir, ists nöthig? ba Jene Alles saget."

\* \*

Wenn aber die Gebehrde der Empfindung Worte versichmähet, wird sie in der Natur nicht eine andre Freundinn haben, die sie begleite? Es ist die Musik; Töne unterstüßen die Gebehrde natürlich. Nicht nur, daß in beiden auf dem Zeitmaas, auf Modulation soviel beruhet: denn auch in Gebehrden, im Gange, im Auge, in Mine und Handlung spricht Bewegung, Maas der Bewegung das Meiste. Nichts z. B. störet uns mehr als ein ungleicher Gang, eine stockende falsche Stimme, u. f.; sie bringen uns gleichsam ganz aus dem Tact unsere Seele.

Aber nicht Bewegung allein; die Töne sind eben das, was einem andern Sinn die Gebehrben sind, Ausdruck der bewegslichen Natur, elastische Schwingungen, eine unmittelbare Herzenssprache.

Gleiches zu Gleichem gesellet sich also; ja Eins ruft bas 261 Andre auf und führet es mit sich. Mit der wiederkommenden Gebehrde des Abwesenden kommt uns gern, auch ohne Worte, der Ton seiner Stimme wieder. Bei einer uns entzückenden Stellung wünschen wir, daß sie Ton würde! Wenn auf dem sprechenden Theater eble oder sanste Empsindungen zur größesten, d. i. einsachsten Höhe steigen, heben sie sich entweder selbst zum Ton, oder wir vermißen und entbehren schmerzhaft die ihnen analoge Töne, mit denen sie unserm Gefühl nach die Natur selbst verknüpfte.

Bei allen Bölkern ber Erbe geselleten sich also Töne und Gebehrben. Die Tänze ber sogenannten Wilben sind mimisch, sie seyn Kriegs – ober Friedens –, Freuden –, Spott –, oder Liebes tänze. Freude und Liebe, die süßesten Empsindungen des

menschlichen Herzens, sind indes die Seele des Tanzes; Haß und Spott selbst müßen in ihm, (z. B. in den Kriegs = und Spottstänzen der Wilden) wenn sie Tanzfähig werden sollen, zur Freude werden.

Und wie ergreift der Tanz alle Naturmenschen! wie zeigt sich in ihm die innere und äussere Elasticität, der Charakter! Daher die Bundergroße Verschiedenheit der Nationaltänze, die alle doch auf Einen Zweck hinausgehn und Eine Menschengestalt zeigen. Unter günstigen Hinausgehn und weben wohlorganissirte Nationen in diesen Vergnügungen, in denen Seele und Körper, 262 zusammen sich erfreuend, Eins werden. Der Skave vergist Bürden und Geißel, wenn er am Festage hüpfet. Das künstige Leben in diesen Naturmenschen eine immer-wechselnde Kette von Tänzen der Lieb' und Freude.

Sahet Ihr je die menschliche Natur lebendiger als im Seelenvollen Tanz? Wirkt Eine der sogenannt-schönen Künste lebhaster, oft gefährlich lebhaster als diese auf das Herz der Jugend? Anmuth ist in der Sprache; Zauberei in Tönen und Gebehrden.

Fehlen konnte es also nicht, baß nicht jebe zu Freud' und Liebe gebildete Nation bas geistige Band zwischen Tönen und Gebehrben zu einer Art von schöner Kunst machte; jebe auf ihre Weise.") Wie viel die Griechen auf Tänze gehalten, ist bekannt; wie weit sie es darinn gebracht, was sie in ihm auszubrücken vermocht haben, darüber möge uns Athenäus, Lucian und so manches begeisterte Gebicht der Anthologie belehren.

263

Richt Alles aber kann ber Tanz, nicht Alles die ftumme Gebehrbe, auch von Mufik begleitet, ausdrücken; Musik mit

a) S. Cahufacs Geschichte ber Tanztunft in ber Sammlung vers mischter Schriften (Berlin, bei Nitolai [Bb. 1 u. 2, 1759]) übersetzt; in ber fich auch Lucians Schrift vom Tanz, Boffius vom Rhythmus u. f. finden.

Sprace in Verbindung gebracht und bann von Gebehrsen unterstützt, öfnet ein neues Feld ber Dichtkunft. Kann ber Tanz bahin eingeführt werben; wohl! Dann aber wirke Er burch sich, ober angeführt von singenben Chören; Gesang und Tanz in Einer Person hindern einander.

So verschieden die Wertzeuge der Sprache und des Gesanges sind, so nachdarlich sind sie einander. Wer lieset ein lautgeschries benes Blatt, ein hochaccentuirtes Recitativ, ohne daß ers selbst laut oder in der Seele recitire, wohl gar mit Gebehrden begleite? Sobald Modulation die Sprache über ein gemeines Gezisch emporshebt, giebt sie ihr gleichsam den ganzen geistigen und körperlichen Ausdruck. In ihm geniessen wir eine Art Fülle, Vollendung.

Die Erste ber neueren Sprachen, die sich zu diesem musikalischen Ausdruck emporschwang, war die Italiänische; lange vorher, ehe Opern dawaren, war in ihr der Geist der Oper. Dante, Petrarca, Ariosto, Taßo, Guarini sangen, indem sie schrie-264 ben; wer sie lieset, singt mit selbsterfundner Melodie, so eintönig diese auch seyn möge, ihre Modulationen nach. Aus dem Madrigal, dem Liede, der Stanze, entstand die Italiänische Oper.

Natürlich hielt sie sich an die Gegenstände, die zur Musik die fähigsten waren, an Scenen der Liebe und Freude. Das her die Berzierungen, die man der Oper sogleich in ihrer Geburt beifügte; Scenen der schönen, wohl auch romantischswilden Natur, Chöre, Tänze. Für alle Sinne wollte man ein Arkadien schaffen; in gemeinschaftlicher Freude sollte Auge und Ohr daran Theil nehmen.

Genuß mit andern erhebt und begeistert; daher die Chöre. Auf dem Gipfel der Begeisterung ist man trunken; daher die Tänze. Das entzückte Auge will das Schönste jeder Art sehen; daher die Decorationen in Kleidungen, im Theater. Daher die Hirten=, Götter=, Bunder= und Feenwelt, die der Oper einheimisch wurden.

Unnöthiger Beise hat man fich über bies Bunberbare ber Oper gequalt, wie Menschen an bergleichen Traumen ber Un=

ober Uebernatur Geschmack sinden können. Sind wir im wirklichen Traum nicht eben sowohl in einer Zauberwelt? und wie wahr sind uns die Träume! Darfs also keine Kunst geben, die uns mit den schönsten Träumen auß schönste auch wachend vergnüge? Sin= 265 mal in eine Welt gesetzt, in der Alles singt, Alles tanzet, entspreche auch die Welt ringsum dieser Gemüthsart; sie bezaubre.

Nach leisen, sodann wilden und verworrenen Anfängen in Atalien trat die Oper in Frankreich auf. hier fand sie eine wenig accentuirte, flüchtige, fast unmusikalische Sprache und einen vermöhnten Geschmad. Diesem bequemte fie sich; bagegen aber brachte ber raftlos = muntre, raisonnirende Geist ber Nation in bas, mas sonft ein Chaos ber Tone und Scenen gewesen mar, Anstand und Ordnung. hinter verwirrten, gemeinen Studen ber älteren Frangofischen Operndichter trat ber bescheibne Quinault auf: Er in seiner Art ein so großer Ordner best lprischen Theaters, als Corneille und Racine es für die Tragodie fenn mochten. Quinault hat so ftarte und so suge Stellen, als jene tragische Dichter in ihrer Gattung; bazu in einer Sprache, die der Musik mehr widerstand, als der tragischen Rede. In Recitativ und Choren hat er bas Frangofische Sentiment gur Dufit gleichsam organisirt. Rlarbeit ber Erposition, Ordnung, Folge ber Scenen. Anstand find in seinen Studen, wie bei jenen Dichtern. er Sujets biefer Gattung mahlte, bag er feine Flote gur Posaune bes Ruhms, seine Lyra zur Galanterie stimmen mußte, hatte er auch mit jenen Dichtern gemein; und war nicht seit ihrer Ent- 266 stehung in Italien die Oper eine Buppe des Divertikements an Bermählungs = und andern Festen gemefen? Wie anders, als daß, da sie in Frankreich eintrat, sie sich in das Element der Französischen Nation und Ludwigs freiwillig tauchte? Um so höher

Jest sind Quinaults Opern Schattenriße; ein Text ohne Noten. Nichts ist vorübergehender, als Prachtscenen, Galanteriestücke, Feuerwerke, Illuminationen. Nichts vorübergehender als

steiat das Verdienst des Dichters, der auch in die flachste Mode-

sprache Gefühl zu bringen mußte.

selbst Lieblingsgänge ber Musik. Unser Ohr wird and ers gestimmt mit den Zeiten; Pracht und Galanterie, die Kinder der Mode, wechseln. Das Wahre allein, Berstand und Empsindung dauren. In ihnen sind Quinault, Abdison, Metastasio, jeder künftige Metastasio Diener Einer und derselben Engelösprache, der Sprecherin für alle reinen Menschen-Empsindungen, der Musik.

\* \*

Wo die Oper jest stehe, wisen wir; auf dem Kunstgipfel der Tonkunft und Decoration, sast mit Vernachläßigung des Inhalts und der Fabel. Den Operndichter nennet man jest kaum; seine Worte, die man auch selten versteht, und die noch seltner des Verstehens werth sind, geben dem Tonkünstler nur Anlaß zu seinen (wie ers nennt) musikalischen Gedanken, dem Decorateur zu seinen Decorationen. Musikalische Gedanken ohne Worte, Decorationen ohne eine verständige Fabel sind freilich sons derbare Dinge; wir denken aber einmal in der Oper reinsmusiskalische Sie ist der Ort,

Où dans un doux enchantement Le citoyen chagrin oublie Et la guerre et le Parlement Et les impots et la patrie, Et dans l'ivresse du moment Croit voir le bonheur de sa vie.\*)

hat ber Tonkunftler burch biese Zurudsetzung bes poetischen Stoffs gewonnen ober verlohren? Für seine Kunst glaubt er gewonnen zu haben; er barf seine Arien breben und wenden nach

a) Wo wie vor süßen Zaubereien
Der Bürger seinen Gram verträumet!
Bergiset Arieg und Plackreien,
Und was er selbst an Pficht versaumet,
Haus, Baterland und Schurlereien
Des Rechts, Auslagen — ach, er träumet
In einem truntnen Augenblick
Sich seines Lebens — Opernglück.

<sup>1)</sup> A: aller (in B forrigiert).

Bergensluft; höchstens paget er fie ber Rehle an, die fie bermirbelt. 268 Als Tonbichter aber, als Sprecher und Wirker ber Empfinbung bat er gewiß verlobren. Spatieren seine Tone in ber Luft, verschlingen fie sich nicht unmittelbar mit Worten und Scenen ber Empfindung: fo bringen fie nie ans Berg, fie bleiben im Obre. Bearbeitet er einen unwürdigen, gar icanblichen Stoff, muk feine füßen Tone an Laffereien, an ein Berfiflage alles Großen. Guten und Schönen verschwenden; o wie bedauren wir den Tonschöpfer! Wie bedauren mir, gauberischer Mogart Dich in beinen Cosi fan tutte, Rigaro, Don Juan u. f. Die Tone feten uns in ben himmel, ber Anblid ber Scenen ins Fegefeuer, wo nicht gar tiefer. Läßt ber Tonkunstler sich gar hinreissen, seiner musikalischen Drehbank zu Gefallen, die Empfindungen zu zerftuden, zu kauen und wiederzukauen, zu cadenziren - Unmuth erregt er statt Dank und Entzudung in unfrer Seele! Schnuret er enblich feine Runftmaschine Sangern und Sangerinnen so an bie Rehle, baf Belb und helbinn barüber zu Spott werden, folgt er bem Tröbelfram sogenannt-weicher Empfindungen bis zu Scenen ausgelagener Frechbeit, wie? hätte er gewonnen? und nicht bas Beste, ben Rauber feiner Runft, bie bodfte Ginmirtung aufs menidliche Bemüth verlohren?

Der Fortgang des Jahrhunderts wird uns auf einen Mann 269 führen, der diesen Trödelkram Wortloser Töne verachtend, die Nothwendigkeit einer innigen Verknüpfung reinmenschlicher Empfinsdung und der Fabel selbst mit seinen Tönen einsah. Bon jener Herrscherhöhe, auf welcher sich der gemeine Musikus brüstet, daß die Poesie seiner Kunst diene, stieg er hinab und ließ, soweit es der Geschmack der Nation, für die er in Tönen dichtete, zuließ, den Worten der Empfindung, der Handlung selbst seine Töne nur dienen. Er hat Nacheiserer; und vielleicht eisert ihm bald jemand vor. Daß er nämlich die ganze Bude des zerschnittenen und zerssetzt Dpernsklingklangs umwerse, und ein Odeum aufrichte, ein zusammenhangend lyrisches Gebäude, in welchem Poesie, Musik, Action, Decoration Eins sind.

Bei ben Griechen war die ganze Sprache Gesang ( $\mu e \lambda o g$ ); in die kleinsten Theile und Wortsügungen berselben, in die versschlungensten Gänge der poetischen Erzählung erstreckte sich die eben so verschlungene Kunst des Khythmus und der Metrik. Leset Pindar, Aeschylus, ja alle tragische und komische Chöre. Wer Eurer getrauet sich, verschlungene Erzählungen solcher Art mit Wirkung zu componiren? Die Griechen thatens, und mit großer Wirkung. Euch müßen die Empsindungen abgerupft und ausges pflückt in die sanstelnen Versakt oder gar in einzelnen Worten als Interjectionen ausgetragen werden. Das mio den, das idolo mio, mia sposa oder die sedeltä, il sa, selici, amici u. s. Die Au Aus und Wau WausArien, die Niese und stums men Hums Hum, Dumms Dumms Duette, auch die Liedchen:

Hurre, Rabden, hurre, Schnurre, Mabden, schnurre,

habt ihr so gern! Bor allen die Liebeszotteleien

Reich mir bein Händchen, O füßes Pfändchen, Gib mir bein Mündchen, O füßes Kindchen. U. f.

In wie Anmuthsreichen Zeiten leben wir! in züchtig unzüchtigen mufikalisch theatralischen Beiten, ba ber Tonkunftler seine musiskalischen Gebanken und Empfindungen, Mir nichts, Dir nichts, jebem Unfinn anpaßet, und ber becorirte Schauspieler sein

Gieb mir ein Schmätchen, D Du mein Kätichen, Gieb mir ein Mäulchen, D Du mein Eulchen

ohne alles Erröthen fingt, indeß Parterr und Galerieen in Empfindungen lieblicher Tone zerschmelzen.

271 Wie wäre es, wenn wir eine Olla Potriba solcher musikalischer Gebanken und Empfindungen unsrer neuesten Deutschen Oper zur Probe gäben? Groß kann sie nicht werden: denn in jeder sind fast dieselben Worte, dieselben Reime. Auch mag ja Berbers sammtt. Werke. XXIII. jeber suppliren. D baß sie gegeben werben tann und werben muß! So entweihet sind Sprache und Töne.

#### Dlla Botriba

272

mufitalifder Bebanten unb Empfinbungen;

ober

bie neueste Deutsche Oper.

Duverture.

Der Mufika zu Ehren Läßt bas Orchefter sich hören: Denn Decorationen, Brocessionen, Tartaren, Janitscharen, Kalmuken und Husaren Bölker aus allen Zonen Werben bort ziehn und thronen.

Wohlauf, ihr Geigen,
Zum Schwirren und Steigen!
Wohlauf, Trompeten,
Zu morden und tödten
Und ihr Vofaunen,
Zum Staunen!
Auch ihr Schalmeien,
Müsset brein schreien
Hobo'n, Hoboen,
Duieden und brohen,
Die Flöte Kagt,
Das Historn jagt,
Der Brummbaß brummt,
Auf der Borhang! Klaps! Alles verstummt.

273

## Erfte Scene.

#### Duett.

- 1. In lieblichen Flammen Treten wir jufammen.
- 2. Zusammen, In Mammen,
- 1. Berglich,
- 2. Schmerglich.
- 1. O füßer Schmerz!
- 2. D füßes Berg!
- 1. Schmachtenb, febnenb,
- 2. Seufzenb, thranenb.
- 1. 2. D Liebespein!
  - 1. Muß es fo fepn?
  - 2. Es muß fo fenn.
  - 1. So geb' ich mich barein.
- 1. 2. Darein.

#### 274

# 3meite Scene.

## Tergett.

- 3. Die Liebe fobert Kraft und Muth, So wie der dürre Zunder Glut. Hier Stahl! hier Stein! hier Stein! hier Stahl! Bing, pang! Twing, twang! (Genau accompagniret.) Da brennt das Zünderlein!
- 1. 2. Bilinberlein!
  - Ach ba brennet bas Bunberlein.
  - 1. Wohlan! 3ch babe Muth!
  - 2. Wohlan! 3ch habe Glut!
    - 1. Frischen Muth!
    - 2. Junges Blut!
    - 3. Sepb auf ber But!
- 1. 2. Schon gut! schon gut!

Buth! (Ein ichrecklich - wiltenber Läufer erhebt fich im gangen Orchefter, bie Liebeswuth beiber Liebenben schilbernb. Der Borbang fallt.)

### 275

276

# Dritte Scene.

### Duett.

- 1. Auf Rnieen !
- 2. Bergieben!
- 1. Wie schlägt mein Berg! Tid Tad!
- 2. Es bricht mein Herz, Rrid. Rrad!
- 1. Lieschen, wie beißt Du?
- 2. Sanschen, wie beißt Du! Bie beißt Du. (Alle Infirumente bruden ben Liebesbis fomeralich aus; bie Sangerin cabengt ibn entzudenb.)
- 1. Es war nur Scherz.
- 2. Nur Scherz? (Ein schredlicher Zant erhebt fich auf ber Buhne und burch alle Instrumente. Die Rachbarn sammlen sich allmälich.)

## Sextett.

- 1. O welch ein garmen.
- 2. 3d beschwöre ben himmel!
- 1. D welch ein Schwärmen!
- 2. Beld ein Getimmel.
- 3. Bort ihr bie Lufte pfeifen?
- 4. Bort ihr bie Liebenbe feifen?
- 5. Die pfeifen! Die keifen!
- 6. Das Ratchen achat, Miau!
- 1. 2. 3. 4. 5. 6. Die Hunde heulen: Bau! Bau! (Ende bes Finals.)

## Bierte Scene.

- Chor. Doch feht, ba tommt von ohngefähr Die liebe Sonne wieder her.
  - 1. O Sonne!
  - 2. D Bonne!

- 3. Wie bie Wefte fcmeicheln!
- 4. Wie bie Bephpre beucheln!
- 5. Und bie Blumen fich neigen!
- 6. Und bie Gipfel fich beugen.
- 1. 2. 3. 4. 5. 6. (Sonne, Bonne, henchein, fomeicheln, Beugen, Reigen, Blumen, Gipfel, Befte, Zephpre, alle in lieblichem Gewirr burch einander)
- 277
- 1. Rohrbommel trommelt bort im Robr.
- 2. Sieh auch ber Efel tudt bervor;
- 3. Die Lerche fingt ibr Tireli,
- 4. Das Riichlein tfirpt Bipi,
- 3. 4. Das Bahnchen Rifriti.
  - 5. Das bumme Rindvieh, ruft: Muh! Muh!
  - 6. Der folaue Rudut: Rufutu!
- Tutti. (Alle biefe Tone vermischen sich; Schaaf und Ziege treten mit ins Chor; ber Ructul aber läßt sich den Rang nicht nehmen. Er und Rohrbommel enden in einem angenehm cadengirten Bettstreit, den Lerche und Rüchlein, hähnchen und Rindvieh, Lämmchen und Ziege auch nicht versäumen; ein Meistersinase! (Finalo d' un Masstro.)

# Fünfte Scene.

#### Duett.

- 1. Und horch, ba schlägt bie Rachtigall! D welch ein Schall!
- 2. Und bort ertont bes hirten Flote! Sie fommt! bie holbe Abenbrothe.
- 1. Sufe Mote!
- 2. Menbrotbe!
- 1. Ach, er fingt fo icone Lieber!
- 2. Und sie glänzt so lieblich = füß. Göttinn Eco blase wieber!
- 1. Bort, bie gute Gottinn blies!
- 2. Süß! = üß.
- 1. Und wie ber Mond
- 2. Bo Lieb' und Treue wohnt.
- 1. Reich mir bein Banboben.
- 2. Gieb mir bein Munbchen,

Digitized by Google

278

- 1. O welch ein Pfandchen, O füftes Kindchen!
- 2. D Barabies!
- 1. 2. Bie füß, wie füß!
  - 1. Doch fieh, ba kommen bie Feen schon! Titania ist auf bem Thron. Wie sie in die Blüthen schlüpfen!
  - 2. Wie fie auf ben Wiefen bilpfen!
  - 1. Sie fingen ihrer Königinn Mit munterm Tritt und leichtem Sinn 3hr Schlaslieb: Lullaben! Lulla=lulla=lullaben! —
  - 2. Und ber Rafer fummt: Day! Day!
  - 1. Aufgeschaut;
  - 2. Liebchen, mich graut.
  - 1. Der Mond scheint hell! Der Tod reit't schnell. Su! Su!
  - 2. Ronim, Liebchen, tomm gur Rub.

# Abichieb.

- 1. So enben benn beut unfre Lieber.
- 2. Und übermorgen kommt ihr wieber.
- MIle. Bir tommen wieber.
- 1. 2. Mbieu.
- Mile. D web.

# Der Rachtmächter.

Ihr lieben Leute, seyb munter und wacht! Mit Tönen in ber bunkeln Nacht Hat sich ein Geist verschworen: Er saßt euch bei ben Ohren. (Berausströmende Wenge in fröblichem Taumel.)

Chor. Ja, Ohren!

- 1. Liebchen, wie beißt Du?
- 2. Schätzchen, wie schrepft Du! Bie schrepft Du!

Ractwächter.

Drum findet glüdlich euer Saus, Und schlafet bas Geton' hinaus.

Digitized by Google

279

280

Seph morgen neugebohren, An Herz, Berstand und Ohren. Chor. Ja, Ohren! Nachtwächter. Die Thoren! Zeit verlohren! Erfroren.

"Honigfüße Wortkügelchen! liebliche Mohn = und Biefam = Reime! Wer mit so Etwas genährt wird, kann so wenig rein schmeden, als die wohlriechen können, die in einer Küche wohnen. Jüngling, der du in diesem öffentlichen Geschmack nicht sprichst, und was etwas sehr seltnes ist, gesunden Verstand liebest, ich will dich mit keiner geheimen Kunst betrügen.")

281

## Beilage.

Birft bie Musit auf Denfart und Sitten?

Die Bachsamkeit der griechischen Gesetzeber über die Musik ist bekannt. Sie verboten, sie bestraften die Einführung neuer, weicher, üppiger Tonarten; und als diese Bachsamkeit nachließ, wem sind nicht die Klagen der Philosophen und Staatsweisen darüber im Gedächtniß?

Uns dunkt diese Aussicht über eine sogenannt-schöne und freie Kunst lächerlich; ob aber mit Grunde? Sind musikalische Beisen (wie auch ihr Name sagt) Beisen und Bege ber Empfindung; werden sie nicht, mit Worten verbunden, wirk-liche Denkweisen? Die Gesangweise schleicht sich ins Herz, und stimmt es unvermerkt zu Tönen, zu Wünschen, zu Bestre-bungen in dieser Tonweise, in diesem Modus.

a) Melliti verborum globuli! dicta¹ papavere et sesamo sparsa! Qui inter haec nutriuntur, non magis sapere possunt, quam bene olere, qui in culina habitant. — Adolescens, quoniam sermonem habes non publici saporis et quod rarissimum est, amas bonam mentem, non fraudabo te arte secreta.

Petron. [1, 3. 2, 1. 3, 1.]

<sup>1)</sup> Petronius: mellitos — globulos et omnia dicta factaque quasi

Bemerket kleine und große Bölkerschaften. Hier ein freies Völkchen, das vielleicht in einem armen Thal muntre Lieber des Fleißes und der Fröhlichkeit singt; dort ein gedrücktes Volk, dem Kreuz-, Jammer-, Sterbelieder die liebsten sind, weil es nichts 282 seliger sindet, als im Grabe zu modern. Ein drittes, das müssig und entnervt in üppigen Liedern schwärmet; ein viertes, das auch in Tönen nur persissirt — verfolgt diese Bölker in ihre Denk- und Lebensweisen; ihr werdet Abdruck und Inhalt ihrer Tonarten darinn sinden. Wem ist nicht bekannt, wie viel der Stister einer sleißigen, sansten, klugen und bestrebsamen Gemeine in diesem Jahrhundert schon durch Gesänge und Gesang- weisen auf sie wirkte? Wer weiß nicht, wie mächtig im Kriege oft ein Warsch, ein Gesang war?

Gleichgültig kann es also nicht seyn, wenn Gebankenleere, schmachtend üppige Operngesänge ober componirte Trivialitäten ber gemeinsten Art jeden andern Gesang verdrängen. Als Bergnügen selbst werden sie bald ein sades Bergnügen, da sie am Ende kein Wort zulaßen, als: "der große Tonkünstler!" Oder "herrliche Stimme! und vortreslich accompagnirt!" Dergleichen Lodeserhebungen machen Kopf und Herz zum hohlen Resonanzboden, so wie Inhalt und Instrumente das Leben zum Fiddelbogen und zur Fiddel machten. Man streichet und streichet. — Da Capo! Ancora! Elender Zweck der Zwecklosesten Wirkung! Haben im Reiche Plustons die Danaiben eine traurigere Uebung?

"Der Künftler (sagt Petron, wenn wir ihn ferner anwen- 283 ben bürfen") hat hiebei bie geringste Schulb. Sie mußen mit

a) Minimum in his 1 Doctores peccant, qui necesse habent, cum insanientibus furere. Nam ni dixerint quae adolescentuli probent, ut ait Cicero, soli in scholis relinquentur; sicut ficti adulatores, cum coenas divitum captant, nihil prius meditantur quam quod putant gratissimum auditoribus fore; nec enim aliter impetrabunt, nisi quasdam insidias auribus fecerint. Sic magister, 2 nisi tamquam piscator eam

<sup>1)</sup> in his exercitationibus

<sup>2)</sup> eloquentiae magister

Unsinnigen rasen. Wollen sie nicht, wie Cicero sagt, im Theater allein gelaßen werben, so müßen sie es wie die Schmarober machen, die, weil ihnen nach den Mahlen der Reichen lüstet, auf Richts so sehr denken, als den Anwesenden das Gefälligste zu sagen. Dies können sie nicht anders, als wenn sie ihren Ohren irgend nachstellen. Hängt nicht auch der Fischer eben Das an den Hamen, was den Geschmack der Fischer eben Das an den Hamen, was den Geschmack der Fischer eizet? Thut ers nicht, so sitzt er Hossnungslos am Felsen. Wer ist also zu schelten? Die Eltern, die nicht wollen, daß ihre Kinder unter 284 einem ernsten Gesetz fortschreiten sollen." Wer für die Oper diese Eltern und Kinder sind, ist nach jedes Ortes Weise leicht zu erörtern.

Klagt das Allgeschrige und das Allvergeßende Bublicum nicht an, als ob es nur für üppige Gefänge ein Dhr habe. Welch Stud unter Mogarts Compositionen ift in Deutschland öfter aufgeführt morben, als die Rauberflöte? Geschah dies ohne Ursache, ohne bie boch nichts geschiehet? Richts minber. So übel geleitet bie Fabel, so übel gewählt bie Worte seyn mögen, dem Unverftanbigsten schimmert ber Inhalt ber Fabel vor: "Licht ist im Rampfe mit ber Racht: Jenes burch Bernunft, und Wohlthätigkeit, biese burch Grausamkeit, burch Betrug und Ränke wirkenb!" zwei Claffen höherer und nieberer Gefinnung, in Bestrebungen und Liebe find Allen begreiflich. Und welche Gefänge blieben im Contrast bieser Scenen bem Aublifum bie werthesten? Gerabe bie immer erfreulichen, bie moralischen, bie ebeln.") Bollet also nur ihr Eltern, bag "eure Rinber unter einem ernften Gefes Fortschritte thun; " fie merben fie thun. Bangt gute Speise an ben hamen, ihr Fischer; die Fischen (pisciculi) werben ichon beißen-

<sup>283</sup> imposuerit hamis escam, quam scierit appetituros esse pisciculos, sine spe praedae moratur in scopulo. Quid ergo est? Parentes objurgatione digni sunt, qui nolunt liberos suos severa lege proficere.

[Petron. 3, 2—4, 1.]

a) B. In biefen heilgen hallen. Ein zartes herz kann nicht betrüben. Wir wanbelten burch Feuer und Fluten. U. f.

Ein einzig = aus gestrich enes Wort beim Melobrama ver 285 beßerte Alles; das Wort "Divertißement." Das kostbarste Schaus und Hörspiel, ein zusammengetragnes Ideal aller Künste, das über die Natur selbst hinausgeht, dies zu einem Inhalts und Wesenlosen Divertißement zu machen, ist Verrath gegen die Natur, Kunst und Menschheit. — Selbst amusiren kann es Euch nicht in seiner Seels und Herzlosen Weise. "Mein Bruder, (sagte jener zu lauter Amusemens eingeladne König) mein Bruder, der König hat mich zu Amusemens eingeladne; wenn fangen diese wohl an? Bisher habe ich mich nur ennuniret." Er sprachs den Tag vor seiner Abreise und — reisete ab, unsamussiret.

10.

286

# Das Drama. 1

Jahrhunderte vor der Gedurt der Italiänischen und Französsischen Oper gab es ein Bolk, das dem Melodrama eine hohe Gestalt gegeden hatte, die Griechen. Ihr Heldenspiel (benn warum sollten wirs Trauerspiel nennen, da die griechische Tragödie nicht eben traurig ausgehen durste?) ihr theatralisches Helden ben spiel war ganz Melodrama. Blos aus diesem Grundstaß läßt sich wie sein Ursprung, so seine Einrichtung und Wirkung erklären.

Aus Freudengesängen und Freudentänzen an Festen des Bacchus genommen, blieb nämlich der Chor seine Grundstütze. Zwei, drei handelnde Versonen traten dazwischen — warum nicht mehr? In jeder Gesellschaft fühlen wir, daß zwei, drei Personen, gleichsam natürlich, in eine Consonanz oder gar in einen Accord treten, mit allen Variationen, die jede Umsetzung des Gespräches giebt. Wehrere werden nur Nebentöne, gar Disonanzen; ein wildes

<sup>1)</sup> Die in ber Abraftea 6, 97-105 gebruckten "gurudgenommenen Blätter" (Das Drama. Ein Fragment.) folgen in Banb 24.

Gewirr von Stimmen endlich störet und ermübet. So bei bem 287 griechischen Drama. Ein hoher Einklang herrscht burch alle Gänge ber Begebenheit ober Leibenschaft über bem Grundton bes Chors in wenigen aber treslich zusammengestellten Charakteren. Wohl ber Seele, die dies geistige Melodrama empfindet.

Ein Grieche, ber in unser Trauerspiel träte, an die musiskalische Stimme des Seinigen gewöhnt, müßte ein trauriges Spiel in ihm finden. "Wie Wortreichsstumm, würde er sagen, wie dumpf und Tonlos! Bin ich in ein geschmücktes Grab getreten? Ihr schreit, und seufzet und poltert! bewegt die Arme, strengt die Gesichtszüge an, raisonnirt, beklamiret; wird dann Eure Stimme und Empsindung nie Gesang? vermißt ihr nie die Stärke dieses dämonischen Ausdrucks? Laden euch Eure Sylbenmaasse, ladet Euer Jambus euch nie dann ein zu Accenten der wahren Göttersprache?

"In Athen wars anders. Unser Theater erklang vom Jamb und Trochäus, vom Choriamb und stürmenden Anapästen. Bersuchts und leset sie laut. Ob unsre Aussprache, unsre Declamation, Action und Musik Such gleich verlohren sind; Sure Kammer wird Such zu eng', Suer Haus voll schallender Lustgenien werden, indem 288 ihr sie nur leset.") Denkt euch dies bestimmt-sortgehende, innmer wechselnde Melos, unterstützt jetzt von der Flöte, jetzt von andern Instrumenten, wie es Scene und Leidenschaft soderten; hört es im Geist, und verstummt über eure verstummte Bühne."

"Und biesem hoben Tongefolge, was legten wir ihm unter? Etwa nur Liebesseufzer? Galanteriephrasen? Tändelei mit der Empfindung, der Sprache, dem Gedanken? Reimspäße? Nichts weniger. Einen großen Rampf menschlicher Leidenschaften unter der höchsten Macht, dem Willen des Schicksalls. Einen Knoten der Begebenheit, der nur durch Charaktere und

a) Wer die Griechen in ihrer Sprache nicht lesen kann, lese sich 288 Bothens Uebersetzung des Euripides laut vor. Ein erster kühner Bersuch, dem andre folgen mögen. In ihm wird ein Geist laut und lebendig, an den uns eine schleichende Prose-Uebersetzung kaum erinnert.

Gesinnungen, durch Handlung ausgelöst werden konnte. Der Gang der Töne war hierinn unser lebendiges Borbild. Wie diese sich verschlingen, damit sie sich froh entwickeln, indem kaum etwas ermüdender ist, als eine einförmige Musik, und nichts verwirrens der, als eine verwirrte Tonkunst: so verschlang, so lösete sich unser Drama, der Seele melodisch. Aus Disonanzen stieg die höhere Consonanz mit jeder geschonten Annäherung seierlich, schauberlich, langsam, prächtig hervor; und schloß mit einer Beruhigung, die 280 nicht etwa dumpf sättigte, sondern einen Fortklang dieser Töne zu hören einlud. Daher, daß wir unsre Fabelwelt so durstig erschöpften, jede große Begebenheit in ihre Folgen verssolgten, und nichts unvollendet liessen: denn eine unterbrochne, mattsgeendete Musik ein Plutonisches Kunstwerk."

"Ihr fangt an und endet, wo es euch beliebt; wir endeten, wo geendet werden mußte, und fingen von neuem an. So ward jedes Stück dem innern Herzen Musik, ein Ganzes. Ihr schleppt eine Menge Trommeln, die weder Klang noch Ton geben, unter die zartesten Instrumente, und nennets historische Schauspiele; wir nicht also. Fabel war bei uns Fabel, Geschichte Geschichte. Auf dem Theater mußte die bekannteste Geschichte eine reine, ganze, sich selbst entwickelnde Fabel werden, oder sie blieb das Werk jenes Leyrers, der, wenn er nicht spielen konnte, pseisend erzählte. Wir wagten es, die höchsten Bilder mit den kühnsten Tonsügungen zu vereinigen, und klopsten start an die menschliche Brusk."

Doch warum sollte ber Grieche fortreben bürsen? da Jebem, ber die Alten und Neuern kennet, ber Unterschied beiber Theater bunkler ober klärer vorliegt. Nicht nur haben sich das Drama und Melodrama gänzlich gesondert; nicht nur ist der Chor verstummt; sondern, was daraus solgen mußte, in so vielen Stücken 290 auch die Melodie der Handlung. Das Richtmaas und der Zweck, nach und zu welchen dei den Griechen die Begebensheit dem Zuschauer theatralisch dargestellt und entwickelt werden sollte, sie werden von den Neuern nicht anerkannt; in den meisten Stücken sind sie also vom Theater verschwunden.

Ber hat Recht? Die Griechen ober Bir? Eine Frage, die hier nur fragmentarisch erörtert werden soll, sern von Partheilichskeit und einer thörichten Anbetung der Einen ober der Anbern Seite-

If Einmal das Theater zu unsern Zeiten ein so vielbesuchter Plat, zu dem man die Wenge zusammenruft, ihnen Gelb und Zeit nimmt, und darauf Kosten wendet; ist das Drama anerkannter Weise das schwerste und mächtigste Poem, mithin das künstelichste Kunstwerk, dem so viele große Geister sowohl zum Stubium, als zur Darstellung und Ausführung ihre Kräfte, ihr Leben widmeten; ists ein so vollkommnes und wie man sagt, unent behrliches Werkzeug, auf die Gemüther der Menschen zu wirken; so steht es nothwendig unter der prüfenden Waage des sorgsamsten Urtheils.

291 Aristoteles lebte in Zeiten, da das griechische Theater außgebildet war; es hat sich nachher zu keiner glänzendern Höhe gehoben. Auch war Er der Mann, der die Regel eines Kunstwerks wohl abzuziehen wußte. Wie erklärt nun Er die Tragödie seiner Nation? Bekanntermaassen durch die "Nachahmung einer ämsigbetriebnen, vollständigen, Größehabenden Handlung, in einer anmuthig-gebildeten Rede, (beren jede Form für sich in abgetheilten Schranken wirket,) und zwar nicht durch Verkündigung oder Erzählung, sons bern durch Erbarmen und Furcht, die Läuterung solcherslei Leidenschaften vollendend." Ohne die viele und weitsläuftige Commentare über diese Worte vermehren zu wollen,

1. Handlung ift die Seele des Drama, nicht Charaktere, noch weniger Sitten, Meinungen, Sentenzen. Bollständig, sagt Aristoteles, werde sie dargestellt, d. i. ihr Anfang, Mittel und Ende. Ernst, eifrig, mit einer Art Schnelle werde sie betries ben; sie sei überschaulich. Nicht also übermäßig lang, nicht verwirrt durch fremde Zwischenfälle, (Episoden.) Ueber alles dies hat Aristoteles in seiner Poëtik bündig gerebet.

bemerken wir nur bies:

- 2. Angenehm sei die Rebe des Drama; jede Gestalt der 292 Rebe habe ihre bestimmte Schranken. Bei den Griechen hob und verstärkte sie die Musik, und auch sie in angemeßenen Formen.
- 3. Zur Kunstnachahmung, (µµµησις) ber Handlung, (an welches Wort sich bei Aristoteles Alles heftet) gehörte vorzügslich die Action, die Gebehrdung, der die Decoration half. Alle diese Mittel, verständig vereint, untrennbar von einander, machten die Tragödie der Griechen zum höchsten Poem, zu einem Kunstwerk.
- 4. Mittelft ber Rebe wirkt die Mimesis des Theaters, worauf? Deutlich sagt Aristoteles; "auf Reinigung der Leidenschafsten." Bodurch? nicht durch laute Verkündigung, durch Moral, Sentenzen, Erzählung u. f. (sagt er) sondern durch Ersegung der Leidenschaften selbst, durch Furcht und Mitleid.
- 5. Durch biese vollen bet bie Tragöbie eine Reinigung ber gleich en Leibenschaften. (τοιαυτα 1 παθηματα.) Aristozteles stedte ber Tragöbie ihr Ziel vor; wie sie es erreiche, hat er am Wesen bes Drama, ber Fabel gezeiget.

"Die Fabel, sagt er, b. i. die Berknüpfung bessen, mas geschieht (πραγματων) ist das Wichtigste von Allem, was zur Tragödie gehöret. Diese ist keine Kunstnachahmung der Menschen, 293 sondern der Handlung en und Geschäfte des Lebens, des Glücks und Unglücks. Denn auch das Glück bestehet in Handlung; eine Absicht darauf ist eine Art Handlung, nicht blos eine Beschaffenheit (ποιοτης.) Den Sitten nach sind Menschen so und anders; den Handlungen nach sind sie glückselich oder unglücklich. Nicht also, damit Sitten nachgeahmt werden, handeln die Personen der Tragödie; Sitten werden zu ihr mitgenommen, der Handlungen wegen. Die Fabel ist der Zweck das Bröste."

<sup>1)</sup> AB: roisra (verschrieben wegen bes roisrwo im Aristoteles)

So Aristoteles. Sollte uns noch unklar senn, mas er burch seine, oft verspottete "Reinigung ber Leibenschaften" wolle? Durch Erregung ber Leibenschaften in unsrer Brust, burch Furcht und Mitleib vollende sie, sagt er, die Reinigung dieser und bersgleichen Leibenschaften (περαινεσα.) Um langen Discussionen zu entgehen, mögen die Theaterstücke der Griechen selbst reben.

\* \*

Aeschylus war ber Erfinder der Tragödie; ihm, dem tapfern Mann, sind wir auch den wahren Begriff seiner Kunstgattung 294 schuldig. Weshalb ließ er seine Personen aus dem Chor hervortreten? wozu stiftete er die Bühne?

Agamemnon, ber König, soll ankommen. Der Wächter sieht die Feuer. Alytemnestra, die das königliche Haus und Bett geschändet, herrscht mit ihrem Buhler Aegisthus. Wie wird man ihn empfangen? wie Er sich betragen? Die Begebenheit, als ein Problem liegt vor. Er kommt. Wie will Alytemnestra sich rechtsertigen? welchen Entschluß wird sie nehmen? Wie sich betragen vor und nach der Blutthat? Was wird der Chor sagen? So hängt die große Waage des Schicksals. Was Aeschylus in sie gelegt hat, höre man von ihm.")

Orest erscheint, ber Rächer seines Vaters. Phöbus hat ihn gesandt, sein väterliches Haus zu reinigen. — Mord seiner Mutter? ein schreckliches Problem! Wie wird es beginnen? wie enden? Mit welchen Empfindungen des Sohns, der Schwestern, der Mutter, der Bürger? Wie stehet die Waage des Rechts und Unrechts in diesem Moment? Lese man die am Grabe Opfernden des Aeschylus, und sühle in ihnen das Feuer der Leidenschaften von mehreren Seiten. Aber die Fabel ist noch nicht vollendet.

Die Eumeniben erscheinen, rächend ben Mord ber Mutter auch in ber gerechtsten Sache, ben Muttermörber verfolgend. Phöbus schütz ihn; Pallas endlich spricht Recht und endet. Ein Recht-

a) Agamemnon, überfett von Halem, 1796.

volleres Stüd ist kaum irgend sonst auf bem Theater erschienen, Aeschylus Krone. Glorwürdig für Athen werden die alten Rachsgöttinnen hinaus und hinabgeleitet. Die schreckliche Begebenheit zeigt sich hier im größesten Licht, rein aus einander gesetz; es erfolgt das Endurtheil, (xa Japous, avarcavous) Entsühnung.

So bie andern Stüde Asschulus. Prometheus wird an ben Felsen geschmiedet und ächzt.") Man hört um ihn die Geswalt, den gehorsamen Götterboten, den schmiedenden Hephästus. Man hört um ihn die Stimme der Besuchenden, des Oceans, des Chors, der Jo, abermals des Merkurs; Prometheus bleibt unersbittlich. Hätten wir den zweiten Theil dieses Stücks, den entssellten Prometheus! Der dramatische Rechtsspruch wäre in ihm zwischen Meer, Himmel und Erde — verlautbart! in ihm die Sache zwischen Göttern und Menschen geschlichtet. Es erfolgte (xa Jagois, avanavais) Versöhnung.

Acschylus Perser sind der Rhamnusischen Göttin, der Nemesis-Abrastea selbst ein seierliches Dankopfer. In Persien erschei296
nen die Geschlagnen, die Entslohnen, der entslohne König, der Berarmte. Der Schatte Darius steigt aus der Gruft — welche Stimmen, welche Klagen! Große Seele Aeschylus, des Helden in eben diesem Kriege; sie schuf Athen durch diese Darstellung ein Triumphösest, das dem Krieger geziemet. Des entsernten Persiens herüberschallende Seuszer, siegendes Griechenland, sind Deine Siegestöne, und Du Athen Griechenlands ewger Siegestempel. Die Götter haben den Kampf entschieden.

Aeschylus Sieben vor Theben, ober ber Tob ber beisben Debipussöhne, Steokles und Polynikes. Auf bem Scheitershausen selbst, ber ihre Leichname begrub, sagt das Epigramm ber Anthologie, wandten ihre Flammen noch sich feindlich aus einsander; in diesem Aeschyluswerk, wie raset die Flamme des Steokles! Unzähmbar allem, was ihr sich nahet; nur von der Macht des

a) S. ber gefegelte Prometheus, in Wielands Attischem Museum. B. 3. St. 3.

Schickfals, aber von ihr wie fürchterlich gebampfet.") Großer Dichter! In rauber, aber vester Hand hieltest Du mit strengem Urtheil bie Baage bes entscheibenben Schickfals.

297

\* \*

Sophokles milberte dies Urtheil der Bühne, er hob es aber nicht auf. Auf Aeschylus hartgebrochener Bahn schritt er leiseren Trittes vorwärts. Sanfter geordnet und zubereitet ist seine Elektra gegen Aeschylus Choëphoren; die Gesetze und der Zweck des Schausspiels waren aber auch Ihm dieselben. Die zu vollziehende That liegt vor, Klagen der Elektra leiten sie ein; die Urne des todtsgeglaubten Bruders macht sie dem Augenschein milder, gerechter, dem Herzen sanster. Man hört die Erinnyen kommen; das Ganze beckt und hält gleichsam Die, von der das Stück sich nennet, Elektra.

Debipus, ber König. Die Begeben heit, bas Unglück seines einst burch ihn geretteten Bolks, die Pest ist da; das Blatt des Schicksals, warum sie dasei? wie sie zu versöhnen sei? ist verhüllt; der Bote des Götterspruchs wird erwartet. Er kommt; ein Baters, ein Königsmörder ist in Theben; durch seine Berbansnung soll das Land entsühnt werden; niemand ist eifriger zu ents decen, wer dieser sei? als Dedipus. Und Dedipus ists selbst, der König. Welch ein Abgrund von Abscheu und Quaalen sich jest ihm und seinem Geschlecht austhut, höre man dei Sophokses, dem 298 milden Sophokses selbst. Der große, glückliche König steht unglückslich da, gehoben und gebeugt von der Hand des entschenden Schicksals.

Milb begleitet ihn ber Dichter nach Kolone, und läßt ben Blinden, lange Gequälten bort sein Göttergrab sinden. Dank dem neunzigjährigen Greise Sophokles, daß er sich seines alten Berslaßenen annahm! Dank dem Zufall, daß er uns dies Stück ließ! So auch die Antigone, die eble Schwester, die schöne Bestale.

a) Aefcholos Sieben vor Theben, ilberfett von Süvern, Halle 1797. Derbers sammtl. Werte. XXIII.

Tochter eines unglücklichen Hauses; fie enbet; sie verföhnt mit ihrem Tobe bas Schickal.

Philoktet, ber unglüdliche, schmählich zurückgelaßene Helb auf Lennus. Man will ihn selbst, man will ihm seine Pfeile rauben; Uhstische List, Achilleische Chrlichkeit gerathen in Streit mit einander. Er selbst ist im Kampf zwischen Helbenehre und dem traurigsten Jammer. Herkules erscheint, der Sprecher des Schicksals. Er, der dem Philoktet die Wassen gegeben, der durch sein Bequemen unter die hohe Macht des Verhängnisses ihm das dringendste Vorbild ist, sich dem Spruch der Götter zu sügen; mit kurzer Zusprache endet er das einsache, hohe Drama. Die Reinigung der Leidenschaften an ihm, der Furcht und des Mitleids, ist vollendet.

Dagegen ber rasenbe Ajax; trauriges Bild bes Wahnsinns eines beleidigten tapfern Mannes, ber die Pallas zur Feindinn hat, der sich gegen die Götter empörte. "Bändige auch beinen 299 gerechten Zorn; empöre dich gegen die Götter nicht; wüte nicht gegen das Berhängniß; du wütest gegen dich selber." Das sagt uns das Stüd; die Reinigung der Leidenschaften an ihm ist voll= endet.

Und die Trachinierinnen. Herkules, wie er auf Deta stirbt, vom Geschenk seines Weibes, der liebenden Dejanira mit Höllenschmerzen unschuldig vergiftet, seinen Sohn bittend, ihm den Tod zu geben — endlich sterbend — O Griechen, Griechen, wie bearbeitet Ihr Eure hohe Fabeln des menschlichen Schickstells!

Nutlos wäre es, noch zum Euripides zu gehen und aus Zwanzig Stücken zu zeigen, was sich aus Zedem erweisen läßt, nähmlich: "die griechische Tragödie war eine dargestellte Fabel menschlicher Schickfale, um durch diese Darstellung, wie es sonst keine Dichtungsart thun kann, das menschliche Gemüth — was? — blos zu bewegen? Wozu? Zu allerlei Leidenschaften, die sich in wilder Irre kreuzen? Zu haß, zu Abschen, zur Bewun-

berung, zur Liebe? — Möge bies mehr ober minder geschehen, nachbem ber Dichter Stoff und Kraft, ber Zuschauer Gemüth, ber Schauspieler Geschicklichkeit hat; aber das Bewegen ift nicht genug, die Tafel ift geschrieben:

"Tragöbie ift eine Schidsalsfabel, b. i. eine bargestellte Geschichte menschlicher Begegniße, mittelst menschlicher Charat-

tere, in menschlichen Gemuthern eine Reiniauna ber Leibenschaften burch ihre Erregung felbst vollenbenb." Diefe ift bei Ariftoteles feine ftoifche, fonbern, (wie bas Enbe feiner Bolitit zeigt,") eine beilige Bollenbung. Wie durch Gubn= gefänge Gemüther gereinigt, Leidenschaften befänftigt, geordnet und schweigend gemacht werben; so sollte bies in höherem Sinn, (bem Plato zuwider,) burch die Tragodie geschehen, die Aristoteles sich als eine Musik ber Seele bachte. "An Tonen, nimmt Jeber auf seine Weise Antheil, ber Robe anders, als ber Gebilbete. Es giebt auch perschiedne Gattungen der Harmonie, die sittliche. bie thätige, bie begeisternbe: zu ihrem Rwed find alle gu gebrauchen. Bur Erziehung bie sittlichsten; jum öffentlichen, ergößen-301 ben Anhören. (axpoaviv,) b) ba andre spielen, sowohl bie thätigen als bie begeisternben. Denn bie Leibenschaft, bie Einen und ben anbern ftark ergreift, exfistirt in allen Seelen; ber Unterschied ift nur im Mehr und Minber. Diefer Art find Furcht und Erbarmen. Weiter auch ber Enthusiasmus: benn auch von bieser Gemüthsbewegung werben Einige mit rasender Gewalt ergriffen. Bon beiligen Gefängen aber sehen wir biese, jumal wenn fie fich ber bie Seele entzurnenben Gefange bebienen, wie menn fie unter ben Sänden einer arzneienden ober reinigenden Runft

a) Holitimov  $\Theta$ ,  $\zeta$ . [VIII, 7 De Rep. ed. Bekker (V, 7) p. 1342a].

b) Dem Zwed und Zusammenhange der Stelle zuwider will Twining die axquager in xαθαρσιν ändern: da doch der Zusat έτερων χειρουργουντων, ("wo nicht Wir, wie bei der erziehenden Musit, sondern andre spielen, wir nur hören") den Sinn zeiget. Aristotle's treatise on Poetry, translated by Twining. Iond. 1789. Note 45. p. 234.)

wären. Einer solchen Cur müßen sich auch die Mitleidigen, die Fürchtenden und die von andern Leidenschaften Leidenden unterziehen. Den andern aber, jedem nachdem Er dieser oder jener Leidenschaft unterworsen ist, und allen insgemein wird eine gewiße Reinigung der Leidenschaften; und zwar werden sie besänstiget mit Anmuth." I Ihr tragischen Aerzte, die ihr uns statt dieser aussührenden und stillenden Tropsen Tollwurzel oder Ppekakuanha reichet, was denkt Ihr zu Aristoteles? "Er hat uns kein Recept zu geben!" — Ich noch minder; und doch sahre ich fort.

# Fortfetung.

302

Sollte bas Trauerspiel bies nicht bewirken können, ba es eine Rabel bes menfolichen Schidfals für menfoliche Bergen barstellt? Wohnt ber äsopischen Fabel schon baburch so viele Kraft ein, weil fie bie emig-veststehenbe Ordnung ber Natur, Trot aller Berändrungen und Zufälle, in lebendigen Charafteren wie in bleibenden Typen handelnd barstellt; wohnte bem Mährchen bie Rraft eines Traumes bei, ben unfre Seele ju einer gegenmartigen Belt, im Joull ju einem niegesehenen Arfabien ber Glückseligfeit bilbet; wie? ber große Rufammenhang von Begebenheiten bes menfclichen Lebens, ben bas Berhangnig webet, bas Res, womit es ben icharfsebenbsten Läufer umschlingt, ber Felsstein, ben es über bem Saupt bes Belben aufhängt, mit Umftanben, bie es burch einen Sauch fonberbar wendet, wie? diese wären nicht eindringend? nicht lehrreich? Nur fei ber Dichter auch burch feine Darftellung Ausleger und Unwenber biefer Blatter bes Schidfals.

Die Griechen bemühten sich bieses zu seyn. Ohne zu grübeln, warum von Ewigkeit her ber Sohn bes Lajus verbammt gewesen, 303 ein Dedipus zu seyn, begnügten sie sich damit: "er wars! in Glück und Unglück. Glücklich, da er das Räthsel ber Sphyng lös'ste und als ein Berdienstreicher König herrschte; unglücklich, als

<sup>1)</sup> Aristoteles: μεθ' ήδονης.

sier war die Frage nicht: warum solche Schicksale die Menschen treffen? sondern wenn und weil sie sie treffen, wie sind sie anzusehen? wie zu ertragen? Zur Antwort auf diese Frage sprach in der griechischen Tragödie bei jedem Umwenden eines neuen Blatts im Buche des Verhängnisses, d. i. bei der Enthüllung jedes neuen Umstandes der Begebenheit Alles was sprechen konnte; der Leidende und die Mitleidenden, die Fürchtenden und der Geprüfte, mit allen der Chor. Er war im eigentlichen Verstande die Zunge an dieser Waage; was niemand sagen durfte und sagen mochte, sprach Er. Daher war und ist das griechische Theater so bildend. Es faßt die Begebenheit von allen, kehret sie auf alle Seiten; es ergreift und sov di επαγγελιας αλλα δί ελεον κ. φοβον) nicht durch die Verkündigung, sondern durch die Affecten selbst, die uns ergreisen.

Bogu nun erregte es biese Affecten, wenn es sie nicht reinigen, b. i. läutern, ordnen wollte? Sturgtet Ihr uns aus Leibenschaft in Leibenschaft ohne 3med, ohne vernünftige Abficht und Ordnung; verschwendetet Ihr unser Mitgefühl an Bersonen. 304 die beffen unwerth find, an schwache Elende ober an teuflische Bosewichter, in benen fein Bug ber Menscheit erscheinet; gerfleischtet ihr unfer Berg für und wiber nichts burch Unverstand ober Bosheit: liefet 3. B. die, benen mir burch Guch unfre Theilnehmung geschenkt, so schief benken, sprechen, hanbeln, bag wir, mit Saß gegen Guch, unfer Mitleib ihnen verachtend entziehen mußen: ober fennet Ihr nirgend Maas und Raum, bag wir Guch immer jurufen: "Bore auf, Benter!" tenntet Ihr bie Gefete und Gange bes Schichfals fo wenig, daß Ihr uns entweder unnüte und lächerliche Furcht einjagtet, ober biese bergestalt über bie Grenzen ins Reich ber Unnatur hinaustriebet, daß wir ftatt ftart zu werben, schwach, statt mitfühlend - weise, stupid gegen bas Berhangnik. fühllosbart gegen unfre Rebenmenschen werden, und uns aller Theilnahme an ihnen entsaaten: waret Ihr sobann aute Saushalter ber Begebenheiten bes Schicfals? und in Gurer Runft rechtschaffene Rünftler? Bas murbe man von einer

Musit sagen, die uns statt angenehm zu rühren, widrig aufbrächte? uns langweilig einschläferte oder toll und wild machte? Schlechte Mischer der Affecten, empörende Darsteller der Begebenheiten des menschlichen Herzens und Lebens, des Glücks und Unglücks der Sterblichen, Ihr trübt, statt zu läutern; ihr empört, statt zu verssöhnen.

Giebt es also keinen Ausweg von ber Pflicht, daß wenn ich 305 Leibenschaften errege, ich fie ju einem vernünftigemenschlichen 3med erregen, mithin fie reinigen, läutern, orbnen muße: verbeut es die Menscheit sowohl als die Kunst und Bernunft felbst, vor bem hohen Geset ber Weltfügungen, ber großen Baage bes Glücks und Unglücks, mit bem menschlichen Bergen und beffen Empfindungen zu spielen, baran zu schnitzeln, und entweber ihm unnöthige Bunben ju ichlagen ober fie ungeschickt ju verbinben: so ist Aristoteles nicht nur gerettet, sonbern er hat, nach ben großen Muftern, bie er vor fich fant, bem Dichter in seiner Boetik felbft fehr meife Warnungen und Borfchriften in Behanblung ber Schidfalsfabeln, in Erregung und Bandigung ber Leibenschaften gegeben. Welche Charaftere g. B. er zu mählen? wie er ihnen ihr Berhangnig, uns unfer Mitgefühl mit ihnen, unfre Rurcht für uns felbst zuzumegen, zuzuwägen habe? ja wie es ohne bies Maas, ohne biefe Baage feine Tragobie gebe. Gemetel von Empfindungen, ein Gewirr blinder Schicffalsftreiche ist bem ersten Begriff bes Trauerspiels entgegen. Eben bann tritt fie ja auf, bie Tragobic, bag fie mit großester Rlarbeit bas über bem Belben schwebenbe Berhangniß barftelle, ihn bei jebem Schritt seines Benehmens mit Warnung, Bitte, Wiberspruch, Furcht, 306 Rath ober Tröftung begleite.

Daher auf Stellen, wo die Schickung zweischneibig vorliegt, und von jeder Seite Bemerkung verdient, der schnelle Wortsund Berswechsel bes Gricchischen Theaters. Uns scheinen sie affectirt, diese kurzen Sätze, Theils weil die Uebersetzung selten sie so rein und treffend geben kann, wie sie der Griechische Jamb, Schlag auf Schlag, sanft oder kühn, immer aber rasch treffend

giebt, Theils weil wir auf unster Bühne ein so strenges Aussechten bes Rechts und ber Wahrheit, bessen was geschehen und nicht geschehen soll, nicht erwarten. Die Athener, an öffentliche Reben für und wider, überhaupt an Staats- und Gerichtskämpse gewöhnt, liebten dergleichen leibenschaftliche Bernunstkämpse. Und am rechten Plat, wer liebte sie nicht? Entspringt je ein reines Resultat, wo die einander gegenüberstehende Meinungen nicht aufs schäfste geprüft werden? Laßet sie also, wie im Zweikamps, mit blanker Schneide einander begegnen; was der Zuschauer dadurch gewinnet, ist eine um so hellere Gesinnung, ersochten im Zweikamps unter der Hand des Schicksläße.

"Aber Schicffal, und immer Schicffal! Bir Chriften und Beise, glauben kein Schickfal."

307 So nenne man's Schickung, Begegniß, Ereigniß, Verknüpfung ber Begebenheiten und Umstände; unentweichlich stehen wir unter ber Macht bieses Schickals.

Freilich, wenn ein Dichter bas Bort so migverftunde, bag bie große Göttinn ein Boltergeist murbe, ber, für und wiber nichts, bie aufs beste angelegte Plane menschlicher Bernunft, aller Bernunft entgegen, Absichtlos ober Schabenfroh ohne alle Schuld ber Menschen verwirrte; wenn er auf bas Runftstud sonne, bag Alles, mas Menschen wohlgefinnt und wohlbesonnen unternehmen. unglüdlich, bagegen mas bie Götter leibenschaftlich und brutal mollen, abideulich aludlich ausfalle: bann haften mir in biefem Dichter bas tumme, ftupibe Schidfal. Gin Zweiter lahmte ben Menschen ben Arm, reichte ihnen ein Opium gegen alle vernünftige Ueberlegung und Entschlüße, ließe aber bafür bas Schickfal walten; "geh nach Orient, rufen wir, bu Opium-Rrämer!" Dritter gabe fich alle Mübe, ben Karren in ben Roth ju schieben, bamit ihn bas Schicffal ohne Sande herausziehe. ließe bie blinde Göttinn auf Menschen wie auf einen Marmorblock ichlagen, und nennte biefen Empfindungelofen Blod einen Beifen. Ein Fünfter triebe mit ber Schickung Scherz; wenn sein Helb Alles gethan hat, fällt er ins Waßer ober bricht ein Bein, und 308 Alles ift, als ob es nicht geschehen wäre; freilich solche Misgriffe im Gebrauch dieses Borts zeigen ein klägliches Schickal, und wenn Leßing in einem andern Sinn die Tragödie "ein Gedicht nannte, das Mitleid erreget," so erregen solche Stücke wahres Mitleid. Mitleid nämlich mit dem Dichter; Abscheu gegen den Misbrauch des mißverstandenen hohen Namens, ja des ersten Begriffes der Sache selbst.")

War dies aber der Sinn der Griechen? Warum bringt Aristoteles darauf, daß im Trauerspiel Alles natürlich zugehe und die Auflösung des Knotens nie durch Maschienen geschehen müße? Warum macht er uneingeschränkt die Reinungen und Sitten der Menschen zu Quellen ihrer Handlungen, ihres Glücks und Unglücks? und wägt mit einer Goldwaage ab, wiesern vollkommene und unvollkommene, gute und böse Charaktere ins Trauerspiel, d. i. unter die Bürde des tragischen Berhängnißes treten dürsen? Diess und jenseit verdammet er den kleinsten Fehler.

Und das mit Recht. Wollen wir der Bühne die reine Darftellung menschlicher Charaktere mit Allem, was aus ihnen folget, wollen wir ihr die reine Entwicklung menschlicher Leidenschaften und Gesinnungen, der Glücks und Unglücksfälle, wie sie aus jenen 309 folgen, rauben, und ein falsches Wunderbare, Poltergeister, die allenthalben die Ratur stören, auf den Schauplatz sühren; wo bliede noch eine rein dargestellte, rein entwickelte Menschennatur und Wahrheit? Schenkt dem Roman, der Sage, dem Mährchen Euren Wunderglauben, Ihr, die ihr der Dichtkunst bezauberte Wassen schmerzte was ihr der Wührten kunsten Auf ihr wollen wir, auch in ihrem Ibeal, natürliche Wahrheit sehen; Sacer est locus; meilte extra!

Nur also burch Menschen-Charaktere wirke bas Schickfal, boch so baß Jene unter ber Gewalt Dieses wirken. Wer ließ ben Debi-

a) Dramaturgie B. 2. S. 193. Hamb. bei Bobe. [7, 344 8.]

pus an biesem Ort, unter solchen Umftanben gebohren werben? wer machte sogleich bei seiner Geburt ihn zum Debipus, bem Rufburchbohrten? Much ohne Pythischen Drakelspruch, burch jebe andre Beranlagung that es bas Berbangnig. Ber fclang, von Belops berab, bem Stamm bes Atreus bie eberne Binbe um seine Stirn, bie erst in ber britten Geschlechtsfolge, als unter Dianens unb Phöbus Gunft Dreft und Iphigenia bas haus entfühnt hatten, ju ichmelgen anfing? Der Stammescharatter, bas Schicffal. Die Sagen hierüber legt bas Trauerspiel aus; es führt bie Charattere auf seinen Grund gurud, und zeigt bie Schidung eben im 310 Spiel bieser Charattere, die immer leiser und leiser wirkend, ben Stammes = ober Stanbescharakter enblich verföhnen. So im Saufe bes Debipus amifchen feinen verfeindeten 1 Sohnen und feinen fanfteren Töchtern. Der gaben ber Berhangnife ift genetisch gewebt, wie wir ihn noch allenthalben vor uns sehen, hier bedaurend, bort lobjauchzend. Alle Gefahren Sertules, liegen fie nicht in seinem Charafter? Jeber Berfules bat feinen Euriftheus, feine Juno, seine Omphale, Jole, Dejanira. Und wie nah liegt sein, bes Rudfehrenben, von ber Göttinn ihm gefandter Bahnfinn, ba er seine Rinder als frembe erwürgt, im Berkules Charatter! bem Ramen ber verhangenben Göttinn ift ein Ehrennes über ihn gebreitet. So über Ajax und aller Helben Charafter, bie bas Ein Mann, ber gegen bie Götter ftreitet, Schicffal verfolate. arenat an Wahnfinn. Benn nun Ulpfies Schlauigkeit bas, mas ihm gebührte, vor ben Augen ihm wegstiehlt, was kann er werben, als was er im Trauerspiel wird, mit Allem was baraus folaet?

So in hundert andern Rährchen der Griechen. Hippotrates Ausspruch: navra Isla nau an Jownera navra ) ist ihre Inschrift. Die Schickfale Jedes ihrer alten Helden sind eine Exposition seines Charakters. Dies zu bemerken gewährt ein lehrs

a) Mes Menfchliche ift göttlich; alles Göttliche menfchlich.

<sup>1)</sup> A: verfeinten

reiches Bergnügen; ein noch lehrreicheres das langsame Zube= 311 reiten und Kommen des Schicksals in ihren Epopeen und Trauerspielen. Ein seines Ohr hat es belauschet. Wer für seine Welt der Schicksale sich Auge und Ohr öfnen will, lese sie; wie Altarbilder stehn hohe Unglückliche da, lehrend, warnend, beruhigend, tröstend. Im kleinsten und größten ihrer Unfälle das Raas des Mitleids und der Furcht dem Gemüth zuzuwägen, und es daran zu gewöhnen, dazu trat Melpomene auf den Kothurn, unter Gesang, mit Thaten und Rede. Hat sie diese Waage verslohren: so gestalte sie ihren Dolch, ihre Käule zur Spindel. Sie spinne Situationen und Sentenzen.

# Fortsetung Bilhelm Shakespear.

312

Im Jahr 1564 ward Wilhelm Shakespear gebohren, ein Mann, der die griechische Sprache nicht verstand, die Griechen wenig und die wenige nur in Uebersetzungen kannte, aber selbst eines guten Schickslaß glücklicher Sohn war. Der gewesene Bollbändler ward Schauspieler und Schauspielbichter in einer so viel umfaßenden Art, daß, wenn man die Griechen Dichter ihres Helben-Cytluß nennt, Diesen man "Dichter des Weltschluß" nennen müßte. Was hielt Er vom tragischen Schicksla?

Shakespear schrieb ein Trauerspiel Hamlet. Hamlet ist sein Drestes. Ganz irrete man in bessen Charakter, wenn man ihn für einen Hammel (hamlet), für ein Ding ausgäbe, das man gewöhnlich einen guten Prinzen nennet; ber zartgehaltenen, tiefgebachten Zeichnung Shakespeare's wäre dies gerade zuwider.

Die Unthat ist geschehen; sein Bater ist heimtücksich ermorbet. Seine prophetische Seele hatte etwas bavon geahnet; er weiß aber nichts und trägt den Schmerz in stiller, tiefer Trauer. Jest 313 erscheint der Geist seines Baters, zuerst andern, dann ihm und spricht. Ausspricht er das gräßliche Geheimniß:

Die Schlange, die mich ftach, Trägt meine Krone. —

Wie ein gequälter Geist fobert er vom Sohn Ruhe und Rache.

Barum fährt Samlet nicht ju, und ermorbet ben Mörber? An Willen fehlte es ihm nicht, und gewiß nicht an Kraft, wie fein Schlag auf Bolonius, fein Ranuf mit Laertes, und fo mander Monolog beweisen; bamit aber mare bem Dichter und seinem Trauerspiel menia gebient gemefen. Dies follte uns in Samlets Seele führen: benn aus Sitten und Meinungen entspringt ber Bamlets Seele ift eben fo gartfühlend als nachbenfend; aus Wittenberg tommt er, a Scholar. Schon batte ber Tob feines Baters, bie Beirath feiner Mutter ihm bie Belt, bie Menschen, bas Weib verleidet, (wie sein Monolog es rührend sagt) als jest bie Erscheinung seines Baters bie Bforten seines Gemuths gleichsam gang aus ben Angeln bebt, so bag Er, ber junge Metaphysiter, jest amischen amei Welten schwebet. Ifts nicht aus mehreren Beispielen bekannt, wie Ein außerorbentlicher, sonberbarer 314 Rufall, fei's Glud ober Unglud, garte Gemuther fo aus ihrer Kakung brachte, bag fie biese spät, ober nimmer wieber erhielten? Alles, auch seine Ophelia fieht Samlet jest wie aus einer Beiftermelt an: verwirrt und trube banat die Rutunft, ja bas Bilb ber ganzen Menschbeit vor ihm. Dazu kommt, bag er, anderswo studirend, in seinem verwaiseten väterlichen Sause jest nur ein Gaft ift. Man weiß, welchen Einbrud bie akabemische Begeisterung für Metaphyfit auf Junglinge von Samlets Charafter macht. Die Röniginn meint, er sei bort melancholisch worben: "go not to Wittenberg, dear Hamlet." In bieser Stimmung gehört er jest allerdings mehr jum speculirenden als jum raschthätigen Theil ber Menschen. Glüdliche Ibee, bie bem Dichter von angerm Wittenberg, pom Sange ber Deutschen jur Metaphysit anhing! Ihr haben wir die rührende Metaphpfit, die fein ganges Stud burchläuft, auch ben berühmten Monolog: "Seyn ober nicht feyn!" zu banken. Aus Frankreich brachte Samlets Freund Laertes einen luftigern Charakter.

In bieser metaphysischen Stimmung also wird dem Nachbenkenden die Erscheinung seines Baters selbst zum Scrupel.
"Könnte es nicht auch ein höllischer Geist gewesen seyn, der dich,
ben Trübsinnigen, zum Mörder des Gemahls beiner Mutter machen
wolle? Gehe gewißer." Glücklicher Weise kommen ihm die Schausischer in den Wurf; das prüsende Stück wird gespielt; sorgsam
nimmt Hamlet einen beobachtenden Freund zu Hüst träge
Feigheit war es also, die die Rache verzögerte, sondern wie Hamlet selbst oft sagt, Metaphysische und Gewißensserupel.
Diese will der bedächtigere Orestes vor der That abthun, damit
sie ihn nach der That nicht quälen dürsen.

Der Anschlag gelingt; das innere schwarze Gewißen des Königs steigt bei der theatralischen Darstellung seiner That ans Licht; die Mäusefalle schlägt zu. — Und nun darf Hamlet fingen:

Mag weinen bas getroffne Thier! Der freie Hirsch hüpft frob. Ein Belttheil schläft, ber Andre wacht; So rollt die Welt sich, so!

Entkommen seinen Zweifeln finbet er ben König; aber betenb. Den Bösewicht betenb aus ber Welt zu schaffen, leibet abermals bas geistige Gefühl Hamlets nicht, noch weniger bas zartere Gefühl bes Dichters, ber biesen Jüngling,

— bas ebele Gemüth — Des Hofmanns Auge, bes Solbaten Schwert, Die Zunge bes Gelehrten, bie Erwartung, Die Rose eines blühnben Staats, ben Spiegel Der Artigkeit, anständger Sitten Form, Bemerkt von jeglichem Bemerker —

316

wie seinen Liebling bewachte. Rasch tritt er ein zu seiner Mutter, ganz ist im Feuer seines gerechten Zorns; aus dem Fegeseuer selbst aber muß des Baters Geist das Jimmer seiner Verlaßerinn sinden, und zwischen Sohn und Mutter treten. "Berwunde sie, aber nur mit Worten; sonst überlaß sie den Dornen in ihrer eigenen Brust." Wo stehet Ihr bei diesem Auftritt, Orestes, Elektra, Klytemnestra!

Der Bosewicht tommt Samlet zuvor und verbannet ihn höflich; höflich soll er bem Tobe geliefert werben in einem fremben Lanbe. Das Schidfal tritt in ben Beg. Es rettet unb treibt ihn gurud eine That ju vollführen, Die in Bolonius auf bas haupt eines Unschulbigen gefallen war. Diese unschulbige That muß er felbit erst mit bem ichmeralichiten Dorn buken; benn seine Ophelia ist geftorben. Nachbem er unbewußt, weffen bas Grab sei? ein Collegium über bie Schabel gehalten. findet er fich im Grabe über ihrem Sarge mit ihrem Bruber, seinem Freunde. in einem Wettstreit ber Liebe, ben bic schlaue Anftalt bes Bofewichts in einen für Samlet töbtlichen Bettfampf zu verwandeln 317 meiß, ba bann bas Schidfal enticheibet. Es medfelt Gemehre und Beder; die Mutter felbst trinkt bas Gift, ber Bosewicht muß ben Rest trinken. So ift von biesem Orestes ber Morb bes Baters rein und Schulblos gerächt; alle aber, Bofewicht, Beib und Sohn giebet er mit hinunter. Das Berhananik bat bie Rache bewirkt, mit unbefleckten Sanben beffen, bem fie aufgetragen war. Der Bösewicht selbst erfüllete bas Maas seiner Frevel, nach feinem Charafter, und warb ber Rache Wertzeug. Den guten Samlet tonnte, Trot aller Borfdritte, felbft feines Baters Geift aus feinem Charafter nicht treiben.

Hamlet war von Shakespear zuerst als ein kurzer Entwurf geschrieben; langsam warb er nach und nach verlängert. Mit welscher Liebe ber Dichter dies gethan habe, zeigt das Werk selbst; es enthält Erinnrungen über unser Leben, philosophisch melancholische Jünglingsträume, wie sie (Stand und Situation abgerechnet) beisnahe Shakespear selbst haben konnte. Jede stille Seele sieht gern in diesen ruhigen See, in dem sich ein Weltall des Firmaments, der Menscheit, der Zeit und Ewigkeit, spiegelt. Das einzige Stück vielleicht, das der reine sonsus humanitatis geschrieben hat; und ganz doch eine Tragödie des Verhängnises des schauerlichsnächtlichen Schickslaß.

318

Shakespear's Macbeth bagegen; auch eine Tragöbie bes Schicksak, aus menschlichen Seelen entwicklt, handelnd burch Begebenheiten und Charaktere, aber wie andrer Art!

In einem Hegenwetter treffen brei Weiber zusammen auf einer einsamen, kahlen Heibe. Sie fragen und antworten mitwißenb einander:

- 1. Benn gehn wir brei uns wieber vorüber? In Donner, Blit und in Regengeftüber.
- 2. Benn bort bas Karmen und Schwarmen zerronnen, Schlacht verlohren und Schlacht gewonnen --
- 3. Alfo vor Untergang ber Sommen! -
- 1. Renne ben Ort!
- 2. Die Beibe bort.
- 3. Dort fommt Macbeth. Fort bann, fort!
- 1. 3d tomm', ich tomme, Grimalfin!
- 2. Pabbot ruft Dabin! Dabin!
- Alle. Wild Wetter und schön, schön Wetter und wild! Auf burch Nebel, in Rebel gehült!

So fahren sie aus einander. Ihre Geister rusen sie; das Hexenwetter, das sie zusammengestöbert hatte, stöbert sie, wie Lustblasen hier und dorthin. — Wer sie zu stehenden Klumpen oder 319
gar zu griechischen Parzen machte, hätte Shakespears Idee ganz
versehlet.

Die Schlacht enbet; sie hatten einen Anschlag auf Macbeth, ihm wahrsagend sein künftiges Schicksal anzukündigen, und sie versfehlen den gemeinen Hezenzweck nicht. Borher erzählen sie einamsder am Wege wie gemeine Weiber, (die sind sie) wo sie seitdem gewesen, was sie, veranlast durch geringe Beleidigungen, gehert oder zu heren Willens sind; es ertönt die Trommel; sie sahren auf:

Trommeln, Trommeln!
Macbeth kommt!
Die Kreuzweg'=Schwestern, Hand in Hand, Gehend Post über See und Land, So sahren sie hin! so brehn sie sich! Dreimal Dir! Dreimal mir! Dreimal noch! macht neun! Aus ber Zauber! Salt ein! —

(Macbeth und Banco tommen.)

Macbeth. So wild' und schönen Tag fab ich noch nie! Banto. (unbeimiich.)

Wie weit ifts noch bis Fores? -

200

(Er erblidt bie Beren.) Ber find bie.

320

So burr und welt und wild in ihrem Anzug'! — Kaum sehn sie Erdbewohnern gleich, und doch Sind sie darauf. — Lebt ihr? Ober sehd ihr Etwas, Das man anred'? — Ihr scheint mich zu verstehn, Da alle ihr den bürren Finger an Die welle Lippe legt. — Ihr kommt als Weiber, Und doch verbieten eure Barte mir Kür Weiber euch zu balten —

Macbeth. Sprecht, wenn ihr konnt; wer fend ihr?

Bere 1. Gut Glud Dir, Macbeth! Glud Dir, Than von Glamis!

2. Gut Glud Dir, Macbeth! Glud Dir, Than von Cambor!

3. Gut Glück Dir, Macbeth! ber 'nmal König senn wirb!

Sofort fährt ber Herenspruch bem Macbeth ins hirn -

Banto. Wie ftaunt ihr, Herr, und ftarrt, als ob ihr fürchtet, Was boch so fcon Ningt? — (An bie heren.)

In ber Babrbeit Ramen!

321

Seyd ihr [ein] Blendwerk, oder seyd ihr wirklich Was äußerlich ihr scheint? Ihr grüßet meinen Eblen Gefährten mit so gegenwärtgem Als künstgem Glück, mit Königshoffnung gar, Daß ihr ihn aufser sich gesetzt habt. — Mir — Mir sagt ihr nichts. — Könnt in die Saat der Zeit Ihr schau'n und sagen, was in ihr auswächst Und nicht auswächst; so redet auch zu Mir, Der weder eure Gunst erbettelt, noch Für eurem Haß sich fürchtet —

here 1. Glud! 2. Glud! 3. Glud!

1. Reiner als Macbeth und größer!

2. Richt fo glidlich, aber viel glidlicher!

3. Bon Königen Bater, aber felbst nicht König! So — gut Glud, Macbeth und Banto!

1. Macbeth und Banto, gut Glid!

(Alles fonell wie im Berenwetter prophezeihet.)

Macbeth. Halt, unvollkommne Sprecher! sagt mir mehr!
Durch Sinebs Tob, das weiß ich, bin ich Than
Bon Glamis. Doch von Cawbor, wie? — Der Than
Bon Cawbor lebt in Glück und Ehren; und —
König zu sehn — steht in glaubhaster Aussicht,
Gar nicht; (milbernd die Rede) und Cawbor eben auch nicht.
Saat.

Bober habt ihr bie sondre Bigenschaft? Ober warum nehmt ihr euren Beg auf biefer Fruchtlosen Beide mit so prophetschem Gruß? Sprecht! Ich beschwör' euch.

(Sie entschwinden.)

Banto. Die Erb' hat Blasen wie bas Waßer. Diese Sinb folder Art; wohin entschwanden sie? Macbeth. In die Luft; und was an ihnen leibhaft schien,

Macbeth. In die Luft; und was an ihnen leibhaft schien, Schmolz wie ein Hauch im Winde. — Ich, ich wollt', Sie wären mir gestanden. —

Bom ersten Augenblicke an, wie verschieben zeigen sich bei biesem verführenden Blendwert Banko's und Macbeths Charaktere! —

Banto. War Das, wovon wir sprechen, war es hier? Wie? ober assen wir Tollwurzel, die Die Bernunft gefangen nimmt?

323

322

Macbeth. (neibig) Bater von Königen, bas folltet 3hr fem.

Banto. Und 3hr felbft Ronig.

Macbeth. Und Than von Cambor auch. Bar es nicht fo? Banto. Auf gleiche Beif', in gleichen Borten. — Ber

Rommt bier? -

Es find zwei Eble, bie auf Befehl bes Königes ben Macbeth als Than von Cambor grüßen, und baburch auf Einmal ben Gruß ber Zauberschwestern in seinem angebrannten hirn mächtig besiegeln.

Macheth. Glanis und Than von Cawbor also wär' ich!
Das größte ist dahinten! — Dant! ihr Herren.
(Zu Banto.)
Hofft Ihr jeht nicht, daß Eure Kinder Kön'ge
Sehn werden? Da, die mir den Cawbor gaben,
Nichts wenigers Ihnen, als Mir dies verhießen?

Banto. Bu Saufe bies ins Ohr gefagt,") bas möchte Euch gar anfeuren, nach ber Krone felbst

324

a) Un Laby Macbeth nämlich.

Bu ftreben, mehr ju fenn ale Than von Cambor. -Es ift fonberbar; und oft - au unferm Sarm Une au gewinnen, fagen bie Wertzeuge Der Rinfternik uns mabr: gewinnen burch Erlaubte Rleinigfeiten uns, in Folgen, In fcweren Folgen uns zu hintergebn.

> (Er wendet fich aus bem Gefprach, um bamit nichts weiter ju icaffen ju haben.)

Coufins, ein Wort an Euch. 3ch bitte -

Macbeth. (für fich fortbrütenb.)

325

326

Amei

Babrbeiten sagten fie, als gludliche Brologen zu bem fteigend = bobern Act Des toniglichen Thema. Dant, ibr Berren.

(Die Lorbe geben ab.)

Die übernatürliche Reizung -- bofe Rann fie nicht fenn - und auch nicht gut. Bar's boje; Barum gab fie mir Bandgelb jum Erfolg, Durch Gine Bahrheit? 3ch bin Than von Cawbor. Bar's aut, warum borch ich auf bies Einblasen. Das mir im ichauerlichen Bilbe icon Mein haar ftarr aufregt und mein rubig Berg Mir an bie Ribben wirft, gang ber Ratur Ruwiber. --

Begenmärtiges Ereigniß Ift nicht fo fdredlich ale furchtbare Bilber. Der Morb mir in Gebanten, ber boch nur Bhantaftifch ift, erschüttert mich, ben Dann, So gang, bag fein Bollbringen fich in bloke Einbilbungen verlieret, und mas nichts ift, 3ft nichts.

Beld ein phantaftischer Sophift! Die That nur elubirend. schwaches Hirn wie bieses ist jedes weitern Truges fähig und werth.

Banto. Sieh, wie er außer fich ift, mein Gefährt! Macheth. Will mich bas Schickfal König baben, nun! So trone mich bas Schicffal, ohne mein Anregen.

Banto. Reue Chren, die ibm qu= Betonunen find, fie find wie frembe Rleiber, Berbere fammtl. Werte. XXIII.

24

Die uns nicht paßen. Doch fie werben paßenb Durchs Tragen.

Macb. Romme bann, was tommen mag!

Die Zeit läuft ab, auch burch ben rauhsten Tag. Bürbiger Macbeth, wir warten auf Euch.

Banto. Bürbiger Macbeth, wir warten auf Eu Macb. Berzeibt. Mein tolles hirn arbeitete

Ueber - vergefine Dinge.

Meine Herren, Euer Berdienst um mich ist da verzeichnet, Wo täglich ich das Blatt umwend', um es Zu lesen. Gehn wir nun zum Könige. (Zu Banto.) Bergest nicht, was sich zutrug, und bei mehr Zeit, (Die Zwischenzeit mag es erwägen!) sprechen Wir unfre Herzen frei aus zu einander.

Banto. Recht gern.

Mach. Bis babin gnug! Rommt, Freunde, tommt!

Wer siehet nicht in diesem Charakter schon die gange That voraus? Banto selbst abnet fie sogleich leise; Er kennt Die, die ben schwach = ehrgeizigen Macbeth bei ber kleinsten vertraulichen Aeukerung bieser Beschichte weiter spornen werbe. Wie verschieben nehmen Banko 327 und Macbeth bie gange Scene! Jener gefaßt, ruhig, vorsichtig; bas ganze Ereigniß scheint ihm kaum mehr als ein Traum; er warnt feinen Gefährten. Macbeth, ber, fo febr er Mann fenn will, schwache Macbeth ist sogleich außer sich. Ein von Beibern auf bem Wege ausgestreuter Funke, hat in seinem hirn gezündet! Die That selbst ist schon und zwar, wie es ihm vorkommt, unschwerer geschehen als baran ber Gebanke. Das phantastische Denken baran mache ben Entschluß, meint er, auf ber Ginen Seite fürchterlich, Was wird bieser Mann in ben auf ber anbern zum Traume. Banben seines Chrsüchtigen Weibes werben?

Sein verwirrter Brief an fie über biese Zauberbotschaft zeigt, daß sein Hirn glühe, und wohl weiß sie, woran es ihm sehlet, ihr aber nicht fehlet, an — Entschluß.

Laby Mach. Glamis und Cawbor also bist Du; und — Sollst auch seyn was man Dir versprach. — Und doch — Hilroht' ich Deine Natur; sie ist zu voll 328

Bon Milch ber Menschengüte, um gerab' Den nächsten Weg zu nehmen. Grok - bas wolltest Du fenn: obn' Ebrbegierbe bift Du nicht: Doch foll vom Uebeln nichts babei fevn. Soch auf Steiget Dein Bunfd; boch folls ein beilger Bunfc fevn. Dit Unrecht möchteft Du gewinnen, aber Ralfd fpielen, nicht. Sollft baben, großer Glamis, Bas Dir auruft: bies muß geschehen! wenn was Du wünschest, werben foll! Und Das, mas Du Bu thun Dich lieber icheu'ft, ale bag Du wünschteft Es würbe nicht gethan, foll werben. Ber! Daf meine Beifter ich ins Dbr Dir giefe Und mit gewaltger Zunge Alles Dir Wegzüchtige, was Dich vom goldnen Reif Ruructbalt, ben bes Schicfals bobre Mächte Rur Rrone Dir bestimmten -

Fortan ist das heiße, aber schwache Hirn in der Gewalt des Weibes. Der Ausspruch der Hölle erfüllt sich durch ihrer beider Charakter.

Alle kleine Umftände nimmt Lady Macbeth zu Hülfe; alle 329 kleine Umftände kommen ihr entgegen. Der freundliche König besucht selbst ihr Haus, sich dem Dach seines Günstlings anvertrauend. Als außer Athem, der eilende krächzende Bote ihr diese Nachricht bringt, was spricht sie? Selbst sein Aechzen nimmt sie auf:

> — Der Rabe selbst, er trächzte Mir lieblich, ber mir Duncans Schickals-Ankunst Unter mein Dach hier melbete. Kommt, Geister, Ihr Laurer auf ber Sterblichen Gebanken, Entweibt mich. Füllet mich von Kopf zu Fuß G'radhin mit Grausamkeit. Berbickt mein Blut! Berstopst ber Reue Thür und Thor, daß keine Beängstenben Besuche ber Natur Erschüttern meinen grausen Borsat, ober Friedstiften wollen zwischen ihm und That. An meine Brüste kommt! Nehmt meine Milch Für Galle, ihr Mordbiener! wo irgend ihr In unersichtlichen Gestalten lauret

Auf Unfall ber Natur. Komm, bide Nacht, Kleib' ein Dich in ben bumpsten Höllenrauch, Daß mein spih Meßer selbst die Wunde, die Es macht, nicht sehe, noch ber Himmel burch Die bunkle Dede späh und ruse: halt!

Personen solches Charakters und Borsates burfen gegen Zufälle bes Berhängnißes nicht klagbar werben.

"Aber ben ersten Funken streuten bie Begen boch in Macbeths 330 Seele." Aus keiner Ursache, als weil fie barinn ben leichteften Runber fanden: in Banko's Seele fanden fie ihn nicht. Bemerktet Ihr nie, wie ein schwaches Gemuth allenthalben, bei ber leichtesten Beranlagung, Funken fängt, bie es anglühn und bei bem ersten Windstoß jur Flamme werben? hier mar, nach Siegreich geenbeter Schlacht. Macbeth in Ballung: empfänglich jebes Ginbrucks. Baren es auch nur gemeine Weiber gewesen, bie ihn nach solchem Siege mit bem Königstitel begrüßt hatten und sein schwaches Gehirn hätte ben Gruß als einen Ausspruch ber Götter angenommen: baffelbe mare erfolgt, mittelft einiger Monologen. Shakefpear erhöhte bie Stimme, und verfürzte fich baburch, ja er öfnete fich Wenn ber von seinem Bergen und von aller einen neuen Wea. Welt verlagene, Freundlose Macbeth nirgend nun Rath und Bulfe weiß; mo foll er hin, als ju feinen hegen? Und wobei trifft er biese an? Eben bei ihrem fertigen Werk, bem abscheulichsten, bas nie die Sonne sehen wird. Als Köchinnen alles Berruchten bienen fie ber herengöttinn ju Jammer und Elenb. Unersättlich bieses Nammers fingen sie wie Mägbe einander bei ihrem Gefochs im Chor au:

Mehr noch, Müh und Jammer noch! Feuer, brenn' und Regel, toch!

Ihre Ragen - Geifter ruffen fie hingu, bem Eingebrodten ben Bauber 331 ju geben:

Blaue und Graue, Geister, schwarz und weiß, Menget, menget, menget, Wer zu mengen weiß. Here 1. Ich fühls, es zuckt am Daumen mir; Bas Berruchtes ift nah uns hier — Offen und nah — wer klopft ba? —

Macbeth tritt ein; und sie lesen ihm ferner die Zauber-Spistel, die wir nachher Zug für Zug durch den kommenden Birnams-Balb u. f. erfüllt sehen, eine wahre und doch Trugverführende Höllensage. Seinem Weibe, die keine Here verführt hat, die Banko's Geist nicht siehet, spricht statt dessen im Schlaf weit furchtbarer ihr Bewußtseyn im innern Busen. Nachtwandelnd erscheint sie und wäscht umsonst das Blut von ihren Händen, dessen Flecke sie einst doch von Macbeths Händen zu waschen so leicht fand.

O Shakespear! wie kehrst du das Innere hinaus! machst sprechend den stummsten Abgrund der Secle! Alles ist dir Bershängniß und ohne innere Theilnahme doch Nichts Verhängniß. Zu jedem Deiner Greigniße, seyn sie Gräuel oder edle Thaten, stimmt die ganze Natur bei, frohlodend oder schaubernd. Das Unge-332 witter in Lear, da der himmel seinen ganzen Zorn wegen des Undanks der Töchter ausgießet, trifft das nackte Haupt des underdachten Dachlosen Vaters, der an seinem Unglück selbst Schuld ist. Das Klopsen an Macbeths Thür, sobald der König ermordet ist, und was der Wächter dabei saget; die Furcht-Ereigniße nach König Hamlets Tode, sonst jede Zustimmung der Natur zu der von dir dargestellten That; sie zeigen alle deine stille, große, ins Weltall ergoßene Seele, in die sich Alles spiegelt, aus der sich Alles hinaussspiegelt, Berhängniß und Charakter, Charakter und Schicksal.

Und jedes beiner Stüde ift so neu und eigen, als wäre es eine eigne Welt! Richts von Lear, Romeo, Othello u. f. kann ich anders wohin tragen. Hamlet und Macbeth, beibe ber Geisterwelt zugekehrte, metaphysical characters; und doch stehn sie wie Ost und West aus einander. Den Hamlet konnte die Erscheinung seines allgeliebten Baters auf innigste bewegen, sein Dasen konnte sie auf immer erschüttern; nie aber ihn dahin brinsgen, daß er eine schauberhafte That zu rasch, unbesonnen volls

führte. Im ehrsüchtig-rohen Macbeth zündet ein Hegengruß auf der Heide den Zunder an, der nur diesen Funken nöthig hatte, damit sein Weib ihn zur Flamme aufblase.

In allen andern Stüden Shakespear's erscheint dieselbe hohe 333 Verknüpfung der Begebenheiten, die über Menschen-Bahn hinausreicht, zu der Menschen aber nach ihren Gesinnungen und Meinungen, nach ihren Neigungen und Leidenschaften mit-wirken. Lear z. B. sobald er mit solchen Aeußerungen sein Reichtheilet, ist auch sein Schicksal entschieden. Dem Romeo, sobald er aus der Todseindlichen Familie die Julie siehet und liebet, hat Eris den Apfel geworfen. Sobald Desdemona sich dem Neger Othello hingiebt, schwingt auch Asmodi das Schnupftuch.

## Fortfetung.

Ist also bas Schickal bes Theaters nichts als eine Ver- 334 knüpfung ber Begebenheiten, die mittelst menschlicher Leibenschaften, Sitten und Meinungen bewirkt werben; wer hätte etwas gegen dies unläugbare Verhängniß, dem wir alle dienen, zu dem wir alle mitwirken? Wer vielmehr wünschte sich nicht Glück, einen Ausleger dieser Geheimniße, einen Dichter zu sinden, der die Verknüpfung des geistigen und irrdischen Reichs der Schöpfung, des Allgemeinen und des Besondern, nicht etwa nur in Worten verkündigt, sondern in dargestellter Handlung zeigt? Denn gewiß wird dieser Dichter den Fügungen der odern und untern Haus-haltung nachgespähet, die Knoten ihrer Verknüpfung sowohl als ihre Ausschaftung mit Aug' und herz beachtet haben. Er führte uns damit ins heiligthum der Vernunft und des Verstandes, die doch auf nichts, als auf den innern Zusammenhang der Dinge hinausgehn.

Bor zwanzig Jahren schrieb Lesing ein Stück Rathan ber Beise, bas man sogar ein bramatisches Lehrgebicht über bie Vorsehung nannte. Schlimm für bas Stück selbst als Orama, wenn es nur bieses wäre; es ist eine bramatische 335

Schidfalsfabel, bie zu bem ebelften 3mede gewebt marb; aus Charafteren gewebt marb, die ohne es selbst zu wißen, aufs vericiebenste, alle aber burchflochten mit einander zu Ginem beiligen reinen Aweck wirken. Ein Tempelherr wird nach Balaftina geworfen; er weiß selbst taum wie? Gefangen und allein beanabiat: er weiß felbst nicht, warum? Es entbedt sich, einer Aehnlichkeit wegen, die er mit einem Bruber bes Sultans habe, sei bieses geschehen; bie Sache tommt Ihm und bem Gultan aus bem Gebächtniß. Er rettet ein Jubenmädchen aus bem Feuer, und weiß nicht warum? tommt baburch in Bekanntschaft mit Nathan, ben er kennen zu lernen nie Lust batte; mit ber Geretteten selbst. beren geistige und körperliche Bilbung ibn mit einer Art Liebe überrascht. Der Jube zögert; ber Batriarch, ein Klosterbruber, ber Sultan tommen ins Spiel; es entbedt fich enblich, bag Recha bes Tempelherren Schwester, bag beibe bes Sultans Bruberkinder, bag beibe Religionen nahe verwandt find, und ber Jube ihr aller Bohlthäter gewesen. Um ein Mährchen von brei Ringen schlingt sich bas bramatische Mabrchen; ein reicher Rrang von Lehre ber iconften Art, ber Menichen=, Religion= und Bolter=Dulbung. Im Kampf aller Partheien und Religionen, in ausgewählten, burch 336 bas Schicffal zusammengeführten Situationen wird biefer Rrang von ben verschiebenften Sanben geflochten; alle rufen uns julest bas höchste Wort bes reinsten Schicksals ju: "Ihr Bolker, bulbet cuch! Ihr Menschen verschiedner Sitten, Meinungen und Charat. tere, helft, vertragt euch; fend Menschen!" Gin emiger Dentfpruch für unfer Geschlecht in allen Claffen, Religionen und Bölfercharakteren. Die Menschenvernunft und Menschengüte, bie in biesem Drama bie Baage halten, bleiben bie bochften Schutgöttinnen ber Menschheit.

\* \* \*

Leßing schrieb eine Emilia Galotti, gleichfalls eine Fabel bes Schickfals, durch Umstände und Charaktere bewirkt und wirkend. Ein solcher Prinz durfte nur eine solche Emilie gesehen baben, und eines Contrafts ihrer, feiner jesigen Geliebten fatt fenn: ein Mabler burfte jest nur bem Runft-Macenaten beibe Gemählbe bringen, und babei ber Bring zufällig vernehmen, baf biese Emilic an einen Appiani vermählt, daß heut ber Tag ihrer Hochzeit sen; so mußte alles Fernere höchst beeilt und Marinelli ju Allem bas vielseitig-geschäftige Werkzeug werben. In biesem Hofgewirr, wo, wie in jenem Balbe fortan Bud fpielt, mar ber Brief ber Orfina unerbrochen geblieben; so findet sie ihn. gerath und migrath Alles bis jum tragischen Ausgange. Ob biefer 337 nicht anders hatte fenn konnen? bleibt bem Dichter anheimgestellt; gnug, daß biefer ihn biesmal nicht anders haben wollte. Das Stud entwidelt eine Bringenfabel mittelft treffenber Charaftere. unter ber Leitung eines Marinelli, über ihm aber eines höheren Schicksals, bas fich bem Schrangen so wenig als bem Bringen bequemet. Der Borhang fällt, und wir schaubern. Discite justitiam moniti et non temnere honestum.") Zwischen Handelnden und Schauenben stehet bie Regel aufrecht.

\* \*

Aristoteles hielt die Poesie für philosophischer als die Geschichte, weil sie im Besondern das Allgemeine anschaubar mache; die dramatische erfüllet diese Pflicht unter der strengsten Regel. Denn gäde es eine tiesere und bündigere Philosophie, als wenn der verworrene Knäuel einer Begebenheit nicht nur nach Zeiten und Sitten dargestellt, nicht nur aus Grundsätzen, Meinungen und Leidenschaften entwickelt, sondern diese alle auch unter eine hohe, reine Vernunft gebracht, und zu Einem Zweck, mittelst eines Fadens geleitet werden, den im Namen des Schicksals sein Bote und Verkündiger, der Dichter vesthält! Aber wie wenige 338 bichtende hände reichten an diese Verhängniß-Lasel!

a) Lernet Gerechtigkeit! und verachten nicht, was honett ift. [Aen. VI, 620: temnere divos.]

Db und welche Frangofische Tragobien Dichter babin gereicht haben? entscheiben wir nicht; vor allen waren zwei Bagionen, bie ihnen die Regel bes Theaters frummten. Chraeis und Liebe, la noble et la belle passion, wie man sie nannte. Jene verwirrte ben Kopf ber Menschen, mithin auch bas Berg; biefe bas Berg, mithin auch ben Ropf. Welche Ungeheuer find auf bie Frangöfische Buhne gebracht, die man als helben ober Belbinnen bargeftellt hat! Dem Ruhm, ber Berrichfucht, ber Eitelfeit opfern fie Alles auf, Bater, Brüber, Sohne, Beib. geschweige Unterthanen und Diener; alles ber eblen Baffion, bie in hochtrabenden Sentenzen, in tiefen Blanen ber Bolitif, in Berwirrungen über Berwirrungen — toll ift. "Dergleichen Staatsplane und Intriguen ju hören, (wurde ein Grieche fagen,) beraleichen Thoren zu bewundern und gludlich zu preisen, versammlet Ihr euch im Theater? Sind fie gludlich? Machen fie gludlich? Und Ihr bewundert und preiset Menschen, die (mit Ginem Wort) nicht gescheut finb. Sätte ber Dichter auch alle Borficht 339 gebraucht, feine Tragobie zu feiner Zeit an ben hof, in bas Lager, unter lauter Versonen zu seten, die mit gleicher Krankbeit behaftet, allesammt fich und feine tolle Menschen für gescheut halten; habt benn auch Ihr von ber Tollwurzel gegeßen, und send frank wie fie? Lebe wohl, beraisonnirenbes, helbentolles Theater."

Ober sähe er Stücke, wo die belle passion galant dominiret, wo der Held zwei schöner Augen wegen auf Einmal sich und seinen Charakter, Baterland, Bürde, That, Freunde vergißt und die Fabel des Schicksals mit seinem zarten Herzen, und mit noch zärtslicherm Beisall der Zuschauer zum Ungedilbe der belle passion erniedert; "ist das Eure Welt der Selizkeit? (würde der Grieche fortsahren) Gilt Euch Galanterie statt honetter Pslicht? schlasse Delicateße statt Liebe? Hat, wie jene Abberiten, auch Euch der kleine galante Gott getrossen, daß wo Ihr Liebe nur nennen hört, Ihr sogleich hinschwindet und ächzet? In welche Region ist eure Passion gesunken! Aus der Brust in die — Leber."

"Wie aber? wird das alt - und neugalante Reitalter fagen. bürften diese Schwachheiten, die in der Welt herrschen, nicht auf bem Theater vorgestellt merben?" Recht vorgestellt, in ihren wahren Folgen - allerbinas! Dazu eben trug Melpomene ben Dolch, die Reule. Ihr habt bas Geräth veränbert; ftatt jener 340 beschwerlichen Waffen gebet Ihr ihr ben Spiegel ber Benus in bie Sand. Wohl! In ihrer Sand werbe auch Er ein Spiegel ber Wenn alles heuchelt, heuchle bas Theater nicht; die Wahrheit. Stimme unfres innersten Bewuktseyns, bas Maas über Berth und Unwerth ber Gesinnungen, Sandlungsweisen und Leidenschaften auch biefer Art ertone rein; sie werbe nie verfälschet. In Rabinetten gelte faliche Politit, im Lager faliche Belbengröße, in Rlöftern und Ginfiebeleien falfche Beiligfeit, in Galen ber Gefellicaft. in Liebestammern offner Betrug nach bergebrachten, beiberseits einverstandnen Conventionen; nicht aber bei Vorstellung einer Berknüpfung von Leibenschaften, bie unter bem Auge bes Schicfals vorgehn und bie feine Band leitet. Fürchtet Ihr nicht, Die ernfte und strenge Göttinn zu erzurnen, mit ber Ihr falfc und niedrig spielet? Beraubt Ihr Guch nicht selbst bes reinsten Maakes ber Vernunft und bes Berstandes, bes Rechts und Unrechts, bes Gluds und Ungluds, wenn Ihr biefe Namen in einen Loostopf ber Convention, als Mobenamen merfet? Glaubt Ihr im Ernft, daß bie große Lenkerinn ber Begebenbeiten. bie Richterinn menschlicher Charaftere, nach ber Schminke, bie Ihr Guren Larven anstreicht, meße, richte, und ihren Bang nehme? Ihr beluftigt euch also, wie die Sinesen, an Fragenbilbern, mit 341 bem füßen Wahn, fie fenn bas reine Urbild ber Menschheit, weil fie "Convention Eures Gefcmads" finb? und fend, wie bie Sinesen, das einzige Runftvolk ber Erbe. Denn bas hat ber falfche Geschmad, so wie bie Unnatur an sich, bag wenn fie zur Gewohnheit murben, fie bie verfrüppelte Natur bochft-ungern verlagen, die Einmal sich in ihre Schnürbrust zwang. Frei von dieser fiele sie ja gar in einander.

Das griechische und englische Theater ging in Absicht ber belle et noble passion einen strengeren Weg. Melpomene schonte Ehrsüchtiger Tyrannen nicht, noch weniger fröhnte sie und wollte ihren Unssinn verkleiben. Der Atriben Unglück zeigt sie bei allem Glanz ihrer Herrschaft; mit bem Diadem ist es den harten Königsstirnen dieses Hauses eingeprägt, dis in dem geprüsten Orest, in der geprüsten Iphigenia sich seine Gesinnungen milbern. So manchen Kreon, der tolle Besehle giebt, zeigt sie mit blutender Brust über eigne Unfälle unter der allgemeinen Misbilligung des Chors, d. i. des Bolkes. Bollends die romantische Galanterie der Liebe war den Griechen Theils undefannt, Theils bei ihnen verdannt vom tragischen Theater. In Mährchen gehörte sie, und in erotische Lieder.

342

Shakespear? Wer hat bei ihm nicht in aller Stänbe, mithin in ber Könige, Tyrannen, Minister, helben, und mas ihnen augehört. Berg gefeben und beffen innere Stimme geboret? Sabt Ihr ben König Lear in seinen Unfällen, unter Donner und Blit, in der hutte des nachten Bettlers nicht erblicht? feiner Treuen und Ungetreuen, seines Hofnarren sogar, Gefinnungen nicht vernommen? Reine Angstaebehrbe Macbeths brang in Gure Bruft? bic Nachtwandelnde Röniginn erschien Guch vergeblich? Auch in ben historischen Studen send Ihr ber Richarbe, ber Beinriche, Ronia Johanns, Wolfen's u. f. Herzensbekenntniße nicht inne worben? Großer, ftiller Dichter, bu führtest bie Baage menschlicher Gefinnungen und bes maltenben Schidfals in Glud und Unglud mit Treue, mit Wahrheit. Reines beiner Stude ift bem anbern gleich: in Jebem haucht ein andrer Welt-, Zeit- und Lebensgeift; bas Band ber Begebenheiten marb immer anders geschlungen, anders geleitet; und boch ifts allenthalben nur bein unfterblicher Griffel, ber von ben Tafeln bes Berbananisses und biefe Gemählbe barftellte, und unfer inneres Auge ihnen aufschloß.

So auch bei Shakespear die Licbe; nie ist sie ihm Galanterie, als wo sie es seyn muß. Wahre Liebe dagegen mit allen Borbereitungen und Bendungen, mit jedem süßen Spiel, das ihr 343 gehöret, geschweige mit den verschiedenen Ausgängen ihres Schickssals — wer hat sie reiner, tieser, vollendeter dargestellt, als Shakespear? Romeo und Julie, Desdemone, Imogen, so manch andres Gemählbe mit andern Farben gemahlt, in andern Situationen dargestellt, sind ewiglebende Bilder im Garten der Liebe. Ihr und jeder Leidenschaft wies Shakespear das Gebiet an, das Jeder gehöret.

Auch liegt bie Quelle ber Infirmitäten por Augen. unter benen bei andern Nationen bas Theater leibet; fie ift bie leibige Repräsentation, ein Ding, bas Alles verfünftelt. In ber Mahlerei kennen wir ben Unterschied ber Gemählbe, Die ben Mahler anlächlen, und berer, bie vor sich hinsehend für sich ba find. Jene liebäugeln Jedem, der sie anblickt, wie - die Gestalten ber neueren Buhne. Sind biefe nur für ben Buschauer ba, für ben fie empfinden, bem fie schmeicheln, ben fie rühren wollen, und fich bamit feinem Bahnfinn, feinen Schmächen anheucheln: so wird Alles ein gegenseitiger Betrug. Der Spiegel ber Wahrheit ift gerbrochen; ber große Gang ber Begebenheit wird burchtänbelt. Bergeßet, bag ihr Ruschauer habt, ihr Schauspielerinnen und Schauspieler! Die Großen eurer Runft vergagen es stets. Als bedeutende Charaftere, als Werfzeuge bes Berhängnißes 344 handelt ihr gegen und für einander. Die Begebenheit, die ihr barftellt, ift eure Welt; ber Geift, ber biese Begebenheit erfüllt, eure Gottheit, Numen. Richt Barterr und Logen. Noch mehr vergeßet biese, ihr Dichter. In Gurem Bergen bangt bie Waage, auf ber ihr uns Begebenheiten und Gefinnungen jumagen follt: auf den ewigen Tafeln muß Guer Geift die Charaftere gelesen haben, die er darstellt. Hat er bies; so werden ihm Bergen und Geister willig folgen. Hat ers nicht: so bleibt jebe Repräsentation fleinlich. Barterr und Theater verberben einander sobann wechselsweise und Jebes malat bie Schulb aufs anbre.

Bom Dichter muß bas Gebot ausgehn; ihm muß ber Schausspieler, beiben wird bas Publicum willig gehorchen. Er kann es

zwingen zum echten Gefühl, und zwingt es mit süßer Gewalt, unter bem Scepter inniger Wahrheit. Richt seine Macht ists, die er ausübt; Macht der Begebenheit, Macht der Regel. Solange ihm etwas willkührlich, ganz willkührlich scheint, siehet er selbst noch sein Ziel im Nebel. Glaubt er gar, er könne dies Ziel stecken, wohin er wolle, hönt er das Geset — o so hat das Geset ihn längst verachtet.

345

#### Fortfegung.

"Aber eine so strenge bramatische Gerechtigkeit, veröbet sie nicht das Theater? Soll jeder tugendhafte Charakter in dem Maasse, wie er es verdient, belohnt, der Lasterhafte gestraft wers den; so hört die Tragödie auf; sie wird ein tragischsselliches Lustspiel. Soll den Zuschauern der Coder ihres Gewisens ausgerollt werden, so bleiben sie weg; sie wollen geschmeichelt und amussirt, nur amusirt seyn." Falsche Borspiegelungen der trägen Unkunst, aus Misverständnißen genommen, Schlassheiten nährend, am edleren Theil der Menscheit verzagend.

Wer will bann, baß jebe Tugenb ganz belohnt, bas Laster ganz bestraft werbe? Wer will, baß ein Theater bas Forum ber höchsten und ewigen Gerechtigkeit werbe? Darf sich bessen ein Mensch nur in Gebanken anmaassen? Wir sprechen vom Verhängniß, wie wirs kennen, wie es hier anspinnt, leitet und entscheibet. Nach Maasgabe bessen soberte Aristoteles, daß kein ganz vollkommener Charakter auf der tragischen Bühne erscheine; aber auch kein ganz lasterhafter Charakter. Jener, weil er über 346 uns, dieser, weil er unter der Menschheit sei, mithin dei Keinem von beiden Furcht für uns, Mitleid mit ihm statt sinde, weil beide unsres Gleichen nicht sind. Auch der tugendhafte Held sein eicht ohne Fehler, der Böse nicht ohne Anlage zum Guten; beide seyn und bleiden Menschen, über welche dann das Verhängniß waltet. Walte es über sie, wie es ihm gefällt; die Waage ihres innern und äußeren Werths, ihres wahren Glücks und Unglücks, ihrer

Schuld und Unschuld bleibt dem Dichter. Er zeige, was die waltende Göttinn mit ihnen vornahm, wie sie es veranlaßten und ertrugen, menschlich. Ließ das Glück sie kleiner Fehler wegen sinken; wohlan! Er darf es nicht rechtsertigen; aber zeigen muß er, was in der Brust des Rechtschaffenen auch gegen diese hohe Hand sür ein Gegengewicht liege. Hebt es den Ruchlosen empor und läßt ihm seine Tollheit gelingen; er zeige, wie wenig er dadurch glücklich ward, und welche Folgen diese Tollheit für ihn und andre habe. Blute die Bunde, oder werde sie geheilt; nur der Lauf der Begebenheit gewinne einen Ruhepunkt oder werde geründet.

So bachten bie griechischen Dichter. Debipus, als Mörber seines Baters enthüllt, ber unschuldig-schuldige Debipus steht ba, blind, ein Verbannter. Ein Ruhepunkt in der schrecklichen Fabel seines Schicksals. Jokaste ist todt, die Töchter begleiten den Ver- 347 banneten. Da erschien sein Schatte dem bejahrten Sophokses und sprach: "bring' mich zur Ruhe! die Fabel meines Schicksals ist nicht beendet." Sophokses folgte der Stimme und schrieb den Dedipus in Kolone. — Auf seinem Geschlechte lag der Fluch; er ward erfüllet. Antigone stieg lebendig ins Grab; unglücklich aber schwesterlich=edel, und der Tyrann litt für seine Unthat. In sürchterlichem Zweikampf kommen Dedipus Söhne, Eteokses und Polynikes um; der Tyrann leidet für seine Unthat gegen die Schwester. Die grause Fabel ist geendet. —

So Agamemnons Haus. Der König ist zu ben Schatten hinunter; Klytemnestra mit blutiger Hand ist ihm gefolget; Orestes irrt, verfolgt von ben Eumeniden umber, Jphigenia war geopfert. "Sie sei gerettet, sprach die Muse. Die Göttinn habe sie nach Tauris gesichert; als Priesterinn baselbst rette sie dem letzten Sproß der Atriden das Leben, und gründe aufs neue das Glück des versöbeten Hauses. Orestes werde entsühnt; das Schicksal versöhnet."

Prometheus liegt gefeßelt am Felsen; soll er bort ewig ächzen? Die Muse erschien bem Dichter; er schrieb ben entfeßelten Prometheus. Dies ist der Ursprung jener bekannten Trilogieen und Tetralogieen der Griechen. Richt blos das Herkommen und 348 die unersättliche Lust der Athener zu Schauspielen brachte sie hervor, sondern das verlangende Menschenherz und die tragische Kunst selbst. Beide sehnten sich nach einer Beendigung, durch welche wie durch den Schluß einer Musik die Leidenschaften gestillet, und wie durch Weihzesdaß erregte menschliche Herz mit dem Schicksal versöhnt werde. —

Bei ben abgetheilten Shakespearschen Stüden ists ein Gleiches. Jebes hat einen Ruhepunkt; jebes verlangt aber auch nach einem Ende in der Fabel des Schicksals. Falle dies aus, wie es wolle; unterliege Cordelia und über ihr sterbe der verlaßene Bater; Ham-let mit Allen, die zum Theil Er selbst unschuldig ins Grab riß, erliege, der einzig zurückbleibende Horazio wisse nichts zu sagen, als:

Jetzt bricht ein Ebles Herz! Bring! gute Nacht, Und Engel fingen bich zur Rube! —

Die Fabel ist zu Ende. Fortinbras zieht ein; es beginnet ein neues Blatt bes Schickfals.

Ueberbem, wer mahlt bie Fabel bes Drama? Der Dichter. So lage er weg, was er sich zu bearbeiten nicht getrauet; zu Kabeln Atreus und bes Thrests zwingt ihn niemand. Die hohe Macht, die sie zugelagen ober veranstaltet hat, möge sie selbst rechtfertigen und exponiren. Gar Moralisationen über alte Geschichte 349 fobert man vom tragischen Dichter so wenig, als Bugprebigten und zu erregende Bufthränen. Im Trauerspiel sowohl als im Lustspiel find diese oft selbst Dem widrig, ber fie vergießet, sobald fie über die Regel ber Runft hinaus schreiten. Schmerzliche Thränen vergießen wir im Leben gnug; unangenehme Begegniße, niedrige Naturen verfolgen und unaufhörlich; wer seine Runft barauf anlegt, uns mit biesen auch im Theater zu speisen, uns bas uns täglich Drückende recht einzuprägen, obn' alle Arznei uns ben Relch bes Lebens gang zu verbittern; fein Runftler, Giftmischer ift er, ober ein unwißender Apotheker. Eble Charaktere, die unfrer Art, mit unsern Schwachheiten behaftet find, sollen uns vorleuchten; Huglud veranlaßt haben, bies und noch mehr das Unveranlaßte, flug abwenden, gesetzt ertragen. Das Gute richtet auf, nicht das Schlechte. In einer weinerlichen Krankenstube ohne Arzt, in einem Siechhause voll Kerkerluft, wo kein Fenster sich öfnet, wie unwohl wird und ! und wie oft haben wir bergleichen Bußsacristeien, jämsmerliche Familiens und Krankenstüden im Theater!

Den schlechtesten tragischen Charakter nennet Aristoteles ben Bösewicht, ber will und nicht kann; wir haben beren, die bittere, sogar christliche Thränen weinen, daß sie Dummheiten wollen und 350 nicht vermögen. Hinweg mit ihnen in den Limbus!

Sabt ein Rutrauen auf menschliche Gemüther, ihr Dichter, daß fie wohl wißen, was fie vom Theater zu hoffen, aber auch mas fie zu fobern haben; ein quid pro quo speiset fie nicht ab. Bflangt g. B. bem Märtyrer, ber als ein Dieb und Thor ftirbt, eine Glorie um sein Haupt, legt Hymnen ihm in ben Mund; jeder weiß, mas man von ihm zu benten habe. Stellet bem Rechtschaffenen, ber unter bem Schimpf ber Welt, bes ungerechteften Tobes ftirbt, einen falten Parentator jur Seite, ber von ben Belohnungen fünftiger Welt viel rebe; niemand hört biese Barentationen. Wort aus bem Munbe bes Sterbenben, mas Er hoffe, womit er sich tröfte, ist mehr, als tausend Worte fremder Berkundigung. (δι' επαγγελιας.) Ueberhaupt schließet sich uns im Theater die Welt mit biefem Leben. Das Künftige hoffen wir; mancher Unglückliche fann fich baran ftart aufrichten - Einmal aber fließen bie Scenen theatralisch nicht in einander. Der Bosewicht fann, wie es bei frommen Stiftungen geschah, ben Rechtschaffenen, ben er qualte, nicht in jenes Leben afigniren; von Ihm barf ber Rechtschaffene keine Ahignation annehmen. Die einzig mahre Anweisung barauf trägt Er felbst in feinem Bufen. Chriftliche Mysterien endlich gehören gar nicht auf die Bühne: kein Grieche durfte 351 Mysterien aufs Theater bringen, ober er ward gestraft. Runst hatte ihn schon gestraft, daburch, daß er sie aufs Theater brachte.

Rühren und Richts als Rühren ist ber schlechteste ober vielmehr kein letter Zweck bes Trauerspiels. Muß man benn nicht wißen, wosür, wodurch, wozu man gerührt werbe? Bei einem verwöhnten, Thränenreichen und Empfindungsarmen Publikum sind naße Tücher das zweibeutigste Feldzeichen vom Werth des Dichters. Thränenwerthe Scenen giebt es im Leben gnug; von ihnen wollen wir durch Kunstsate die Wenschen nicht entwöhnen. Lernen sollen diese vielmehr, wo sie weinen, aber auch wo sie zürnen, wo sie nicht weinen, sondern handeln, wo sie nicht weinen und saßend sich beruhigen sollen: denn dies, nur dies ist nach allen geweinten Thränen der letzte Zweck des tragischen Theaters.

Wie die asopische Fabel ihre Lehre nur in der bestehenden Naturordnung mittelst fortwirkender unveränderlicher Charaktere anerkannte; wie das Mährchen, vermöge der Gesetze unseren Natur, seine Welt uns in einem Traumreich zeigte; so strebt die dras matische Poesie, die höchste Aller, zum höchsten Ziele. Menschliche Charaktere und Leidenschaften ordnet sie in eine Fabel der 352 Begegniße des Lebens, die zum Theil aus ihnen entsponnen, gewiß aber durch sie geleitet und aufgelöset wird; und zwar, nicht zum blinden Haß oder zu stupider Unterwerfung, sondern durch Furcht für uns, durch Theilnehmung an unsers Gleichen, zu Ordnung und Läuterung unsere Leidenschaften von allerlei Art, wie in den Orgischen Geheimnißen bei einem Versöhnungsopfer.

353

#### Shluß.

Bielleicht sind manche Leser hiedurch noch nicht versöhnet. Der Kranz des Drama hängt ihnen zu hoch; zu hoch der Ring des Schicksals. Reinigung der Leidenschaften scheint ihnen ein hers bes Wort; weiche Seelen wollen gerührt, andre belehrt oder bestürmt werden, alle indeß sich amusiren. Also noch Einen Kampf für die Wahrheit!

Die größten Motise bes menschlichen Herzens und Lebens sind Furcht und Theilnehmung; das Trauerspiel ist daher die Berders sammt. Werte. XXIII.

menschlichste aller Boesien, ba es sich bieser Triebfebern im innersten Grunde annimmt.

Der ganz Furchtlose Tyrann ist ein Ungeheuer. Wer die Nemesis nicht fürchtet, wen sollte er fürchten? was dürfte er scheuen und schonen? Das Trauerspiel stellt ihn in dieser häßlich-verberblichen Gestalt, von innen und außen, unter die Macht jener strasenden Göttinn. Fürchterlich strast sie ihn schon dadurch, daß sie ihm den Sinn verrückt, ihn pharaonisch verhärtet, ihn taub verblendet. An ihm lernen wir fürchten.

Dagegen auch welche Plage bes Lebens ist eine schwache, 354 übertriebne Furcht! Sie störet unser Glück burch Träume künftigen Unglück, und ziehet dieses dadurch selbst herbei. Wäre sie auch gerecht, diese Furcht; sie kann nichts ändern! Und das Herz hat sie einmal entwassnet. Tritt das widrige Schicksal heran, so sinder es die durch Furcht geschwächte Brust Wehrlos. Hier tritt Melpomene auf, und wasnet gegen das Unglück. Nicht zu ehernen Stoikern macht sie uns oder zu hornenen Siegfrieds; gesaßten Geist will sie uns geben auf alle Unfälle des Lebens, durch Nüchternheit, Mäßigung, Verstand, Klugheit. (σωφροσυνη.) Rie sollen wir den Muth aufgeben, auswärts das Haupt, die Brust uns frei erhalten; das Trauerspiel lehrt uns also die Furcht zähmen.

Sofern wirkt es für uns, für uns allein; es läutert und orbnet Leibenschaften, die zu Erhaltung unstrer selbst gehören. Chrgeiz, Reugierde, Uebermuth, kränklichen Gram, Mißtrauen, Unzufriedenheit, Kleinmuth u. f. reiniget sie; alle durchs rechte Maas der Furcht.

Da aber ber Mensch nicht allein in ber Welt lebt, und ohn' andre Menschen nie glücklich leben kann; wie heißt die Triebseber 355 unsres Herzens, die uns mit andern zu Glück ober Unglück verbindet? Theilnehmung. Auf Sympathie ist sie gebauet: schlüge dies Gefühl in unsrer Brust nicht; kein Dichter könnte es uns einwirken. Aber es schlägt bei jedem Gegenstande unsers Gleichen, am stärkften bei seinem Schmerz, bei seinen Leiden. Dies Gefühl rege zu machen, rege zu erhalten, es aber auch in seine Schranken zu führen und sicher zu leiten; dazu arbeitet die bramatische, vorzüglich die tragische Dichtkunst.

Da wir nämlich an Allen unsers Gleichen auf gleiche Art, in gleichem Maasse nicht Theilnehmen können, müßen und bürsen, so soll die tragische Dichtkunst uns lehren, an wem, und woran, und in welchem Maas wir Theilnehmen sollen, damit unste Theilnehmung vernünftig sei, d. i. damit sie sowohl gegen andre ihren Zweck erreiche, als auch uns nicht selbst Nuzlos zerknete und ausreibe.

Den untersten Grab ber Theilnehmung nennt Aristoteles Menschenfreundliche (philanthropische) Gesinnungen; wir sind sie jedem unfres Geschlechts schuldig. Auf ihre Ausbildung soll Alles wirten, Erziehung, Beispiel, Lehre, Geschichte, Fabel, Mährschen, die sammtliche Dichtkunft.

Sind sie aber das Maas der Theilnehmung, das die Tragödie 356 in ihrer Hand hat? Aristoteles sagt: "Nein!" und das mit Recht. Was durch alle Mittel bewirft werden kann und soll, was mitunter das Trauerspiel auch mit-bewirken muß, weil es sonst eine Kunst der Kannibalen wäre, darf und kann nicht sein eigner, besondrer und höchster Zweck seyn. Mit Recht nennt Aristoteles also die nähere, höhere Theilnahme, die wir den Helden oder Heldinnen des Trauerspiels schenken einen Affect, Mitleid. Dies Wort unsere Sprache spricht die Sache selbst aus.

Wem schenken wir nun bies Mitleid? Dem? Dem? Dem? Dem? Der? Der? Der? Die schärfeste Prüfung wird biese Frage verdienen: ") benn es wird ein Dolch an unfre Brust gesetzt, wenn wir diese, die zarteste Gabe unsres Herzens, das hohe tragische Mitleid, Unwürdigen geben sollen. Mörder der Melpomene sind

Digitized by Google

a) Eine Prüfung biefer Art wird in biefer Zeitschrift nach Ort und Zeit folgen.

sie, die solche für Unwürdige absodern: benn nicht nur haben wir in unserm Herzen nichts weniger zu vergeuden, als dies Mitleid, sondern da dieser nichtige Diebstal, z. B. für Huren und Buben, hier durch Mißbrauch der edelsten Kunst geschieht, so ist der schlechsteste Name, der genannt werden kann, "ein Kuppler!" für den tragischen Kuppler fast noch zu linde.

Werben wir nicht im Leben vom Mitleib gnug geängstet? Sehen wir nicht Hunderte mit uns leiden, denen wir nicht helsen 357 können? Tausende, denen wir nicht helsen mögen? Und ihr, die ihr sie höchstgerecht bestimmen solltet, verrücket uns diese Waagschale? Ihr verfälschet sie wißend sogar, Dichter? Erlaubt, daß wir euch, zwar nicht wie Plato aus der Republik, aber aus unserm Herzen vertreiben: "In dies Stückkomme ich nie wieder."

Mitleib, das höchste Mitleib, welch ein Geschenk! Bei jeder innigen Theilnahme geben wir einen Theil unsres Herzens hin, ja vielmehr, der Gegenstand wohnt in unserm Herzen; wir theilen sein Schicksal. Bollten wirs mit einem Unsinnigen, einem Berachtenswürdigen, einem Schwächlinge, einer Mörderinn, Buhlerinn, oder irgend einem Gemeinen, Riederträchtigen theilen? Hier also brenne die Glut der schärften Prüfung! Nicht nur alles Berachtenswürdige, Schaamlose, Häßliche, Tollkühne, Freche, Gitle, Berführende brenne sie ab; sondern im stärkeren wie im schwächeren Charakter werde der Punct geläutert: "wiesern Er an seinem Schicksal Schuld sei? und sich selbst Borwürse zu machen habe?" Denn machen Wir sie uns nicht statt seiner?

Uns mit dem Schickal zu versöhnen, jede Leidenschaft in uns so zu läutern, daß sie ein Werkzeug der Vernunft werde; dies ist der Zweck des Drama. Ueber Haß und Liebe, Freude und Traurigkeit, über Verdruß, Reue, Schwermuth, Stolz, Ehrgeiz und jede andre Begierde, nicht minder über Niedergeschlagenheit, Trägsbeit, Demuth u. f. gebietet es, daß jedes Unlautre hinwegs 358 gethan, dagegen Zufriedenheit mit sich und mit seinem Schickal, bescheidne Achtung und Faßung seiner selbst, hülfreiche Theilnehmung am Wohl und an der Noth

Digitized by Google

Anbrer unser bleibenber Charakter werbe. Welche Tragöbie an ihrem Theil hiezu nicht, wohl aber bazu beiträgt, baß unlautre, böse Affecten in uns genährt und gereizt werden, die sie mit einem falschen Schimmer umkleidet; die holte ihr Feuer nicht vom Altar der Musen.

Dick ist nun die Reinigung der Leibenschaften (xaIapois reaInmarw) die nach Aristoteles das Trauerspiel beenden soll; er hat sie, nicht in der Moral, aber zu Ende der Politik, wo er von der Musik handelt, eben an den Wirkungen dieser Kunst erläutert. Dahin sie denn auch gehöret. Der reine Weise und Tugendshafte bedarf des Theaters nicht; wer aber Leidenschaften in sich zu läutern, wer mit sich und mit dem Schicksal zu kämpsen, oder sich mit ihm zu versöhnen hat, der komme und lerne.

\* \*

hieraus ergiebt fich, bag je geordneter bie Menschen und bie Staaten werben, ber Bunber jur tragischen Flamme fich minbre. Atreus. Threste, Rintemnestren u. f. giebt es nur in den soge= 359 nannt - heroifchen Zeiten: in andern spielen fie ihre Rollen, hinter bem Borhange ober gar in ber Coulige, fittlicher, verbeckter. Nur Macbeths fonnen morben wie Er; nur Othello's erbrogeln ihre Desbemonen also. Eine gewiße Raubheit ber Seele in herrschsucht, Rache. Stols. Graufamkeit icheint unter ber Sand ber Zeit abgeichliffen, wenigstens geglättet ju fenn, bag fie fo icarf nicht rist Siehet man Leging 3. B. die Mühe nicht an, bie oder schneidet. er hatte, ben Mord seiner Emilie burch die Sand bes Baters bei ben Ruschauern nur zu rechtfertigen? vielmehr im Gemuth beiber und in ber Situation selbst ihn zu motiviren? Die Zeiten ber Birginia find vorüber; und ein andrer Bater als Oboarbo hatte ben Dolch vielleicht wohin anders gerichtet. — Auch sind wir in unsern Begriffen von einem maltenben Schidfal absprechenber morben : wir wollen ein Berhananif nicht mehr glauben; und haben Recht baran, wenn bamit eine Schabenfrohe Gottheit ober gar eine Bekate gemeint ift. Aber auch ben Sturg ber Thronen, ben Ausgang ganzer Geschlechter, die ein Dämon verfolgt ober eine Unthat hinabreißt, den äußersten menschlichen Jammer, das tiefste menschliche Elend schaubern wir zu sehen; wir sodern einen fröhlichen, wenigstens einen gemäßigten Ausgang. So will es unser Schickfal.

Wie nun? Sollen wir beshalb jene alte hohe Fresto 360 Gemählbe bei Aeschylus, Sophokles, Shakespear aufgeben? Gewiß nicht. So waren bie Menschen einst und so sind sie noch; jest nur schlauer, verbeckter. An jenen großen Borbilbungen in Tugenden und Gräueln laßet uns hören, in welchen Tönen, mit welchen Wendungen die Leidenschaft einst laut sprach; jest raisonnirt sie leiser und seiner. An Krizeleien aber läßt sich keine reine Handschrift lernen; sondern an großen, starken Fracturzügen.

Das Menschenherz bleibt immer basselbe; die Schickung waltet burch alle Stände. Ein unbedeutender Mensch erfährt oft Katastrophen, wie König Lear sie kaum ersuhr; einer bedrängten Familie erscheint die Retterinn aus Noth gewiß erwünschter, freundlicher, milber, als einer Königinn der unerwartete Bundesgenoß ihrer Kriegs- und Staatsplane.

Die Herabstimmung der hohen Tragödie zu dem sogenannts bürgerlichen Trauerspiel ist also keine Erniedrigung, keine Entweihung. Der Ungeheuer auf Thronen sind wir satt; wir wollen in den uns näheren Ständen und Berhältnißen Menschen sehen, die mit eignerer Kraft als vielleicht jene der Schickung abwenden oder gegen sie kämpfen. Sokrates und Epaminondas, die Horazier, Coriolan, Regulus, Brutus, Cinna, Seneka, Papinian u. f. waren keine Könige, sondern Bürger.

Hat das rettende Stück einen fröhlichen Ausgang, so schwerze 361 es der Spottname einer weinerlichen Komödie (comedie larmoyante) nicht; wir haben unter diesem Namen rührende Stücke der leibenden und geretteten Menschheit. Ueberhaupt ists ein gutes Zeichen, daß wir den Geschmack am Flitterstaat der Alt= Französischen, so wie an der gothischen Pracht der Englischen Tragödie verlohren haben; auch die Theilnahme am Geklirr

und Gelärm bes alten Gebankenlosen Ritterwesens ist fast vorüber.

Der Feind, mit dem wir kämpfen, ist das schwächliche Divertißement falscher Künstelei, falscher Liebelei, falscher Weisheit. Gern möchten wir den ganzen Shakespear in einen Gozzi verwandeln, (den man ja auch den Italiänischen Shakespear genannt hat) oder, wo möglich, alle seine Stücke als Opern sehen und hören. Richt überlegend, daß wir dadurch die ganze Kraft seiner tragischen Muse, seinen Monolog, seine Sprache des Herzens, der Bernunft und Ratur, sondern auch die Declamation verlöhren, die nicht am Gesange: (denn der will gehört, nicht gesehen seyn;) sondern an gesprochenen Worten haftet. In Borzeichnung der Action durch die Sprache selbst ist Shakespear Reister.

(Die Fortfetung folgt.)

362

11.

## Das Lustspiel.

## Unterrebungen.

1.

- A. Ihre Blätter vom Trauerspiel habe ich gelesen; wo wollen Sie aber mit bieser Ibee beim Lustspiele hinaus? Ist es nicht auch Drama? Und wo ist sein Ring bes Schicksals?
- B. In ber Hand bes Dichters, wie beim Trauerspiel; und zwar ist er im Lustspiel fast noch erkenntlicher als in diesem. Er heißt die Fabel der Komödie ohne welche, sinnreich angelegt, verschlungen und entwicklt, kein Lustspiel taugt.
- A. Und die Charakter-Romödien? die echt philosophische Gattung —
- B. Sind hintende Stücke, wie die ausgeputzten Charakters Trauerspiele. Will ich Charaktere beschrieben lesen, so nehme ich Theophraft, la Brupere, oder Aristoteles Rhetorik.

- Sier feben Sie fie aber bargeftellt. 21.
- 363 Ohne daß sie in eine Rabel greifen, und mit ihr innig verwebt find, hindern sie das Lustspiel. Folirt steht sodann der breit-angemelbete Charafter vor mir, geschilbert, nicht ban-Angeputt wird er und angezogen; rings um ihn werben Spiegel gestellt, baf man ihn ja von allen Seiten erblicke und wahrnehme; bann wird er entfleibet, man zeigt feine Boder; wohl gar wird er lebendigen Leibes operirt, secirt — eine peinliche Runft, von ber ichon ber Name Luftspiel fich losfaget.
  - Und wir haben boch fo trefliche Stude biefer Gattung! A.
- Die treflichsten find nie ohne Fabel; und je beger es ber Dichter verstand, besto sorgsamer ließ er ben Charafter bem Gewebe ber gabel nur bienen. Ober vielmehr (benn mas follen bie Schaarwerfs-Ramen Dienft und Berrichaft bei Runften bes Schönen?) Rabel und Charafter entsprangen in seinem Ropf zugleich: ber Charafter marb ein Motif ber Fabel, die Fabel ein Abglang bes Charafters. Auf feine Seite ließ er bie Baage schwanken, geschweige, bag er mit aller Gewalt fie auf Gine Seite herabaebrückt hätte.
- Moliere! Des=Touches, Regnards Charafterftude! Greßet und so viele andre.
- Greßets Mechant ift ein mechanter, unerträglicher 364 Charafter; er hat fich, wie mehrere von Destouches, balb von ber Bühne verlohren. Manche Stude nennet man Charafterftude, ba fie es boch nicht find: benn bie Spielsucht, 3. B. ift ein Feb-Ier, ein Lafter, aber fein Charafter. Sobann werben Charaftere ja nicht von ber Buhne verwiesen; vielmehr find fie ihr unentbehrlich, da die Fabel nur durch sie und mittelst ihrer handelt. Nur durfen fie ber Fabel nicht gebieten; als Werkzeuge fteben fie unter ber Rabel, ober vielmehr beibe fpielen au Ginem.
  - Der Unterschied will mir nicht in ben Sinn. **2**I.
- Denken Sie an die unangenehme Batichelei, die Sie **3**3. jedesmal empfanden, wenn Ihnen Charaftere anders als burch Sanblung, b. i. in ber gabel bes Stude felbft exponirt werben



follten. Hier preisen junge Chegatten sich einander so selig!
"Seyds, rufen wir ihnen zu; zeiget, daß ihrs seyd. Nur schwätzt
nicht; ihr werdet unerträglich." So bei jeder Schilberung des Charakters ins Gesicht oder hinter dem Rücken, mit Fehlern und Lastern, die von ihm oder vor ihm gesagt werden. Unsre Haut wird uns zu enge. "Jagt ihn vom Theater, wenn er nicht taugt, (rusen 365 wir aus;) nur laßet uns mit ihm in Frieden. Gebt uns Handlung! wir sind im Lustspiel; nicht in der Charakter-Buchstabirschule."

- A. Da nehmen Sie bem Theater sein Lehrkatheber, so wie bem Schauspieler bie Hälfte seiner Kunst: benn eben in Charakteren kann er sich ausnehmenb zeigen.
- B. In übertriebnen Charakteren, sie übertreibenb! Den Wüthrich Herobes aus-herobisirend, den Polterer überpolternd eben dies Uebertreiben ist Verderb der Kunst. An Grimaßen der Art hängt zwar der Pöbel: "ach, er hat herrlich gespielt! Reben und hinter sich verdunkelte er alle Mitspieler. Man sah nur ihn." Uebel gnug, wenn er so spielte; schlimm gnug, wenn es der Dichter darauf anlegte, daß dieser allein sigurire. In einer wohlgewandten Fabel ist uns der Geringste werth; deßhalb aber bleiben und bestehen immer Grade des Werthes.
- A. Charaferstude geben so schöne Berfe, so trefliche Situationen.
- B. Situationen gehören zur Fabel; eben bies beweiset. Lausen Sie im Andenken die besten Charakterstücke durch, die die Bühne der Neueren hat, den Geizigen, Tartuff u. f.; zuerst sallen Ihnen Situationen ein, in denen sich der Charakter zeigte. Ist die Fabel ganz aus solchen gewebt, ein Kranz glücklicher 366 Situationen: so sind wir einig. Glänzt hie und da nur Sine Situation hervor; mit den schönsten Bersen und Reden lahmt das Lustspiel. Dergleichen Verse konnte man beim Lehrdichter, und vielleicht bester lesen: dergleichen Reden vom Redner hören. Zu solchem Zweckkanen wir nicht ins Theater.
  - A. Wirb aber eben hieburch bie bramatische Runft nicht philosophisch? Sind bergleichen Charaftere nicht bleibenbe

Physiognomieen ber Menschennatur für alle Nationen, für alle Beiten?

- Nichts weniger. Eben bas, was man auf ber Buhne 23. Charafter nennt, Sitten, Meinungen, Gewohnheiten, Gigen= heiten sogar, verändern fich unaufhörlich mit Bölfern und Zeiten. Bei Moliere's ausgearbeitetsten Charafterstücken stand schon vor breiffig Jahren bas Frangösische Theater leer; man lief zur Bofe, jum Italianischen Theater. "Ach, hieß es, Solche Tartuffen giebts nicht mehr; wenn Moliere aufftunde, mußte er sie jest anders Es find alte Spake." Dagegen an Moliere's Studen. in benen die Fabel herrscht, fand man immer Freude; ber Medecin malgre lui, sein lettes Stud, wird auch auf bem Theater sein lettes, das daurenbste bleiben. — Geben Sie die Englische Sumour-Stude burch, wie wenige ber Alten von Ben-Johnfon u. f. haben fich auf ber Buhne erhalten! Ginfalle, Scenen, Situationen nimmt man aus ihnen und fleibet sie neu ein; die 367 Charaktere felbst mußen neugestütt ober umgeschaffen werben. Sie find, fagt man, nicht mehr für unfre Zeiten. Und unfre älteren Deutschen Charakterstücke, ob sie gleich so gar alt nicht find -
- A. Bon benen wollen wir schweigen. Freilich haben sich in turzer Zeit die Großvatersitten sehr geändert!
- B. Was uns bagegen in alten und ben ältesten Stücken bleibt, find bei echtem With treffende Charakterzüge, die der Situastion entsprechen, kurz, die charakteristische Fabel.

2.

A. Wie wirds aber mit bem Schicksal in ber Komöbie? Mich bunkt es in ihr ein komisches Schicksal.

B. So ernst, als es die Tragödie haben kann; es ist das Wesen und die Berknüpfung der Fabel. Glauben Sie, daß der Dichter des lustigsten Spiels lachen muße, wenn er die Fabel aussinnt? Und thäte ers; sein Lachen muß der heitersten Bernunft zugehören. Sonst ist die Bose des Anschauens nicht

werth. Die Bernunft muß ben Kranz ber Begebenheiten flechten; mithin muß sie zuerst wegwerfen, was zu ihm nicht gehöret.

368

- A. Zum Beispiel, alles Riebrige, Hähliche, Abscheuliche, bas man nirgend, geschweige auf bem Theater zu sehen wünschet.
  - B. Zuförberst also alle Lafter.
- A. Alle Laster? keinen lasterhaften Charakter soll die Romödie als häßlich barstellen bürfen?
- Reinen; dies ift nicht ihr Amt. Für Kanzel und Ratheber, ober gar für Gefängniße. Richterftühle. Ruchthäuser gehört bas Laster: nicht für das Luftspiel, das sich an Lastern weber erfreuen foll, noch fie zu begern vermag. Saben Sie nie bie Quaal ber Hölle empfunden, wenn ein Berruchter, fomisch gehalten, burch alle fünf Acte, unsern innern Sinn für Bflicht und Recht qualet? Seine Familie hat er ins Unglud gestürzt. Weib und Rinbern macht er Höllentage, ben Freund hat er betrogen, bas Mäbchen verführt, den herrn bestohlen, in Amt und Geschäft ift er von allen Seiten ein Schurke: und biefen Bofemicht, ber in bie Rarre gehört, mußen wir fünf Acte lang por uns feben, allen Sammer, ben er gestiftet hat und zu stiften fortfährt, mit Augen erblicken. ihn seufzend, weinend, gankend uns vortragen hören; gulett kommt ein ebler Freund und rettet ihn, ober ber gnädge Berr erscheint und vergiebt ibm; er weint Bugthränen, um - es mahrscheinlich im fechsten Act, wenn bas Stud fortginge, noch ärger ju 369 machen, als er es im ersten machte. Ein trefliches Luftspiel! in bem man für Unluft und Ungebulb bie gange Wirthschaft nach Nemgate") munichte. Ariftoteles fest es als erften Begriff bes Lustsviels, "baß es mit straffälligen Laftern nichts, wohl aber mit Fehlern, mit Auswüchsen ber menschlichen Natur zu thun habe, bie lächerlich, aber nicht ichablich find. Bas Berberben nach sich ziehet, (το φθαρτικον) sei kein Gegenstand bes Lustfpiels."

a) Befängniß in Lonbon.

- A. Belche Menge trauriger Luftspiele, tame bamit nach nemgate.
- B. Sollen, bürfen wir über biese Bösewichter lachen? Berbietet uns bieses nicht bie innere erste Regel bes Rechts? Und warum bürsen wir über sie weinen? im Luftspiel weinen? Weshalb müßten wir bie Folgen ihrer Eseleien fünf Acte burch mittragen? Die unzeitigste Philanthropie, die der Gerechtigkeit den Maasstab krümmt und jede wahre Theilnehmung mit dem würdigen Unglücklichen süßlich verschlemmet. Bei solchen Scenen laßt mir die weinenden Kinder, die heulenden Weiber weg vom Theater; und statt zu weinen, hänge sich der Bösewicht aus! Warum that ers nicht schon vor dem ersten Act? so wäre das ganze Stück unterblieben.
- A. Das Häßliche ( $\alpha\iota\sigma\chi\varrho\sigma\nu$ ) gestattete Aristoteles indeß 370 boch dem Lustspiel.
- B. Das Unschählich Schliche allerdings, insonderheit wenn es Lachen erreget; eben dies Lachen über die Ungestaltheit ober Unschicklichkeit zeigt, daß sie unschädlich sei.
- A. Da räumen Sie bem Lachen, als einem untrüglichen Kennzeichen bes Unterschieds zwischen Fehler und Lafter viel ein.
- B. Nicht mehr als ihm gebühret. Jeber lacht freilich auf seine Weise; auch dies ist in der Regel. Die Komödie soll uns aber nicht blos lachen machen, sondern lachen lehren.
  - M. Wie bas?
- B. Daß nichts lächerlich vorgestellt werbe, als mas lächerlich ist, daß es in dem Maasse lächerlich vorgestellt werde, als es des Lachens werth ist, oder —
  - A. Ober?
- B. Der Dichter selbst und seine Helfershelfer werben lächerlich, ober erbärmlich. Stellen sie falsches Maas und Gewicht, geben sie bie ebelsten Dinge, Sachen, Charaktere, Geschäfte und Personen einem Zotengelächter Preis —
- A. Da treffen Sie eben auf Das, mas bie Gegner Shaftesburi's gegen bas Lachen als Brüfftein ber Wahrheit, später 371

- barauf J. J. Roußeau und andre gegen die Komödie so start eingewandt haben, nämlich: "Alles könne lächerlich gemacht werden, Alles nach den Sitten unsrer Zeit werde lächerlich gemacht" —
- B. Bon Wem? Bon Geden, die dagegen das Lächerlichste nicht lächerlich und das Niedrigste bethulich sinden. Glauben Sie gewiß, im unbefangnen Lachen (nicht im witigen Hof-und Modegelächter, so wenig als in der groben Baurenlache) im unbefangnen Lachen äußert sich so ein sichres Kennzeichen der Natur, als in der unwillführlich-, ja unwillig-sließenden Thräne. Niemand als der Bösewicht oder der Gauner, kann beis den entstehn; niemand als sie wollen sich beiden versagen. So wenig man in blos körperlicher Rücksicht dem Huften, Gähnen, Niesen sich entziehen kann und darf, obwohl man nicht eben laut gähnt, hustet und nieset; man unterdrückt sie eine Zeitlang, und wider Willen kommen sie wieder; eben so unvertilgbar ist der gautelnde Gott, Jocus.
- A. Lachern wohl; sonst sagt man, "Der Weise lache nicht; er lächle nur."
- B. Mir ist gesagt: "baß man sich nicht beger besinde, als wenn man bei dem Lächerlichen lacht, nicht zurnet; wenn man leichte Dinge leicht ansieht, und in Liliput nie ein Brobbingnak 372 erwartet; wenn man lacht, wo nicht anders als zu lachen, dagegen ernst. ist, wo man ernst seyn soll und (recht genommen,) nicht anders als ernst seyn kann.
  - A. Und dies lehrte uns die Komödie?
  - B. Einzig sie. Sie hat (nach bem gemeinen Ausbruck) ben Sack, ober vielmehr die Waage des Lachens in der Hand, mit allen ihren Graden. Wem Alles gleichgültig, ist ein Sinnloser; wer über Alles lacht, ist ein Geck; wer uns im Lachen verführt, ein Verführer. Daß wir in diesen Dingen des zartesten Urtheils das Richtmaas verlohren haben, ist es ein Zeichen unsres sichern Geschmads, unsers reinprüsenden Urtheils?

- A. Gewiß nicht. Roch aber ist eine Grenze bes Saßlichen und Berführenben ber Komöbie übrig, bie ich kaum zu nennen getraue.
  - B. Bu Allem lagen fich Worte finden.

3.

- A. Zu Allem laßen sich Worte finden. Sie wißen, was in unfrer Natur das Hählichste werden kann, was die Natur daher selbst mit Schaam und Schweigen umhüllt hat; wie wenn man Dies, mithin das Lüsterne zum Gegenstande der Komödie machte? Man gäbe Ehre und Schande Preis, schlöße über sie ein geheis 373 mes Einverständniß des Nichts Notiznehmens —
- B. Man gabe Chre und Schande Preis? Preis bem Theater? Run, so mable es auf seinen Borhang —
  - 91. Mas ?
- B. Den Urgott Priapus, ober galanter ben Lingam. Wovon man in keiner ehrbaren Gesellschaft spricht, bavon wird man boch auf der Bühne nicht sprechen, noch weniger es darstellen wollen? Das Lächerliche gehört der Komödie; nicht das Lüsterne, das Rizelnde, das Wilde. Ein Lust- oder Trauerspiel in dem sich Beinkleid und Schürze präsentiren, und zwar ein, so bald es sich präsentirt, gebietendes Beinkleid, dem alle Schürzen unvermeiblich gehorchen, und gegentheils eine eben so mächtige Schürze, die, nachdem man sie Einmal gesehen, Alles erlaubt macht, und der sogar Thränen gebühren mit welchen niedrigen Namen sollten wir, Lichtertragend, dies Lingamspiel nennen?
  - A. Und boch wird geweinet.
- B. Bon wem? worüber? Jebem bieser Gegenstände hatten bie Alten seine Weise bezirket, das Grobe dem Groben, das Anständige dem Anstandliebenden; Wir haben den Weg gefunden, im Anständigsten Schaamlos zu seyn. Die feinste Sentimentalität 374 solcher Herren exsistirt im Priapus. Sie setzen die geheime Con-

venienz barüber voraus, bauen barauf ked und kühn; bie Weiber schlagen bie Augen nieber —

- A. Was ist zu thun?
- B. Die Komödie führe ihr Amt sowohl im Parterr als auf ber Bühne, Lächerliches dem Lachen, ein Schändlich = Lächerliches in der Komödie selbst, (φαυλοτερον τι, το αισχρον) dem Hohnsgelächter Preis zu geben.
  - A. Dem lauten Sohngelächter?
- B. Lieber einem kleinen Instrument, das sich in der Tasche tragen läßt; ja die Lippe trägts in sich. Wißen Sie, was Perstistage heißt und ist?
  - A. Deutlich nicht.
- B. Es bezeichnet einen feinen Begriff; noch mehr eine herrliche Uebung. Le persiflage, sagt ein Französischer Schriftseller,")
  est la decomposition des objets imposans reduits à leur juste
  valeur. Ho Ist bei allen imposanten Gegenständen das Pseischen
  zu gebrauchen; bei welchem psiffe es von selbst eher als bei dem
  375 imposanten Gott Priapus? Sie lächlen? Bei ihm, wie bei
  jeder imposanten Karrheit ists zu gebrauchen. Was der Dichter oder der Freund des Dichters hätte thun sollen und nicht that,
  das thut sein undekannter Freund, das geistige Pseischen, le porsistage. Verdieten oder entwenden kann es uns niemand. Wißen
  Sie, welche Stücke der neuern französischen Bühne ich für die
  feinsten halte? Die Parodieen.
  - A. Parodieen? Bon denen so viel Uebels gesagt ist? über welche sich alle berühmte Autoren so laut und kläglich beschwert haben?
  - B. Eben weil die sich beschwerten, waren jene schwer. Und je leichter sie flogen, besto schwerer. Das Meisterstück einer Parodie ist die feinste Kritik eines Stückes, zumal wenn es

a) Memoir. d'un honnete homme; Discours preliminaire.

b) Zu Deutsch: "Eine Zerlegung ber uns fich aufbringenb=gebietenben Gegenfiande, bie man auf ihren rechten Werth gurudfest.

la decomposition d'un objet imposant ist, reduit à son juste valeur. In unsern wohleingerichteten Staaten, wer wollte murren? Wer eisern, stampsen, Lippen und Nägel beißen? Ein Mittel statt und gegen dies Alles, ist —

- A. Nach Ihrer Theorie, Onkel Toby Shandy's argumentum fistulatorium, das Pfeischen.
- B. Wißen Sie auch, was unfrer braven, gutmuthigen, versftändigen, aber zu gedulbigen Deutschen Nation bei vielen ihrer imposanten Gegenstände allein gebricht?
- A. Das Pfeifchen! Lesen Sie aber Franklin; "niemand 376 kaufe bas Pfeischen theurer, als es werth ist."

#### 4.

- A. Das Schicffal ber Romobie aber?
- B. Es stehet vest: "Thorheit werbe als Thorheit gezeiget; sie sinde ihren Lohn als Thorheit. Richt mehr und nicht minder." Sie denken doch nicht, daß dei Fehlern der Menschen es einzig auf unser Lachen von der Natur angelegt sei? Wir könnten nicht lachen, wenn diese Fehler als solche von uns nicht erkannt würden. Die Ordnung der Natur lehrte sie uns kennen als Fehler, thöricht-unverderblich, und dabei posirlich. Hätte nicht die Natur auch Mittel, sie mehr oder minder zurecht zu fügen? Da liegt das Schicksal der Komödie, die Fabel.
  - A. Und wie fügete bie Natur fie gurecht?
- B. Durch Folgen. Auch ber unschädlichste Fehler Ginsmal muß er vor dem Spiegel eigner oder fremder Vernunft erscheisnen; Einmal muß die Thorheit sich an der Klugheit oder an den Thorheiten andrer stoßen. Siehe, da die einfache und die zusammengesetzte komische Fabel. Dem Licht der Vernunft allein dargestellt, wird die Fabel einfach; den Thorheiten Undrer 377 entgegengesetzt, giedt es eine Intrigue, die, wohlgeseitet die zur völligen Entwicklung oder Ahndung der Thorheit, ein sehrreich Vergnügen gewähret. Alle Sprachen sind voll Sprüchwörter darüber,

baß jebe Thorheit ans Licht komme und ihre Gegnesinn finde, daß sogar jeder Jrrthum sich selbst strafe. Auf welche Weise und in welchem Maas dies recht gesche, soll die Komödie nicht lehren, sondern zeigen; demnach ist sie ein Schauspiel der Welt, eine Schule der Weisheit.

- A. Würbe bamit nicht aber unfre Eigen liebe, unfre Frisvolität genähret? An Andern suchen wir Fehler auf, nicht an uns selbst; wir lachen über jene; damit werden wir überhaupt gewöhnt, über Fehler zu lachen und fie zu bemerken.
- B. Fehler zu bemerken, ist kein Unglück. Die Beisheit bes Lebens, sagt Horaz, fängt vom Erkennen und Wegthun ber Fehler an Wer sie an anbern, nicht an sich bemerkt, ist zu seinem eignen Schaben partheiisch; die Komödie ist baran nicht Schuld. Allgemein hält sie ben Spiegel vor; sehe Jeber hinein und erkenne, ben Nächsten sich, sobann andre. Ueber Fehler, selbst seiner liebsten Freunde lachen zu können und zu bürfen, ist auch kein Unglück; vielmehr —
- 378 A. Doch wohl kein näheres Band ber Bertraulichkeit und Freundschaft?
  - B. Das engste. Wem ich nicht seine Fehler sagen barf, ber hat bas Recht, auch mein Lob nur zweifelhaft anzuhören. Foberte er gar, baß ich keinen Fehler an ihm wahrnehmen und erkennen, sondern ihn als Abgott verehren soll, der sei mein Freund nicht!
    - A. Aber auch scherzen über seine Fehler?
  - B. Gewiß! Eben bieser Scherz ist die Würze der Freundsschaft, das Salz des Umgangs, die Blume des gemeinschaftlichen Lebens. Reine Gesellschaft ist vertraulicher, als wo man, nach dem bekannten Ausdruck, einander nichts übel nimmt; keine Tasel ist fröhlicher als wo unbesangen der Scherz von Mund zu Mund, von Blick zu Blick hüpset. Auch das Lachen ist und bleibt ein unentbehrlicher Genoß des Lebens. Ohne seine Fehler möchte ich meinen Freund nicht; ich liebe ihn in seinen Fehlern, wenn ich diese nicht eben auch an ihm liebe. Die zarteste Sprache des Gerders sammt. Werte. XXIII.

Umganges ist Scherz; ich wüßte nicht, wie man Jemanb freundlicher behandeln könne, als wenn man in ihm mit bem Geist spricht, ber ihn belebet.

- A. Wie Sie ben Scherz nehmen, so nimmt ihn nicht Jeber.
- B. Er lerne ihn also nehmen, ober er ift bessen unwerth. 379 Wir sprachen vom Lustspiel. Dies muß auch bem Scherz sein Maas, seine Grenze bestimmen, nicht etwa blos barinn, wie es selbst Scherze treibt, sondern am meisten dadurch, wiesern es uns über seine Vorstellungen Scherz erlaubet. Durch alle Grade sei die Komödie hierinn Meisterinn, vom Scherz zum Spott, vom freundslichsten Lachen dis zum verspottenden Gelächter. Wer hierinn nicht Waage und Maas richtig anwendet, wird selbst ein Gaukler.
- A. Deren es Manche Mancher Art geben möchte. Wir könnten Brands Narrenschiff aus biesen Zünften treflich aus-rüsten.
- B. Wohlan! bie erste Zunft seyn bie Marktschreier, bie Personalitäten aufsühren ober spielen. Wer in einer Thorsheit nur Eine Person erfaßen und vesthalten kann, ist ein komisscher Pfuscher; wer einen vom Dichter allgemeingebachten komischen Charakter in die Nachäffung Einer Person zu zwingen vermag, ist Hans Wurst, in welchen Kleibern er seine Rolle spiele. Der Dichter stellt Thorheiten dar; nicht Eines Menschen Thorheit; was künmerte ihn dieser Eine? In Ginem alle seine Brüder erkennen zu machen, das ist sein Chrenkranz; verhaßter ist ihm nichts als Deutung oder Verkleidung seines allgemeinen 380 Charakters in Den und in Jene. Nennen Sie weiter!
- A. Die zweite Gaukelei möchte wohl bie feyn, Stände aufs Theater zu bringen.
- B. Warum nicht? Thorheiten aus und in allen Ständen. Stand ist etwas Allgemeines; keiner von uns in seinem Stande ist sein Stand. Jeber Stand hat Thorheiten und geliebte Fehler, der Eine mehr, der Andre minder. Sind sie unverderbslich, geben sie dem Scherz und der Freude Platz; warum dürften sie nicht auf dem Theater erscheinen? Muß es sich seit Moliere

ber Arzt, ber bürgerliche Ebelmann, ber Tartuff, ber Greffier gefallen laßen, auszutreten, warum nicht auch ber Richter? ber Theolog? ber Recensent? ber Dichter? Auf ber Brittischen Bühne sind längst alle Stände. Eben daß alle erscheinen bürsen, mindert das Auffallende, daß Der und Jener erscheine. Und was schadet es dem Stande, daß Der und Jener, der zu ihm gehört, diese, jene Lächerlichkeit an sich habe? Kann ich Quader nicht herzlich lieben und ehren, wenn ich gleich über die schuldlose Sigenheit dieses komischen Duaders lache, der sich mir zum Vergnügen darstellt? Die Komödie ist eine Schule, die uns die brüderliche Lehre lehrt: "in allen Ständen giebts Thorheit. Verstragt euch unter einander."

381 A. So auch Nationen, Religionen?

B. Richt anders. Auch dies sind allgemeine Namen. Stelle man ihre Thorheiten bar, nur wahr, nur lehrhaft.

A. Indem Sie aber Laster und Schande vom komischen Theater vertreiben und die Charakterstücke der Fabel unterordnen, wird es dieser nicht bald an Sujeks sehlen?

B. Glauben Sie, daß der menschlichen Thorheiten so wenige sind? oder daß sie je ausgehn werden? Mit jedem Zeitalter versüngen sie sich; mit jedem blüht herrlich auf ein neues komisshes Theater. Trauriges Geschwäh, daß die Charaktere alle schon benuht seyn! Dafür waren sie auch abgenuht; bemerke, ordne neu, und du hast eine neue Fabel.

A. Eben diese macht den Dichtern Sorge. Der Fabelkreis ist so erschöpft, die Gänge des Komödienschicksals, die Intriguen, wiederholen sich so sehr —

B. Ein Grübelnber ists, ber so im Schlaf rebet. Wie Shakespear die Sujets aus in- und ausländischen Geschichten, Romanzen und Erzählungen nahm, wie die Französische Bühne den Spaniern den Inhalt ihrer besten Stücke schuldig ist; welche Menge Stoff in der Geschichte, in Novellen, Romanzen, Erzählungen aller Nationen ist noch vorhanden! Es sehlt nur an Künstlern, die ihn 382 bearbeiten. Und wir? leben wir nicht fortwährend im Limbus der 26\*

Thorheit? Lagen Sie alte Thorheiten abkommen; wir kleiben uns sogleich in neue Moben.

5.

- A. Gern spräche ich noch von einer Mitte zwischen Trauer- und Lustspiel; mich bunkt, wir haben nur bie beisben äußersten Enden betrachtet.
- B. Bom bürgerlichen Trauerspiel, von ber rührens ben Komobie. Gin andermal, wenn uns bie Zeit barauf führet.
- A. Auch vom historischen und romantischen Trauersspiel, von bramatischen Gebichten, die weder Lust- noch Trauerspiele sind, von Ritterspielen, von Decorationssgebichten, den eigentlichen Schaus und Sehspielen.
  - B. Ein andermal, wenn uns bie Zeit barauf führet.
- A. Auch von den drei und anderthalb Einheiten, den Dis, und Tris und Tetralogieen, den Sylbenmaassen des Theaters.
  - B. Wenn bie Zeit barauf führet.1

<sup>1)</sup> Den Schluß bes vierten Stüdes bilbet in A S. 383 — 396: III. Roms golbnes Zeitalter ber Dichtfunft unter Rero. Perfius erfte Satyre. [28b. 26, S. 284 — 289.]

# A drastea.

Berausgegeben

nad

3. G. v. Herber.

[Vignette]

Dritter Banb.

Leipzig, bei Johann Friedrich Hartinoch. 1802.

# Fünftes Stück.

Ι

# Inhalt

## bes [britten Banbes,] erften Studs.

- \*I. Lieb ber hoffnung. [v. Rnebel.] G. 1-4.
- II. Ber mar ber größefte Belb? wer ber billigfte Gefengeber? Ein Gefprach. 5-16.
- III. Ereigniße und Charaftere bes vergangnen Jahrhun= berte. 17.
  - 1. Karl ber 3mölfte. 19-33.

Eintritt Karls in die Balhalla. 34 — 36. Glüd und Ungliid vester Charaftere. 37 -- 42.

- II 2. August von Polen und Stanislaus ber Erste. 43-47. Inhalt ber Werke bes wohlthätigen Philosophen. 48-50. Wohl und Weh. 51. Kunstsammlungen in Oresben. 52-56.
  - 3. Beter ber Groke. 57-66.

Ueber bie schnelle Kunstblung ber Boller. Unterrebungen auf einem Spatiergange. 67-82. Ueber bie Statue Peters bes Groken. 83-88.

\*Raifer Alexanber. Dbe von Rlopftod. 89.

4. Breufifche Rrone. 91-105.

Eigne Gemählbe aus ber Preußischen Geschichte. 106. Das Bernsteinland. Fabel von Phaëthon und ben Heliaden. 106. 107. Aestier, ein frishcultivirtes Boll. 108. Die natürliche Grenze und Wegschied ber Böller. 108. Ein Numa an der Office, Waidewutis. 109—112. Preußens Geschichtschreiber. 113.

An die Offfee. 114.

- 5. Gottfried Bilbelm Leibnit. 116. Seine Arbeiten und Ent-
  - 1. Theologie und Religion. Bereinigung ber Rirchen, III Urtheile, Bufche. 117-125.
  - 2. Rechtsgelehrfamteit und Bolitit. 125-131.
  - 3. Befdichte, Alterthum, Sprachen. 132-137.
  - 4. Mathematit und Phyfit. 137. 138.
  - 5. Die erfte Bhilofophie. 138-143.
  - \* Brometheus aus feiner Rautafushole. 144. [Bb. 27, 332.
  - \* Quelle ber Uebel. 145. [9b. 27, 832.]
  - \*Die Belt und bie Menfchen. 146. [96b. 27, 333.]
  - \* Die Denichenfeele. 147. [28b. 27, 333.]
  - \*Die Belt und bie Bücher. 148. [98b. 27, 334.]
  - \*Drei lebel und brei Beilmittel. 149. [Bb. 27, 334.]
  - \*Das Sobe und bas Tiefe. 150. [28b. 27, 335.]
  - \*Folgen ber Eigenliebe. 151. [28b. 27, 385.]
  - \*Eigenliebe und allgemeine Liebe. 152. [Bb. 27, 336.]
  - \*Schein und Sehn. 153. [98b. 27, 337.]
  - \*Ein großes guftfpiel. 154. [9b. 27, 337.]
  - \*28 abre und faliche Fürften. 154. 155. [20b. 27, 338.]
  - \* & dulb unb Schmers. 156. [8b. 27, 338.]
  - \*Das falfde Daas bes Guten. 156, [8b. 27, 338.]
- 6. Gatularifde hoffnungen. 157-167.

IV

Das Maas jebes Zeitalters. Eine Stimme. 167 — 169. Fortsetzung. 169 — 173.

Das Licht am Abend. Gine Stimme. 174-175.

7. Propaganda. 176-178.

Gespräche über die Bekehrung ber Indier burch unfre Europäische Chriften. 179-192.

<sup>\*</sup>Abraftea. [v. Rnebel.] 198 - 196.

# Wer war ber größeste Helb? Wer ber\* billigfte Gesetgeber?

### Ein Gefprad.")

Freund. Dein Geld, Freund, ift ein rechter Selb; er muß jebem Anaben gefallen.

Berfaßer. Biel Ehre für ihn. Aber was für Ingrebientien haft Du zu einem Helben? was für eine Jbee machst Du bir von ihm?

Freund. Run! Ein Helb ift ein Held, ein Mann von großen Eigenschaften, von heroischen Thaten; in Allem was er thut und ift, ist er ein Held. Du lachst, Freund? Ich will Dir Beweise geben, die von der ganzen Welt anerkannt, die von Boeten, Mahlern, Bilbhauern, Bilbschnitzern, Geschichtschreibern, als solche berühmt gemacht und gepriesen sind, den Rinus von Akhren, den Sesos strieß aus Aegypten, den Cyrus aus Persien, den Griechischen Alexander, den Kömischen Cäsar, und näher

a) Aus Brooke's Fool of Quality Tom. I. p. 149. (Lond. 1767.) Der Deutsche Uebersetzer bieses Romans hat gutgefunden, die Zwischengespräcke zwischen der Geschichte des Romans auszulaßen.

<sup>1)</sup> I. S. (1). 3-4. Rieb ber hoffnung. Zum neuen Jahr.' Am Schluß ber Rame: , v. Knebel.' In beffen , Sammlung kleiner Gebichte,' Leipzig 1815. S. 53-54; Litterar. Rachlaß I, 45 fg.

<sup>2)</sup> So auf bem Zwischentitel und im ,Inhalt;' in ber Uberschrift (S. 7) fteht: ,Ber mar ber . . ?'

zu uns, ben großen Conbe aus Frankreich, Karl aus Schweben, ben Persischen Rulikan — Du lachst noch?

Berf. Ich lachte über ben bummen Themistokles, ber, als er gefragt warb, wen Er für ben größesten Helben hielte, antwortete: "Richt Den, ber erobert, sondern der rettet und erhält; nicht Den, ber zerstört, sondern ber ausbaut, ber aus einem Dorf eine Stadt, aus einem verachteten Bölkchen eine Nation zu machen weiß." —

Freund. Nach bem Begriff mare also ber Barbar Peter Alexiewis in Rußland ber größeste Helb, ber je gelebt hat.

Berf. Ohne Zweifel. In einem zahlreichen Volk entwilsberte er jeden, außer sich selbst nicht; doch auch Er, nach Billigskeit gesprochen, muß diesen Ruhm mit seiner Käthe theilen. Sie humanisirte ihn, wie Er die Nation humanistrte.

Freund. 3m Alterthum, wen haltst Du für ben größesten Belben?

Berf. Ohne Bergleich, ben Lykurgus; für ben größesten 9 Belben und ben größesten Gesetzgeber. In jenen frühen Zeiten waren die Lacedamonier äußerst rauh und unwißend; sie wußten von keinem Gefet, als mas ihnen ihr Wille ober ihr Beherrscher Lyfurg hatte ben Scepter ergreifen konnen; sein Ehrgeig aber ftrebte ju einer höheren und bauerhafteren Berrichaft, über bie Seelen und Sitten seines Bolks und beffen Nachkommenschaft. Er gründete bie sonderbarfte Berfagung, bie je in eines Menschen Ropf ober Herz gekommen ift; fie sollte eine neue Schöpfung bewirken. Die Reichen überrebete er, ihre Länderei mit ben Armen zu theilen. Gelb, wie es unter anbern Bölfern galt, verbot er; so auch alle Waaren und Materialien ber Pracht und bes Luxus. Seine Lacebamonier mußten gemeinschaftlich egen, frugal und einfach. Er verbot allen kostbaren Aufwand in Sausgeräth und Rleibung. Rurg, er machte es jur Pflicht, jebe finnliche und selbstische Begierbe zu unterbruden, bagegen täglich harten, mubvollen, förperlichen lebungen fich ju unterziehen, Schmerz ertragen zu lernen, und ben Tob ebel zu verachten. Zuletzt gab er eine

ihm nothwendige Entfernung auf eine Zeit vor, und nahm von 10 ben Lacedämoniern einen Sid, seinen Gesehen ohne die kleinste Aenderung nachleben zu wollen, dis er wiederkomme. Er kam aber nicht wieder; aus Liebe zu seinem Lande verbannte er sich auf immer, und nahm bei seinem Tode Maasregeln, daß sein Körper nie gefunden, mithin auch nicht nach Lacedämon zurückgebracht werden könnte, damit sich unter diesem Borwande seine Landsleute nicht etwa ihres Sides entbänden.

Freund. Beter ben Großen an seinen Ort gestellt, wen baltst Du unter ben Reuern für ben größesten Belben?

Ver f. Die Wahrheit zu gestehen, unter allen, von benen ich gehört ober gelesen habe, war ber Held, dem ich am meisten zugethan bin, ein Narr, und der Gesetzgeber, dem ich am meisten zugethan bin, ein Thor.

Freund. Recht so; und Du würdest jest nicht schreiben, wovon Du schreibst, wenn Dir nicht von Beiden etwas zu Gut gekommen wäre. Heraus dann mit der Auslösung des Räthsels! Wo kann man von Deinem Favorithelben und Favoritgesetzetwas sinden?

Verf. In einem Fragment ber Spanischen Geschichte, bas ber Welt unter bem Ramen eines gewißen Seffor Cervantes bekannt ist.

11 Freund. O mein alter Bekannter! Dein Pegasus hat also auch wohl Einiges vom berühmten Rosinante?

Ber f. Wenigstens seine Keuschheit. Aber Du benkst, ich scherze? Frage Dich selbst aus bem Gebächtniß: wodurch im ganzen Lauf der Geschickte sind die großen Helden berühmt worden? Es wird Dir antworten: "nur durch Unglück! Dadurch, daß sie Berwüstung und Elend unter Menschen verbreiteten." Wie edel, ja wie göttlich zrößer war mein Held von Mancha! Er zog auß, dem Unrecht Recht, Gewaltthätigkeiten Bergütung zu schaffen, zu heben den Gesallenen, niederzuwersen Den, den Ungerechtigkeit gehoben hatte. Bei diesem wundersamen Unternehmen was für Büsse, Schläge und Ribbenstöße bekam er! Aber Müh' und

Arbeit war ihm ein weiches Lager, das Haus des Schmerzes ein Lusthaus, weil er sich als Den ansah, der Andern Erleichterung, Glück, Ruhe zu geben, Pflicht und Beruf habe. Wenn die Ersfolge den Unternehmungen seines Herzens nicht entsprachen, so ist dies nicht dem Mann, sondern seiner Krankheit beizumeßen; hätte seine Macht so weit als sein guter Wille gereicht, mit Leides und Lebensgesahr hätte er alles Verwachsene und Schiefe gerade und 12 schlicht hingestellet wie eine Ceder.

Doch, ich wende mich und füße ehrerbietig ben Rleibessaum bes Achtungswürdigften aller Statthalter und Gesetgeber, bes Sando Banfa. Belde Urtheile fällte, welche Ginrichtungen machte Er! Minos, Solon, und ber von ber Göttinn Egeria begeisterte Numa, wie werben sie burch ihn verbunkelt! Du marft ein Bauer, Sancho, ein Ungelehrter, als Mensch ein Duns, ein Engel als Statthalter: benn als ein echtes Wiberspiel aller Statthalter verlangtest Du nichts, begehrtest nichts, wandtest bein Auge auf nichts, als - auf bas Wohl beines Volks. Von Dem konntest Du nicht fort: Du hattest andersbin keine Luftfahrt. hatte Aesops Klot Bewegung erhalten können, nach bem nämlichen Brincipium zu handeln; die Regentschaft ber Störche hatte nie Macht bekommen unter Menschen. Wie gurne ich, Bansa, wenn ich Dich grob angefallen, wie leib thut mirs, wenn ich Dich beiner Wurbe entsett febe! Außer ben Reichen einer gewißen Majestät sage ich und seufze bei mir felbst: o mare bie gange Erbe fo bein, wie Barataria, beine Insel, und Du Sando marft ihr Gesetgeber, ihr Regierer!

Freund. Ich fühle Ueberzeugung. Aber sage mir, Freund, 13 wie kam es, daß, alle Zeitalter und Nationen hindurch, die Welt allgemein den Namen und Ruhm des Heroismus dem Eroberer zugewandt hat?

Berf. Aus Respect, glaube ich, für die Gewalt. Der Mensch ift von Natur schwach; in und zu einem Stande der Abhängigkeit ist er gebohren. Natürlich sieht er also nach Hülfe umher, und wo er die größeste Macht bemerkt, dahin wendet er sich und slehet um Schutz. Würde nun auch diese Macht ihm zum Schaben angewandt, statt ihn zu beschirmen; dies ändert in selner Hochachtung für die Gewalt nichts. Zitternd bückt er sich; indem er verabscheut, detet er an. Es geht hierinn mit Menschen wie mit Gott selbst. Im Sonnenschein und im sansten Thau seiner Borsehung und Güte erscheint er dem gemeinen Sinn nicht so Ehrwürdig und majestätisch, man merkt auf ihn nicht so sehr, als wenn er sich in Blit und Donner, in Wolken und Ungewitter zeiget.

Ein Helb, ein Heros bebeutet in brei Sprachen.) einen Halbgott, ein Wesen von übermenschlicher Macht. Wie kann sich 14 dies Uebermenschliche nun zeigen? Heitere Handlungen der Wohlthätigkeit, die linde sanste Stimme der Güte sind nie von Geräusch und Prunk begleitet. Aber Aufruhr und Tumult, das Getümmel geplünderter Städte, das Wehgeschrei geraubter Weiber, das Aechzen sterbender Nationen, sie füllen die Trompete der Fama. Männer von Gewalt und Shrzeiz sinden auf diesem Wege Ruhm und Auszeichnung, ihnen bereit und leicht zu erlangen: denn es ist ohne Vergleichung leichter, zu zerstören als zu erschaffen, zu tödten als zu beleben, niederzureißen als aufzubauen, Verwüstung und Elend auf die Erde zu bringen, als Fülle und Frieden.

Freund. Wären in dieser Rücksicht die Menschen nicht eben so blind gegen ihr eignes Intereße, als mißethäterisch, Dem Ruhm zu geben, bessen man sich nur schämen sollte?

Berf. Sie zeigen sich, wenn sie es so machen, auf Einmal als Betrogne und als Opfer ihrer eignen Thorheit. Gieb einem Kinde Lobsprüche über sein Genie zu boshaften, schädslichen Streichen: Du führst es durch deine aufmunternden Lobsprüche geraden Begs zum Galgen. Sehn so hat die weise Belt ihre Helden, diese Verworsnen! emporgebracht, wenn sie Thaten 15 ehrte und beklatschte, denen Insamie und Galgen gebührte. Seit ihrem Anbeginn war die Welt ein geduldiger Esel, und sie wird bis ans Ende ihrer Tage ein Rappelkopf bleiben.

a) Hero, heros, ήρως.

Bom Anfange ber Dinge an (es ist lang' her) hat bie verseinte Ersindung des Menschengeschlechts nur zwei Methoden entsbeckt, Unterhalt auf der Erde zu verschaffen; die Sine ist, eigner Hände Arbeit, die Zweite, Andrer Hände zu gebrauchen.

Zu benen, die nicht arbeiten wollen, dürfen wir alle rechnen, die das Glück haben, zu keinem Endzweck gebohren zu seyn, als: die Mönche jedes Landes, die Derwische in Persien, die Braminen in Indien, die Bonzen in China; in unsern freien und policirten Nationen, sind es die Gentlemen. (die Sbelleute.)

Diese haben nichts zu thun als zu schlafen, zu wachen, zu eßen, zu trinken, zu tanzen, zu scherzen, zu schwärmen, zu lärmen, sich zu ergößen in ber glüdlichen Ernte, die ihnen die Welt von Jovialitäten der künftigen zugewandt hat.

Bu benen, die die Arbeit Andrer stören, rechne ich alle jene tollen Alexanders und Cäsars, alte und neue, die in ihren Anfällen von Narrheit und Thorheit ausrißen, Laternen zerschlugen, 16 die Wache prügelten, zu großer Bestürzung der Weiber, und zum Schrecken der kleinen Kinder; jene Helden, die zu glauben scheinen, der Himmel habe Nasen und Köpse nur dazu gegeben, daß sie zerbrochen und blutig gehauen würden. Wenn ich von diesen Burschen reben höre, geht mir alle Geduld aus. Ich din nicht halb so außer mir, wenn ich meine eigne Werke lese. Mach' fort, ich bitte, lies weiter; so komme ich vielleicht wieder in guten Humor.

## Ereigniße und Charaktere

bes

### vergangenen Jahrhunderts.

(19) Am Norbischen Himmel gingen mit bem Ansange bes versgangenen Jahrhunderts prächtige Gestirne auf; ein sonderbares Meteor, Karl der Zwölfte von Schweben, Peter der Große von Rußland, ein mächtiger Boötes; die neue Preufsische Krone, und was sich zwischen diesen Sternbilbern an andern Gestirnen zeigte. Was haben sie ihren Reichen und Europa gebracht? was haben sie der Menschheit für Dienste geleistet?

### 1. Rarl ber Zwölfte.

Fast unter keinem Namen erscheint in modischen Schriften bieser Regent und Feldherr, als bes nordischen Don Quizote, bes tollen Ritters aus Norden. Seit Pope ihn in seinen Reim brachte.

"vom tollen Macedonier zum tollen Schweben;"
noch mehr, seit der Antimachiavell sich jugendlich stark über ihn
erklärte, und Boltaire die romantische Geschichte desselben schrieb,
eilt man bei seinem ausgezeichneten Schwebenkopf zu sagen, "der
20 tolle Alexander!" Berdiente nicht aber diese Tollheit selbst
(wenn sie es war) Beherzigung? Woher dem Rasenden solche
Racht? Ist gut, daß er sie hatte? War er es ursprünglich?
oder ward er gereizet?

Rarl tam gegen bas Testament seines Baters im funfzehnten Rahr auf einen, (fo bieg es) unumidrantten Thron, ber an Titeln reich, burch seine Borfahren groß, an innern Rräften aber nicht ber gewaltigste mar, und einer flugen Saushaltung bedurfte. Ein noch gefährlicher Werfzeug war ihm ber Muth feiner Schweben: benn Schwebische Manner hatte fein Reich in allen Stan-Bielleicht ift fein Land ber Europäischen Geschichte voll so ausgezeichnet - vester Charattere als Schweben. — Hofmäßig also war der Bring erzogen, in Vorurtheilen einer unumschränkten Macht, ohne daß man ihn die Schranken, die Verfagung und das Bohl seines Reiches kennen gelehret. Dak er ben Curtius in seiner Jugend vor andern gelesen, und aus ihm ben Alexander in sein Berg geschloßen habe, ist eine Rabel; ber Alexander, ber in ihm lag, ward erwedt burch sonberbare Zeitumstände. Best war fein Charakter, hart seine Stirn und sein Körper; sein Wille gerecht, aber unbiegfam. Bon Jugend auf, fagen feine Biographen, ritt er heftig; setzte gern über, an ben gefährlichsten Orten. Die 21 Barenjagd mar fein Zeitvertreib, und gmar ben Baren ohne Schuß und Spieß mit hölzernen Gabeln ober Sanbidlingen lebendig ju fangen; ba ihm bann Einer bieser unhöflichen Gegner bie Perude vom Kopf riß. So war ber griechische Alexander in seiner Jugend nicht; aus Curtius hatte Karl bies nicht gelernet. Als ber junge Rönig (ben 24. December 1697.) zu Pferbe stieg, um nach ber Rirche jur Salbung ju reiten, fiel ihm auf bem Schlofplat bie Krone vom Kopf, die er sich, wiber die Reichsgewohnheit, ju Saufe felbst aufgesett hatte. Rurz, mit Einbrücken eigenmächtiger Unumschränktheit, die sein Bater erlangt habe, mar er erzogen; diese verließen ihn auch nicht, bis ihn die Kugel vor ben Kopf traf.

Was bilbet und mißbilbet bas Gemüth eines künftigen Beherrs ichers? Nicht Unterricht allein; vielmehr Grundsäße und Sitten, nach benen man ihm begegnet. Ueberfüllet ihn mit goldnen Lehren, um sich aber sehe er eine schmeichelnde Welt: o aus dieser werden ihm Blide schon zuwinken, Stimmen zuslüstern: "wer er sei! wie viel er bereinst vermöge!"

Gegen ben toniglichen Jungling, beffen Reich mit gang Europa 22 in ficherm Frieben mar, entspann fich ohne feine Schulb ein geheimes Bundnig breier benachbarten Dachte. Dannemark luftete nach Schlesmia, bas es mit völliger Souverginetät an Holftein hatte abtreten mußen, Rönig August von Polen nach Lievland und nach galantem Rriegsruhm, ben Czar Beter I. nach einem hafen an ber Oftsee. Diese schlummernben Neigungen, Die vielleicht sonft nicht ober anders ausgebrochen maren, wedte auf - ein Berrather. Battul, ber unter Rarl 11. in Schweben für bie Rechte bes Liefländischen Abels laut und nach Meinung bes Hofes ju laut gesprochen hatte, war eingezogen worden; er entfloh und glübete fortan gegen Schweben von Rachsucht. Er wars, ber bem Ruhmbegierigen August und seinem eiteln General Blane porlegte. Bündniße vorschlug, ihm ben rafchen Beitritt bes Lieflanbischen Abels versprach, solchen auch obwohl Fruchtlos zu bewirken suchte.") August ward bethöret; bem Czar tam bas Bunbnig recht: Dannemark that in Schleswig ben ersten Angriff. Ru einer Reit, ba bie Gefandten ihrer Bofe Freundschaft verficherten, marb in Dos-23 tau ber Krieg erklärt. Erklärt und beschleunigt; August haschte nach Riga, Beter nach Narva — eine Kriegsflamme entstand, bie bie unmenschlichsten Berheerungen angerichtet, Schweben arm, so viele tausend, taufend Unglüdliche gemacht hat; und weßwegen? Für bie Rechte ober Unrechte bes Lieflandischen Abels follte ber gange Norben. Bolen und ein großer Theil von Deutschland bluten?

Die Vorsehung lenkte die Sache anders; statt unter Polen kam Liefland unter den Rußischen Scepter. Und die Leidenschaften der Regenten, ihr geheimes Bündniß gegen einen ihrer Meinung nach Undewehrten, wie siehet man es jetzt an? Ihr, die Ihr Treue von Euren Unterthanen sodert, auf der nicht etwa nur Eure Macht, sondern Euer Daseyn gedaut ist, Ihr handelt nach beschworsnen Berträgen vor aller Welt Augen gegen einander also?

a) In Büschings Magazin für die Geographie und Geschichte sind Patkuls Plane gedruckt; an ihnen ist kein Zweisel. S. Th. 15. S. 279. f. Herbers sümmts. Werte. XXIII.



Auf einmal entsagte ber junge König, als er vom Ueberfall seines Schwagers in Schleswig Nachricht bekam, allen Ergösungen bes Hoses. Er trank fortan nur Waßer, aß schlechte Speisen, schlief über einer Decke auf ber Erbe; und als der Zug nach Seesland ging, sprang er bei der Landung (den 25. Jul. 1700.) selbst in die See, um den landenden Truppen ihre Posten anzuweisen. "Niemand litt bei diesem sieghaften Borrücken in Dännemark, sagt 24 Lagerbring, als des Feindes Hirsche und Rehe; sonst was man ins Lager brachte, ward bezahlt, und dem geringsten Bauer wohl begegnet." Bald und auf höchste billige Bedingungen ward der Friede geschloßen; den 23. August war Karl schon zurück in Schonen.

Wie unser erstes Werk die Gestalt unser Seele gemeiniglich am reinsten zeiget: so ist bieser erste Feldzug Karls ein Spiegel seiner Denkart, als sie noch weniger gereizt war. Dies um so mehr, da er den Frieden frei schloß, indem er von den andern Ueberfällen noch nicht wußte.

Seche Tage nach ber Rückfunft in sein Reich marb gegen Schweben Krieg in Moskau erklärt, und sogleich angefangen mit Bermuftung. Sobald Karl bavon Nachricht erhielt, eilte er zu Schiff, und mar ben fechsten October ju Bernau. Balb folgte ber Angriff aufs verschanzte rußische Lager mit 8000 auf 80,000 Mann und ein Sieg, bem faum ein andrer in ber Geschichte gleich fommt. Nach bem hartnäckiasten Gefecht ergab fich bas ganze rufisiche Lager, bas man abziehen lagen mukte. weil man jum Gefangennehmen selbst ju schwach mar; ein für Karl schäblicher Sieg, wie für bie Rußen eine vortheilhafte Rieberlage, ba Rener an seine Allgewalt glauben, diese hingegen fech= 25 ten lernten. Als Augusts Keldzug gleichfalls unglücklich ablief. indem einmal über bas andre Bolen und Sachsen geschlagen murben, verlor Karl bas Gleichgewicht ber Ueberlegung. Alle Friebensvorschläge wurden von ihm ausgeschlagen: August sollte und mukte entthront werben, welches benn auch geschah. Bis nach Sachsen verfolgte ihn ber fiegende König; wo er ben entsetten

König freundschaftlich selbst besuchte. Hier nun war das Ende der sieghaften Laufbahn des nordischen Helden; er war über den Rubikon gegangen; er hatte die Linie der Nemesis überschritten, die ihm bald einen gefährlichen Feind zusandte.

Es mar ber schmeichelnde Marlborough, ber um ihn vom Schauplat feiner Siege zu entfernen, ihn perfonlich befuchte, und ben Grafen Biper mit Englischem Gelbe bestach, bamit er auf aute Art ben König aus Deutschland brächte. "Nimm bas Gelb, saate der König; ich gehe doch, wohin ich will." Und er brach auf, nicht um fein vermuftetes Liefland zu retten, bas in ben Sänden ber Rußen mar, sondern ben beleibigten Betmann ber Rosafen zu unterstützen, in die Steppen ber Ufraine. Bier, bei bem bekannten Bultama, manbte bie Göttinn bas Rab. Der Rönia 26 war verwundet; die Generale neidig auf einander; das Bulver taugte nicht; die Kanonen waren beim Feldzeuge, indeß die Rußen mit 132 Studen spielten; bie Felbberrn unterftütten einander nicht: alles gerieth in Unordnung. Kaum 11,000 Schweben waren zum Treffen gekommen; nach ben äusserst beschwerlichen Märschen im härtesten Winter, in bem sich bie erstarrten Bögel mit handen greifen ließen, waren 5000 Rrante bei ber Armec. 1500 Mann begleiteten ben König, ber von seinem unglücklichen Beer mit Mube getrennt werben mußte; bie anbern, unter Lowenhaupt, ber Angabe nach 16,000 Mann, ergaben fich zu Kriegs= gefangenen. Sie murben nach Siberien verstreuet: wenige bavon sahen ihr Baterland und bie Ihrigen wieder. Wem pocht biebei bas Herz nicht? wer ergrimmt nicht über Den, ber ben König zum Marsch nach ber Ufraine listig lockte? Wenn man die außbaurende Gedulb, die Treue und Standhaftigkeit ber Solbaten liefet, die für ihren König auf ben beschwerlichsten Kelbzügen lit= ten, hungerten, burfteten, fast erfroren, und bann ben Familienhaß einiger Generale gegen einander, die diese Treuen, die ihren Rönig selbst aufopfern - Gnug!

27

So tam bann ber bis in China berühmte, fonft überall fiegreiche, jest kaum entronnene helb burch bie Tatarei in bie Türkei an, die ihn in Schutz nahm, und in ber er auf andre Art bei cinem ungeheuren Willen unglaubliche Kräfte zeigte. triebne fprengte gleichsam bie Bforte; Gin Begier marb nach bem andern entsett, bis der Krieg gegen Rußland erklärt mar. nun am Fluße Bruth fam Beter beinah in bieselbe Nothwendia= feit, in ber Karl bei Bultawa gewesen war, sich mit seinem gangen Seer ju ergeben, wenn ihn nicht, (wie bekannt ift.) feine Rathinfa burch ihre Kostbarfeiten, als Geschenke an ben Grofpezier. losgefauft hatte. Warb burch biefe Erfahrung bes Czaren Berz. (wie bort bes Cyrus als Crofus nach ben Rabern bes Triumphmagens, por bem er ging, rudwärts blidte, und an Solons Wort gebachte.) zu einem für Schweben anftändigen Frieden beweget? Faft scheinets; aber Karl mar gegen Beter zu erbittert, und ba er in bem gemachten Frieben vom habsuchtigen Großvezier fast gang vernachläßigt war, ward die Erbitterung in ihm fo ftart, bag er statt bes Friedens auf nichts als Rache sann. Stanislaus Erbietung, ber nach Benber zu ihm fam, und ber Krone entfagen wollte, verwarf er: "es werbe fich ein andrer König von Bohlen 28 finden, wenn Ers nicht seyn wolle; August solle es nie werben." U. f.

Der Pforte selbst warb Karl jetzt überlästig, zumal sich bei ihr keiner als der Französische Gesandte seiner annahm, die Gessandten der Kausmanns-Mächte waren ganz auf des Czars Seite. Lebendig oder todt sollte er endlich nach Abrianopel geliefert wers ben, da er sich dann zu Warnitza mit seinen wenigen Leuten in seinem Hause so herzhaft wehrte!

Die ihm bies für Tollfühnheit anrechnen, mögen angeben; was er benn hätte thun follen? Gnug, er erreichte seinen Zweck, und setzte sich, nachbem er seine zu Türkischen Sklaven gemachten Treuen befreiet hatte, sobalb es ihm gesiel, mit seinem im Widerstande gegen die Türken verbrannten Gesicht, zu Pferde und ritt von Sinem Gesährten begleitet, von Demotika nach Stralsund,

b. i. 286 Meilen in 14 Tagen. Ein Ritt, ben kein Monarch Suropa's gemacht hat, schwerlich auch machen wirb. Um unerstannt zu seyn, stedte ber König unter einer Perucke in einem schlechten braunen Rock. Er sattelte sein Pferb selbst, wie sein Gefährte Döring, trank seiner Gewohnheit nach nur Waßer, und 29 kam über Wien, Regensburg, Franken, hessen u. f. ben 11. Nov. 1714 nach einem fünfjährigen Ausenthalt in der Türkei um Witternacht vor Stralsund an. Was ihn dort so lange zurückgehalten hatte, war sein unabläßiges Streben, in einem großen Plan durch die Pforte das zu bewirken, wozu er unter hristlichen Mächten keinen Beistand sah. Im tiessen Unglück zeigte er eine große, unersschütterte Seele.

Traurig und fast widrig ist der Andlick, wie er die Dinge fand. Seine Feinde hatten sich vermehrt, und theilten sich in die Beute des Löwen; außer Rußen und Dänen war England, Hannover, Preußen, jeder seines Orts, auf dem Kampsplatz. Sein Reich war verarmt, auch die Pest hatte es entvölkert; die Armee zu Lande, das Seewesen, Artillerie und Munition waren im schlechtesten Zustande; Schwedens Deutsche Provinzen, Liesland, ein Theil von Finnland waren oder gingen dald verlohren. Mit größester Lebensgesahr rettete sich der König aus Stralsund auf einem Fischerkahn; auf der Insel Jasmuth sand er die Fregatte nicht, die ihn erwarten sollte; unvermuthet traf er sich mit ihr auf osnem Meere. Durch Vorsprache und eignes Darlehn hatte ihn der Holsteinische Minister Görz gerettet, zu dem er sortan auch das größeste Zutrauen saste.

50 Hell und vorsichtig waren die Mittel, die dieser in den Dienst bes Königes gezwungene Mann zur Rettung Schwedens und zu einem ehrenhaften Frieden vorschlug; ") König und Stände genehmigten sie, und sogleich nach Karls Tode wurden sie ihm durch eine schimpsliche Gefangennehmung und durch das Beil vergolten. Eine Barthei hatte sich im Königreich zusammengethan, die Karl

a) S. Rettung ber Ehre bes Freiherrn von Schlit, 1776. 8.

zu großmüthig übersah; von ihr kam wahrscheinlich auch die Kugel, die den König, den das wildeste Verhängniß geschont hatte, nicht schonte. Vor Friedrichshall in Norwegen stand er Abends in den Laufgräben; und nicht aus der Bestung, sondern aus der Rähe kam eine Flintenkugel; der Held sank, die Hand vest am halbgezogenen Degen, daß man sie kaum davon losdringen konnte. Die Parthei wußte den Tag seines Todes. Er stard, als sein Leben am unentdehrlichsten war; man eilte zu einem schimpslichen Frieden, der Schweden auf immer in Armuth stürzte. Der Czar, (dies sagte er selbst) wenn er Bedingungen vorzuschreiben gehabt hätte, würde sie kaum so vorzuschlagen gewagt haben; alles auswärtige Errungene Gustav Adolphs und andrer tapsern Schweden ging bis auf einen kleinen Strich verlohren.

\*

31

Wie nun? Gebührt von dem Allem die Schuld Karl dem Zwölften? War Ers, der die Kriege ansing? war nicht sein Ansang der Nothgedrungenste, gerechteste Krieg, den vielleicht je die Erde sah? Nach seiner Rücksunst aus Bender, gab er sich nicht Mühe, einen rühmlichen, wenigstens leidlichen Frieden von seinen Feinden zu erhalten? Vergebens. Die Gelegenheit ihrer Vergrößerung war ihnen zu gelegen; ein Schweden in solchen Umständen kommt nicht so leicht wieder. — Auch der persönliche Haß, den Karl gegen seine Feinde trug, ist zwar politisch nicht zu rechtsertigen, ist er aber nicht menschlich zu entschlichen, haßte er auch aufrichtig; zu ungerecht, hinterlistig und niedrig sand er sich beleidigt; nach alter nordischer Heldensitte nahm er die Sache seines Reichs persönlich. Als das Unglück ihn versolgte, konnte er die Geringschähung seiner Feinde gegen ihn am weniasten tragen.

Was Karl ins Verberben brachte, war weber Hochmuth noch Ruhmgier, sondern daß er seinen Zweck vergaß, und so wenig die Kräfte seines Reichs, als des aufstredenden Rußlands kannte. Zu diesem Reiche schlug sich saft Alles; Ihm trat alles sern oder 32 rupfte wo es rupfen konnte. Die niedrige Art, wie der Englische Gesandte einen Privatmann in Konstantinopel verhindern wollte, dem Könige Geld zu seiner Rüdreise vorzuschießen, der Plan, den man früher gemacht hatte, ihn auf dieser Rüdreise auszuheben, und so viel Andres zeigt, wie man gegen ihn dachte. Hätte er nach seinen ersten Siegen sich auf die Beschützung seines Neichs eingeschränkt, und dies durch Bündniße gesichert! Aber ein hartes Loos ist und bleibt es, wenn nachdarliche Regenten so verschiedener Denksart mit leidenschaftlichen Entwürfen in Sine Zeit tressen; nur Unglück oder der Tod scheiden sie aus einander.

Die persönlichen Tugenden Karls des Zwölften verkennet niemand. Mäßig, arbeitsam, unermüdlich, hart gegen sich, gerecht gegen andre, Gottesfürchtig, züchtig, im höchsten Grad redlich war er wie durch Natur, ohne daß er daraus sich ein Verdienst machte; eine lange Gewohnheit hierinn war ihm zur Natur worden. So wollte er, daß auch andre gegen ihn seyn sollten. Sein Verstand war hell; er liebte die mathematischen Wißenschaften, hielt den nur sür einen halben Menschen, der sie nicht liebte; und Todseind war er den Wohllüsten.

33 Jungfräuliches Antlit Karls! wenn ich Dich in beiner Tobtenmaske, die Rugel in der Stirn, betrachte, und baran benke, wie
viel unselige Mühe Du Dir, wie viel Unglückliche Du wider Willen
gemacht hast, wer beneibete noch das Schicksal, zu einem unumschränkten Herrscher gebohren zu seyn, und jugendlich das Glück
zur Freundinn gehabt zu haben? Sie lockt und verlockt, die falsche
Göttinn; vesten Charakteren zumal ist sie gefährlicher als schlüpfrigen, leichten!

34

Eintritt Karls bes Zwölften in bie Balballa.

Als Gust av Abolf aus bem Sterngezelt (Auch broben war er noch um Schwebens Wohl Bekummert) niebersah in bunkler Nacht, Hört' er die Rugel, die vor Friedrichshall Die ehrne Stirn des Königs traf. "Er fällt, Sprach er, wie ich, von des Berräthers Hand; 3ch will entgegengehn bem Kommenden."

Betäubt, boch unerschüttert nahte Karl Dem Ueberirrbischen, die Hand am Griff Des Degens, halb gezuck. "Laß diesen da; Sprach Gustav, hier, hier ist das Land der Ruh, Die lebend Dir versagt ward, und Du andern Bersagen mußtest. Sohn, wie läßest Du Dein Reich? In wessen Händen sind die Länder, Die ich erwarb mit tapfrer Schweden Blut? Doch, wie gewonnen, so versohren. Komm!"

Sie gingen fürber, schweigenb Rarl; und Gustav Fuhr freundlich fort: "Ich werbe Dich nicht richten; Dich strengete mein Borbild an, boch falsch. Nicht Alles wird durch einen vesten Willen Und Muth; auch Augheit ziemt und Mäßigung Dem Manne, der regieret, der in Stürmen Das Steuer sühret. Kommt, ihr Treuen, tommt! Die er voran in manchen Schachten sandte, Dem Wassender, kilblet ihm die Stirn."

Sogleich umschloß ihn welch ein zahlreich heer Der Tapfern, die er sich vorangesandt. Sie küßten seine Hand, sie kühlten ihm Die glühnde Stirn; sie wollten ab ihm gürten Den Degen. "Diesen, sprach er, laßet mir! Auch in Walhalla trag' ich ihn so lang', Als Einer meiner Treuen brunten noch Gesangen ist. Die Braven!"

Gustav führt Ihn freundlich fort. "Du wirst gerichtet werben, Bon Deinem Bater nicht; Er stehet Dir Mit andern hart entgegen; doch ich will Bertheibigend, so weit ich kann, Dir beistehn. Nicht nach Erfolgen, nur nach Recht und Pflicht Und That und Willen wird Partheilos Dich — "Wer?" fragte Karl — Held Gustav Wasa richten. Da kommt er." 35

Bas des alten Königes Gerechtes Urtheil war, die Worte find Dem Lauschenden entronnen. Ach, die Blätter Des obern Schickfals sind den Sterblichen Unlesbar, unverständlich.

36

Aber als
In turzem (benn ba broben schminden Jahre
Minuten gleich) bes zwölften Karls Befeinder
Auch nach und nach ankamen! und dann auch
Ankam Peter der Große, sahe Karl
Ihn stumm an, wandte weg den trocknen Blick,
Und ging mit Oxenstirna, Torstenson
Und Banner, Wrangel, Löwenhaupt und andern
Schwedischen Männern in den nächsten Hain.

37

### Glück und Unglück vester Charaktere.

Ein vester Charafter verdient Ehrerbietung und Nacheiferung; wie alle große Tugenden aber ist auch Er im Uebermaas gefährslich. Er kann viel tragen, muß aber auch oft viel tragen, zumal wenn er es sich selbst durch unbiegsame Bestigkeit zuzog.

Seine erste Gefahr ist die Einseitigkeit. Niemand überssiehet in Allem Alles. Gewöhnte er sich nun zu Einer Gebanstenreihe, so wird ihm bald jede andre unsichtbare unerträglich, zulezt so unvernehmbar, daß man Andrer Sprache und Sinn durchaus nicht mehr verstehet, und sich nur höret. Da aber bekanntermaassen Umstände und Zeiten, da mit ihnen Ansichten der Dinge und Leidenschaften wechseln, und man sodann einsseitig, vest auf seinen alten Meinungen sich wie in einer neuen, undequemen Welt besindet; wie könnte man in ihr Theil nehmen, da und zu dieser Theilnehmung Biegsamkeit, Lust und guter Wille 38 sehlet? Wir sprechen sodann als alte Siebenschläfer, die aus ihrer Höhle hervortraten, als Männer des Testaments der Urzeit.

Zweitens. Nichts ift gefährlicher als fige Ibeen, wenn fie auch nicht Einseitig waren. Nach ihnen mobeln wir alles

Neue; an sic hangt bieses sich als etwas Altes an. Mit jeder sigen Jose verliert das Gehirn Elasticität und Gewandtheit; wir wiederholen uns, und werden andern zur Last, mithin werden wir lästig wiederholend. Sind diese sigen Josen nun sogar falsch, überspannt, traurig; so zieht sich ein dunkler Faden durch unfre und Anderer Denkart. Gine Lüge wird zur Gewohnheit, d. i. zur seynsollenden Wahrheit; wir und andre denken und handeln in einer Welt des Wahnes. Wie zahlreich verschieden diese Welten sind, wird man nur dann gewahr, wenn man auf die sigen Liede lings Ideen verschiedener, insonderheit bejahrter, vester, und sogenannt großer Charaktere merket.

Bestigkeit, wenn fie jur Barte mirb. Drittens. fobert von andern viel, meil fie fich felbft viel gutrauet. Und da wir gegen uns immer partheilich find, auch in Gedanken leichter etwas für möglich halten, als wir es selbst zur That bringen könnten: so wird insonderheit bei befehlenden Ständen 39 bie Bestigkeit leicht harte bes Charakters. Ihr Schut wirb, selbst gegen bie Bernunft, ihrer Lieblinge Bollwert, und ihr fturmender Angriff, jumal wenn er mit Rutrauen geschieht, (bem junge, liebenbe', aufbraufenbe, unternehmenbe Charaktere felten wiberfteben mögen .) äußerst gefährlich. Wie mancher Jüngling ift burch bas Butrauen, bas man ju ihm begte, über seine Linie gesprengt worben! Glücklich, wenn er sich jusammen nimmt und erholet. Meufferft gefährlich find bei blenbenben Seiten aufbringenbe Menfchen. Sie lagen von ihrem Borfat nicht ab; um Rube gu haben, williat man, was man nie willigen würde, zu seinem und ihrem Schaben.

Biertens. Ein vester Charakter, ber über die Linie hinaus ist, kehrt selten zurück. Er will sich nicht widerssprechen und rennt in sein Unglück. Da Berschloßenheit meistens mit Bestigkeit gepaart ist; so vertrauete sie ihr Herz Riemanden, und wem sie es vertrauete, an den glaubte sie vielleicht vester als sie sollte. Daher und aus mehreren Ursachen, daß leichte, lose, chlüpfrige Menschen unter ähnlichen Menschen leichter ihr Glück

40 machen, als veste Charaktere, wenn biese nicht auszeichnend das Schicksal begünstigt. Jenen sind alle Wege und Formen recht; sie drehen und wenden sich nach der Zeit, täuschen sich und andre mit einer Art Lügenfreude, und stehen, wie man sie wirft, aufrecht. Für Schälke, sagt man, ist die Welt gemacht; sie will betrogen seyn und wird betrogen. Wie die Natur nichts durchaus Hartes leiden kann, so nagt und frist sie am meisten an harten Charakteren. Was sich nicht beugen läßt, bricht, früher oder später.

\* \*

Von Karl bem Zwölften ist bieser Charakter allein nicht abgezogen: benn Eine Person, zumal ein König, giebt keinen allgemeinen Charakter. Karl war beschieben, hörte genau, schwieg und bemerkte. Er zankte nie, suhr niemanden an, befahl nicht zu gehen, sondern ging voran, war sehr Gefühlvoll über jedes Unrecht, das er zugesügt zu haben glaubte. Indessen auch Er trug die Folgen eines vesten Charakters. Bei seinen sigen Ideen verkannte und vergaß er die Welt; seinen braven Schweden muthete er in Polen, in der Ukraine, in der Türkei und in Norwegen Dinge zu, die nur Er und Wenige ertragen konnten.

41 Die Freunde endlich, denen er Zutrauen schenkte, wurden sast alle, wenigstens nach seinem Tode, unglücklich.

Hätte Karl aber auch gelebt, wäre er wohl bem Bersprechen, bas er bem Freiherrn von Görz that, treu geblieben, bie Münzpapiere nur bis auf solche Zeit, in solcher und keiner größern Anzahl gelten zu laßen? Dber hätte ihn, bei fortbaurend wibrigen Umständen, sein vester Geist nicht auch über die Linie geführet? Mit einem vesten Charakter, der unumschränkt hans beln darf, mithin die wohlthätigsten, aber abgemeßene Plane zu verderben, jeden Augenblick im Stande ist, hat man ein böses Gewerbe. Der blinden Racht kann endlich nur die blinde Nacht obsiegen.

Einer ber Anhänger Karls, ber glücklich entkommen, aber ber Welt, wie sie bamals um ihn ging, mübe war, schrieb vor seinem Tobe:

Las!

Las de boire et de manger,
Las de trahir les Creanciers,
Las de lasser les Amis,
Las de la poursuite des Ennemis,
Las de vivre en torture,
Las de voir la meme turlure,
Las enfin de moi-même
Je meurs d'une resignation extreme.

42

Adieu.

à Herzberg, ce 22 de Mai 1728.

Sam. Fr. v. Hagen.

So endigen nach erlebten großen Scenen, in die fie von vesten Männern gezogen wurden, weichere Charaktere. Sie wurden überstrengt und — erschlaften.

2.

43

# Mugust von Polen und Stanislaus ber Erfte.

Ein andrer Charakter als Karl ber Zwölfte war Friedrich August. Bon ber Natur mit tausend Geschicklichkeiten, mit Schönbeit und einer Riesenstärke begabt, mit Neigungen zum Glanz, zur Pracht, zum Wohlleben überreichlich versehen, ward er ein galanter Held in einem Grad, wie es außer dem Roman, in der Geschichte wenige geben möchte. Wäre auch nur die Hälfte Dessen wahr, was das galante Sachsen' erzählet; so sprächen wir: "gnug!" und wünschten im Artisel der Lustbarkeiten, der Berschwendungen, der Liebschaften, der Hoff und Rinister-Intriguen dergleichen galante Helden der Welt nicht viele. Manche Scenen dürften jetzt auch kaum mehr gespielt werden können: so sehr hat sich durch Uebermacht der Bernunft und Sittlichkeit auch bei sogenannt-königlichen Ausschweifungen der Ton geändert.

a) La Saxe galante Amsterd. 1734.

Daß feine theuer erlaufte Bahl zur Bolnischen Krone biefem 44 Reich sowohl, als seinen Erbstaaten schäblich gewesen, findet jest keinen Zweifel mehr, ba ein ganzes Jahrhundert hinab die Folgen am Tage liegen. Richt nur, bag burch ben leichtfinnigen Angriff Lieflands und burch bas Bündnif mit bem Czar, zwanzig Jahre hindurch Bermüstungen in Bolen veranlagt murben, wie fie seit ben Zeiten ber Tatern faum gewesen waren, und bag August seinen Erblanden selbst ben Feind auf ben Sals jog; Er hielt, als ob er bazu berufen gewesen wäre, bem furchtbarften Rachbar Bolens die Leiter, ju einer Sobe hinaufzufteigen, auf welcher bessen Nachfolger fortan bies unglückliche Reich niedriger als Eine ihrer eignen Provinzen beherrschten. Der Geift, ber unter Robann Sobiesti ben Charafter ber Bolen achtbar gemacht hatte, erlosch mit ihm völlig, an beffen Stelle Pracht, Lugus und Ueppiakeit traten. Die alte Bolnische Nationalmacht marb eine alanzende Garbe: die obern Stande gewöhnten fich zu einem Aufmanbe, ben meber Rube noch Stlave bestreiten konnte, und ba in Bolen ber erwerbende Mittelftanb, die Saule eines Staats, fehlte, auch niemand baran bachte, bag wenn alle umliegende Län-45 ber ungeheure Fortschritte machen, ein in üppiger Barbarei gurudbleibendes Mittelland um so ärmer, schwächer und verächtlicher. aulest aber gewiß ben Stärkern gur Beute werbe, fo marb in langen Brachtaufzügen ein halbes Jahrhundert hindurch vorbereitet, mas gegen bas Enbe bes Jahrhunderts rafch erfolgt ift, Polens Berreifung. Dit Augusts bes Ersten Bahl mar fie untergeichnet worben: benn eine Ration, die ihre Krone mehreren Ausmartigen feil bietet, und fie benn gulett bem Meiftbietenben 1 auschlägt, ift keine Nation mehr. Indem fie fich Jebem machtigen Auswärtigen jur Beute gegeben, hat fie fich ju Allem verfaufet.

Bolens Magnaten, zürnt ihr, daß man euch mißhandelt? Bürnt und schämt euch eurer Bäter, die euch verkauften.

<sup>1)</sup> M: julest Deiftbietenben

Es war wohl nicht Gigenfinn allein von Rarl bem Awölften. baß er auf einem Biaften bestand, ber Bolens Ronig fenn sollte; er sah ben Rustand ber Länder rings umber, babei auch Bolens Ruftand. Gin ruhiger, patriotisch-thätiger Biaft allein konnte ihm aufhelfen: schwerlich ein Gewirr auswärtiger Cabinette, und ein fremb = eingeführter Lurus niemals. Es ist ein angenehmer Traum, fich ben vielerfahrnen, vielgeprüften, babei gesetten, rubig überlegenden Stanislaus die lange Reit, die er gelebt hat, auf 46 Rolens Throne ju benten. Sinter Romulus Sobiesti ein Gemiß murbe er Polens Grift erwedt, ben arbeitenben Numa. Mittelstand emporgebracht, seinem Reich eine Nationalmacht verschafft, biese burch kluge Bundniße befestigt haben: seiner Nation murbe er in seinem langen Leben ber mobilthätige Bhilofoph worben segn, ber er jett in seinen Schriften nur heißet. Drei Schläge that bas Schickfal, als es Bolen feinem Untergange entgegenlaufen fab: brei Schläge that es an ben Bablpalaft. ob Jemand vernähme. Den Erften, als Rarl ber Zwölfte auf feinem Ropf für Stanislaus bestand; gang Bolen hatte ihm gufallen sollen, und für ben eingebohren König gegen bie Nachbarn mit Gut und Blut fecten. Bergebens. Den zweiten Schlag that es, als nach Friedrich Augusts Tobe Stanislaus, mächtig unterftust, wieder jur Bahl tam. Jest gebot icon ber machtigere Nachbar: es war vergebens. Den Dritten thats, als Abam Caartoristi gur Rrone gelangen follte. Gefchah es gur Rube biefes eblen Mannes, bag ihn burch einen ichnellen Wechsel ber Dinge bie Borfebung bamit verschonte? ober mar Bolen gum Untergange reif?

Sonderbar, daß keine Nation aus rein-Slavischem Stamm sich ihre eigne Gesetzebung (Autonomie) hat erhalten kön- 47 nen, so blühend viele berselben waren. Denn wohnten Slavische Bölker nicht im östlichen Deutschland bis zur Elbe, von der Ostsee bis zum Abriatischen Meer, bis an die Grenzen Griechenlands hinunter? Und wie sleißig, wie ländlich blühten voreinst diese Länder? wie kriegerisch wurden sie vertheidigt! Was wars, was

biese Bölker allenthalben unter frembe Botmäßigkeit brachte? Ihre unzusammenhängende Verfaßung, die besteckliche Weichheit und Ueppigkeit ihrer Magnaten. An aufbrausendem Muth sehlte es den Bölkern nie; besto mehr aber an vestbeharrendem, überblickenden Sinn, an Treue und Eintracht.

Wohlthätig rettete das Glück, Polens wohlwollenden König = Philosophen, Stanislaus Leszynski. Nie drang er sich vor. Als Karl durch ihn in Gesahr kam, verbat er die Krone; noch einmal gewählt, grämte er sich abermals nicht, als man ihn zurücksete. Sein Lothringen ward ihm ein schöneres Polen, in welchem Alles als einen Bater ihn liebte und ehrte; sein Hof ein Rusensit, den er sich, wiewohl auf andre Weise, in seinem Geburtsslande auch würde geschaffen haben.

### 48 Inhalt ber Werke bes mohlthätigen Philosophen.")

Nicht burch Bis und stechenben Scharssinn zeichnen sich biese Berke aus; wohl aber sind sie mit bem Gepräge bes richtigen Berstandes, und eines eben so gesunden Herzens durchaus bezeichnet. Auch im kleinsten Aufsat spricht Bonhommie, Redlichskeit, Güte.

Den Ansang bes ersten Banbes macht ein väterlicher Rath bes Königes an seine Tochter, die Königinn in Frankreich, würdig, aufrichtig, liebreich. Ein Schreiben bes Königes über seine Flucht aus Danzig, voll ruhigen Gefühls in Betrachtung überstandener Gesahren, billig gegen seine Feinde, bankbar gegen seine Erretter und Wohlthäter folget. b) Ein andres Schreiben unter fremden Namen, (d'un Seigneur Polonois) geschrieben zu Königsberg, seine zweite Polnische Wahl betreffend; d'un Räsigung und Liebe zu seinem Baterlande haben es biktiret.

a) Oeuvres du Philosophe bienfaisant, b. i. Stanislaus Les scunsty. Par. 1763. 4 Volum.

b) Vol. I. p. 46. c) p. 156.

Der folgenden Auffätze Ramen burfen nur genannt werben: "Das mahre Glud besteht barinn, wenn man gludlich macht.

hoffnung ist ein Gut, beffen Werth man nicht gnug kennet. Gebanken über bie Gefahren bes Wises.

Gefpräch eines Souverains mit seinem Günstlinge über bas scheinbare Glück menschlicher Stänbe.

Bon Bunschen. Ueber das Gluck des Lebens. Brief an die Akademie zu Nancy, sie zu neuem Gifer aufmunternd und belebend."

Der zweite und britte Band enthalten Bemerkungen über bie Staatsverfagung Polens. Berftändig, väterlich, gütig. Warum konnten biese Bemerkungen nicht thätige Huse werben?

Gespräch eines Europäers mit einem Insulaner bes Königreichs Democala. In einem erbichteten Lande realisit Stanislaus seine Bunsche für die politische Glückseiteines Bolkes, da man ihm, sie in seinem Baterlande zu realisiren, nicht gönnte.

Der vierte Band miderlegt die Irreligiosität aus Grund = 50 säßen des gesunden Berstandes. Ueber die Unsterdlich = teit des Namens. Moralische Reslezionen. Ueber Freund = schaft, Religion, Philosophie, Gesetze, Gesellschaften, Tugenden und Laster, über Leidenschaften, Glück und Unglück, Zustände des Lebens, Bergnügungen. Gine Antwort auf die bekannte Preisschrift Roußeau's, ob Künste und Bisenschaften den Bersall der Sitten bewirken? Discours, worinn eine der vornehmsten Ursachen des Bersalls der Bisen=schaften in diesem Jahrhundert darinn gezeigt wird, daß die, welche Bisenschaft treiben, sich mehrere Talente zutrauen als sie haben. Wahr!

Ohne Anmaassung, mit hellem, schlichtem Verstande sind alle diese Materien bearbeitet, der Person Stanislaus, der kein Gelehrter von Prosession seyn wollte, würdig. Wie entsernt von dem After- und Aberwis, der damals schon durch Voltaire's Nachäffer Mobe zu werben anfing. Lebenslang ward ber König geliebt und geachtet; immer wird man ihn als einen gutmuthigen Mann, als einen redlichen Staatsweisen ehren.

51

Beh, unglidfelges Polen, Dir! Daß beinem Biebersohne Du Zweimal die Krone gabst und nahmst. Du solltest nicht, befreit durch ihn Bon Unterbrüdung, Neid und Haß, Bon Trägheit, grober Ueppigkeit, Ein Reich der Freiheit, der Bernunft, Der Eintracht werden; solltest nicht Ausblühen zu Democala.") Aus sprachest Du dein Beto selbst; Und das Berhängniß unterschrieb.

Bohl aber, Stanislaus, Dir!
Daß vom Herfulisch = langen Kampf
Das Schickal Dich befreiet sprach;
Bom Kampse mit der Hydra, mit
Den Stymphaliden, (schrien sie nicht
Ihr Machtwort: nie poswalam aus
Zehntausend Schnäbeln?) Auch vom Stall
Augias, und dem Stier, dem Hirsch,
Dem Eber, und der Nähe des
Dreileibigen Geryon? Dir
Beschied die Glitig = lohnende
Ein Paradies, das Dir zum Reich
Der Bisenschaft und Kunst gedieh,
Lothringen, Dein Democala.

52

### Runftsammlungen in Dresben.

Für Deutschland und das Churfürstenthum Sachsen war es ein Berlust, daß ein Fürst von so seltnen Borzügen, die Friedrich August körperlich und geistig besaß, durch die Bolnischen Berwirrungen und Kriege gehindert ward, für Deutschland allein

a) Entretien d'un Europeen avec un Insulaire du Royaume de Democala. Oeuvr. du Philosophe bienfaisant. T. III. p. 223.

Berbere fammtl. Berte. XXIII.

ju leben. Der großmuthige, burch Reisen gebildete, Kunft- und Belterfahrne Churfürst wurde ben Wikenschaften in Seinem Lande. bas reich an Naturproducten und Anlagen zur Wifenschaft ift, für vielen andern Ländern Deutschlands ben neuen Glang gegeben haben, auf ben es seit ber Reformation ben ersten Anspruch hatte. Leibnit ichlug bem Churfürften eine Afabemie ber Ratur= merkwürdigkeiten") ju Sammlung und Erforschung berfelben nach einem großen Plan vor, ben Er Ginestheils burch reiche Sammlungen biefer Art in Wirfung fette, andern Theils unter ben Bolnischen händeln aufgab. Dresden indest gierte sein Bracht= 53 liebender Geift mit Gebäuden; unter ihm mar es eine Schule ber Bor Allem aber sind die Runft= Artiafeit und ift es geblieben. und Alterthumsfammlungen, bie er mit ansehnlichen Roften ftiftete, Trophäen feiner Regierung. Bas Gin Friebrich Muguft im Anfange bes Sahrhunberts anfing, bat ein anderer Friedrich Mugust am Ende beffelben vollendet. b) Durch fie ift Dresben in Unsehung ber Runftichate ein Deutsches Floreng worben.

\* \*

"Wie aber, sagt man, ists gut, baß Italien seiner Kunstereichthümer beraubt werde? Dies Land, das zu ihrer Ausbewahrung erschaffen zu seyn scheinet. Unter jenem glücklichen Himmel, in Regionen der Ruhe, milder Regierungen und eines Pontificats 54 standen sie da, jedem Künstler zu jeder Zeit zugangbar. Sin großer Theil war anvertrauet-erbliches Gut alter Kamilien. Aus Vor-

a) Collegium Curiosorum Augustum. Gine Nachricht bavon findet sich in Tenzels curioser Bibliothet bes Jahrs 1704. p. 45 u. f.

b) Die erste Sammlung an Münzen hatte Churfürst August schon 1560 gemacht; Johann Georg ber Dritte hatte ste mit Streithämmern, Urnen und Idolen vermehrt. Bon Friedrich August dem Ersten schreibt sich aber die eigentliche Kunft= und Alterthumssammlung her; Friedrich August der Zweite hat sie vermehrt, und zu einem Museum geordnet. S. Lipfius Beschreibung der Antisen=Galerie, Oresden 1798. Einseitung. Zwischen 1720 — 1730 wurde das Meiste gesammlet; 1785. 1786. geschaf die Versetung in den Japanischen Palast.

urtheil und Stolz ber Geschlechter waren sie ber Nation werth. Berpflanzt in andre Gegenden, hie und da in ein Gewühl, das ben ruhigen Künstler störet, oder gar in unsichtbar-gewordne einzelne Schlößer und Baläste, sind sie nicht mehr, was sie in den Museen und Billen Italiens waren."

So spricht man und hat in Einigem sehr Recht. Wenn Bluto 3. B. bie iconsten Statuen in Albions gerftreuete Barks entführet: so sind sie bort, der Broserpina gleich, verschwunden. Der Lord und die Lady studiren an ihnen nicht; und welcher außländische Künftler ist reich genug, um in den zerstreueten Barks ber Großen Albions Runstwerke zu sehen, wie er fie in Rom sah und studirte? Auch in bas schöne, aber ferne Spanien find Runftwerte wie ins ferne Elpfium nabe ben Berkulischen Grenzen ver-Und wer mag fie besuchen am Nordpol? — Wie im Geräuschvollen Baris ihre Anmendung senn werde, wird die Reit lehren. — Beralichen mit allen biefen Ländern macht Deutschland (verzeihe man bem Deutschen diese Vorliebe) eine Ausnahme. Italien ift Deutschland nur eigentlich Gin Land: benn ein großer 55 Theil ber Einwohner biefes Siges ber Runft ift Deutscher Abkunft, und seit einem Jahrtausenbe maren beibe Länder in Ansehung des Sandels und ber Regierung fortmährend in Streit ober in Gemeinschaft. Aber auch diesen Zusammenhang nicht gerechnet, bat Deutschland seit Wiebererwedung ber Rünfte mit Stalien in ihnen gewetteifert, und mar ihm, aller seiner Rachtbeile ungeachtet, in manchen Erfindungen vorgeeilet. Bielleicht hat auch ber Deutsche Rünftler vor andern fremden Nationen den Borzug, daß er keine unableg= liche Manier zu ben Runftwerken Staliens bringet; es mußte benn, feit Durer, Solbein und ihren Borgangern, Richtigfeit ber Beichnung und Charafterwahrbeit, bie oft in strenge und burre Härte überaina, ihre Manier feyn. Bon folden aber fingen bie Griechen und ältern Florentiner auch an, ja fie ift aller Runft Eingang. Benn also Deutsche Fürften Gemählbe und Alterthumer in ihren Ländern sammleten, als es noch Zeit war, und die Galerieen ju Bien, München, wo auch Manheim und Dukelborf ift:

Dresben, Caßel u. f. noch blühen; so sind sie als Colonieen ber Kunft, als Borbereitungen zu betrachten, die den Schüler über die Alpen hin leiten. Sind (um nur die neuesten Zeiten zu nennen) Mengs und Winkelmann nicht Deutsche? Bon Dress 56 bens Kunstsammlungen geweckt, wurde Winkelmann Lehrer der Kunft für alle Rationen. Sein erstes Buch: "Ueber die Rachsahmung griechischer Kunstwerke" schrieb er in Deutschland. Seitsdem sind alle Bölker Europa's, die an der Kunst Theil nehmen, seiner Spur gefolget.

Blibe, Deutsches Floreng, mit Deinen Schäten ber Runftwelt! Stille gesichert fei Dresben Olympia uns. Phibias=Bintelmann erwacht' an Deinen Gebilben, Und an Deinem Altar fprofete Raphael-Mengs.

\* \*

Ueber alles Kunstlob erhebt sich ber kurze Zusat, daß wenn Ein Friedrich August vor Anfange des verstoßenen Jahrhunsberts die Bolnische Krone kostbar suchte, ein anderer Friedrich August sie vor Ausgange des Jahrhunderts fürs Beste seiner Länder gerecht und würdig ausschlug. Das Jahrhundert, das ein Alcibiades begann, beschloß ein Aristides.

3. Peter der Große.

57

Wenn Ein Monarch ben Namen bes Großen verbient, so ists Peter Alexiewitsch; und doch wie wenig sagt ber Rame! Er beutet nichts als ein Berhältniß an, das man nur höher ober tieser nehmen darf, um zulezt ihm in unermeßlich=großen ober kleinen Größen ganz zu entkommen; eine charakteristische Eigen=schaft des Mannes bezeichnet der Name nicht. Selbsthalter nennen sich Rußlands Monarchen; Er war dies nicht allein, sons dern Selbsteinrichter und Haußhalter seines Reichs, ein allenthalben umberwirkender Genius, der hier anordnete,

bort schuf und lenkte, bort anregte, lohnte, strafte — überall aus unermüblichem Triebe Er selbst, nie durch Ihn ein Andrer. Dieser Trieb, diese Geniuskraft zeigt sich in seiner kleinsten und größesten Unternehmung, verbunden mit Klugheit, Entsichloßenheit und auch im wilden Born mit einer bald rückehzenden Billigkeit und Menschengüte. Was jener Wilde von einem Engel Raphaels sagte: "er ist meines Geschlechts!" gölte von diesem erhabenen Wilden.

Schon im Anaben zeigte fich ber anordnenbe Genius, ber in Mostau zuerst eine eigne Compagnie errichtete und in ihr felbft von unten auf biente. Dies Dienen von unten auf. ber bamaligen Denkart seiner Nation gang entgegen, mar wie fein Tagebuch") zeigt, zu See und Land, in Sandwerten, Runften und im Rriege, Peters Ginmal Gins, feine Regel; er glaubte, man könne nichts, was man nicht von unten auf gelernt babe. So lernte er ben Schiffbau, bas Drechslen, Gifenschmieben, fo biente er militarisch hinauf ju See und Lande. Erst bei ber Rronung Ratharina's, wenige Tage vor seinem Tobe, wurde er Bice-Abmiral; Shout by Nacht mußte er lange bleiben, und würde ber Abmiralität übel begegnet senn, wenn fie ihn auf seine eigne eingereichte Supplit früher beförbert hatte, als es ihm gebührte. Dies, wie alle seine Einrichtungen waren ihm nicht Regentenspiel, sonbern Ernst. Früh überwand er in sich seinen Abscheu gegen bas Waker und Wakerfahrten fo febr, bak ber Seebienst Reit-59 lebens ihm eine blinde Leibenschaft ward, und die Fahrt auf dem Bager ihm zulett sein Leben selbst fürzte.

Schauberliche Empörungen und Lebensgefahren umrangen ihn in ber zartesten Kindheit; am Altar einer Kirche, wohin ihn seine Mutter gestüchtet, stand in einem Auflauf das Meßer eines wütenben Streligen schon an der Rehle, als die Stimme eines andern Aufrührers: "Bruder, halt! nicht am Altar!" ihn rettete. Nach

a) S. Tagebuch Beters bes Großen, überfett von Badmeifter. Riga. [1774-1784.]

vielen Jahren erfannte er biefen Streligen, fuhr, als er fein Beficht fab. schaubernd vor ihm zurud, und entfernte ihn schrechaft so weit, daß bieser ihm nie vor die Augen mehr kommen konnte. Ohne Ameifel maren bie Einbrude, bie er von fo früh-erlebten Scenen bes bauslichen Aufruhrs und ber Berratherei, in feinem Gemuth trug, Urfach, daß er bei Regungen diefer Art fcharf. hitig, oft grausam verfuhr, wie die Geschichte seines unglücklichen ältesten Sohns zeiget. "Ich weiß, sagte er.") bag man mich auswärts grausam und einen Tyrannen nennt; ich muß es aber sepn: benn ich habe zweierlei Unterthanen, hartnäckige und lenksame. Treulose und Treue". Rein andrer, als ein gefaßter, kluger, und aufahrender Geift wie Beter, hatte ein so ungeheures Bibersprechen 60 und Umgehen ber Befehle überwinden, fein andrer als er ben Berschwörungen ber Streligen, Bojaren, Rogfolniken (ber Alts gläubigen) u. f. entgeben mögen. Einige Momente ber Art reichen an die höchsten, die man in der Geschichte liefet. Auf der See wagte er sich wie Casar mit bem Wort: "ber Czar kann nicht erfaufen!" burch alle Gefahren.

Früh, bei ber Belagerung Azows, lernte er ben Mangel seines Reichs an Künsten und Kunstverständigen zu Lande und Wasser kennen; sortan war und blied dieses dis ans Ende seines Lebens sein Hauptgedanke. Hierüber hörte er die Ausländer, vor allen seinen le Fort; hierinn ließ er sich unterrichten, und verwarf ungeprüft keinen neuen Gedanken; hiezu trat er seine zwiessache Reise durch Deutschland nach Holland, Frankreich, England an, sah und nutze, was in den kleinsten und größesten Städten zu nützen war. Unverdroßen zeichnete er auf in seine Schreibtasel, besprach sich mit allen Gewerben und Künsten, lud jedes Borzügsliche nach seinem Rußland und Petersburg ein; legte zu Allem selbst Hand an. Seinem Gesandten zum Niestädter Frieden trug er für sich Kunst-, Künstler-, Gewerb-, Haushaltungsgeschäfte auf; über diese sollte er Ihm, über die Friedensunterhandlungen an

a) S. Stählin's Originalanetboten von Peter bem Großen, [Lep. 1785] bie und ba.

61 ben Senat berichten. An ben Rand bes Entwurfs einer Afabe = mie ber Wikenschaften bemerkte er Commikionen an seinen General in der Ukraine über Ochsen und Schaafe. wahre Wifenschaften sab er als unentbehrlich in ihrer hohen Rutbarkeit an; er betrachtete fie sowohl als Unterricht und Bervolltommung ju größerer Tüchtigkeit, als auch wie Werkzeuge ju ungähligen praktischen Bortheilen. In Rücksicht beiber mar ihm keine Wikenschaft gleichgültig. Mathematik und Mechanik. Sprachen und Alterthumer, Artillerie, Bredigten und die Schiffsbaukunst schätte er jede zu ihrem Aweck, in ihrem Kreise; alle wünschte er bei seiner Nation einzuführen. Ginen Bice - Abmiral und einen Generalsuperintenbenten, wie Bruinia, pries er gleich brauchbar, auszeichnend. Auf dem Todbette empfahl er seiner Nachfolgerinn die Atademie der Wißenschaften unter seinen letten, bem Reich unentbehrlichen Bunfchen.

Sonberbar ift ber Gebanke, baß, wenn Beter bie Bunfche, die er seinem Reich bei ber Bestürmung Azows nöthig fand, nach beffen Eroberung bort beveftigt, und von bortaus feine Plane zu See und zu Lande angelegt hätte: welch eine andre Gestalt hätte Rugland erhalten! Gine Residenz im schönsten Klima, am 62 Ausfluke bes Don, in ber alücklichsten Mitte bes Reichs, von ba ber Monarch seine Europäischen und Afiatischen Brovinzen wie die rechte und linke hand gebrauchen, bem Türkischen Reich hatte Tropbieten, bem handel ber brei alten Welttheile, mithin auch bes vierten, im Schoos fenn mogen! Denn von ben altesten Reiten an, unter Griechen, Ronftantinopolitanern, Genuesen, sogar unter Türken, Tatern, Kosaken blühete biese Gegend burch ben handel.") Der Blid irret wie in einem großen Garten umber, wenn man von hieraus jur Rechten und Linken die Brovingen Ruflands betrachtet. Die Rufte Azoms ift ihm ein Schlugel ber Welt, feine gelegenste Ausfurt. Bon hieraus hätte das ungeheure Reich Europa

a) S. die Geschichte Azows im zweiten Bande ber Sammlung Rußischer Geschichte svon Gerb. Fr. Müller. St. Betersb. 1732 — 1764.]

genutzt, ohne ihm je beschwerlich zu werben; und welche Mühe mit dem Zwange der Nation, mit dem Bau Petersburgs, nach und unter wie blutigen Kriegen und Siegen, hätte Peter sich damit ersparet! Seine erste Suropäische Reise aber, insonderheit die Holzländische Lebensart, zu der sich Peter in Saardam gewöhnte, richtete seinen Blid Westwärts. Europa wollte er näher seyn, einen Hasen an der Ostsee und in ihm Holländer, Engländer nach darzlich haben. Also, als August von Polen leider! ihn in das 63 Bündniß gegen Schweden zog, war sein Wunsch nach einem Hasen an der Ostsee unaustilgdar.

Bu rechter Zeit, wie leicht hätte Karl ber Zwölfte auch biesen Wunsch befriedigen können! "Zweimal, (sagte Peter vor dem Riestädter Frieden) hatte ich meinem lieben Bruder Karl Frieden angeboten, zuerst einen Nothfrieden, sodann einen genereusen Frieden, den er mir aber abgeschlagen hat. Run mögen die Schweden den dritten, einen Zwangs oder Schandfrieden mit mir eingehen." Er erfolgte, so daß, wie Peter sagte, er ihn sich selbst nicht beser hätte vorschreiben mögen. Und so küppte sich Rußland freilich mit allen seinen Asiatischen Provinzen auf diese neue Spize am Europäischen Ende seines Reichs. St. Petersburg, das neue Umsterdam, war gegründet.

In jedem Lande, fast in jeder Stadt, die Peter auf seinen Reisen besucht hat, sind Anekdoten von ihm geblieben, die ihn in den verschiedensten Situationen als Denselben schildern. Eine gute Anzahl solcher Anekdoten aus seinem öffentlichen und häusslichen Leben hat Stählin zusammengetragen; die mit dem Namen ihres Autors, alle mit dem Siegel der Wahrheit bezeichnet. 64 In Allen lebt und webt Peter. Fast keinen Regenten der Vorzund Mitwelt kennen wir so genau als ihn, selbst Friedrich den Zweiten von Preußen nicht, weil Peter offener lebte. Bei mancher seiner Rauhheit bewundern und ehren wir immer den Regenten, zuweilen selbst schaubernd. Vor allem ehren wir seine

a) Original = Anetboten von Stablin, Leipz. 1785.

Gefaßtheit, sich unter Glücksumstände zu fügen, und berselben sich nie zu überheben. Seine Briefe nach dem Siege bei Bultawa, und in seinem von den Türken eingeschloßenen Lager am Pruth zeigen mehr als alle seine kriegerische Berwüstungen den Helden. Seinen lieben Bruder Karl bedauerte Peter über seine Undiegsamzeit auch in Bender und Warniza; er weinte, da ihm die Nachzricht von seinem Tode vor Friedrichshall zukam.

Geister, wie Beter, sind aus ihren Lebensjahren nicht zu berechnen; für Sahrtausenbe geschaffen, müßen fie Sahrtausenbe fortwirken, ehe man reine Erfolge ihres Bestrebens fiehet. Billig beurtheilt man fie also nach ihrem Bestreben, und nach beffen Maximen; bie Grundfate Beters maren in Allem treu feinem Baterlande, groß und praktisch. Seine Politik war offen und 65 mahr, obgleich er nicht wollte, daß felbst ein Papagei in seiner Rathinta Zimmer bie gesprochenen Worte: "nach Berfien aebet ber Rug!" nachplaubern follte. Bas über ben Tob seines ältesten Sohnes (bessen Art ihm verschwiegen warb.) in seinem Innern porgegangen, fiebet man bei bem Ableben seines zweiten Sohnes, Beters. Troftlos ichlog er fich eine Reibe von Tagen ein, vergekend ber gangen Saushaltung seines Reichs und aller seiner Lieblingsplane. Niemanden ließ er vor fich auf alles Rlopfen, Bitten und Rufen, auch nicht die Mutter bes verstorbenen Kindes. feine Gemahlin: bis ihn vor seiner geschloßenen Thur der ganze Senat aus seinem traurigen Todesschlaf wedte. Das Berhangniß aonnte ibm die Freude nicht, einen Nachfolger zu sehen, bem er sein mit so vieler Mübe gepflanztes Reich zurudließe; zu rasch batte er sich diese Hoffnung selbst abgeschnitten: denn auch die Vermählungen seiner Töchter waren, als er starb, noch unbeenbigt.

Die letzte Periode seines Lebens, seitdem er Mons hinrichten ließ, (obgleich in sie auch die schon vorhergesetzte Krönung der Katharina trift,) war gewiß in seinem Innern keine friedsame Spoche. Ungeduldig seines Hauses suchte er sein Element, das Waßer, auch in der von ihm lange verschwiegenen letzten Kranksebeit, durch Fahrten und Gefahren. Er stürzte sich, wie seine

Aerzte sagten, selbst in den Tod, aus dem ihn, wie Börhave meinte, für fünf Kopeken Medicin hätte retten können. "Hätte er es uns nur früher gesagt, und wäre er nicht ausgesahren, sagen seine Aerzte, noch 40 Jahr hätte er leben können!" Run aber starb der große Mann nach Schmerzen und Quaalen den 25. Jenner 1725 im 53 sten Jahre seines Alters. Wenn es wahr ist, daß er sich noch in seinen Todesschwerzen habe mahlen laßen, so zeigt auch dieses die Standhaftigkeit seines warmen Charakters: denn gewiß, unter allen Sterblichen starb in diesen Jahren niemand unwilliger als Er, Er der Schöpfer, Bater, Künstler und leidenschaftliche Liebhaber seines — unvollendeten Reiches.

#### Heber

67

### bie ichnelle Runftbildung ber Bölfer.

Unterrebungen auf einem Spatiergange.

- D. Am Ersten schönen Frühlingstage finde ich Dich hier? Rein Wunder! Wie schnell und prächtig nach dem gestrigen ersten Gewitter diese weite Hede blühet! Wie mit Schnee bestreuet, glänzt sie. Es ist aber blühen der Schnee, die erste Baumblüthe des gekommenen Frühlings.
- E. Man sagt: "wenn ber Schwarzborn blühet, kommen keine Nachtfröste mehr." Dicht verschloßen hielten sich die Blüthen, bis der Frühling völlig da war. Jest ist er da; mit Macht sind sie hervorgedrungen und begrüßen ihn mit halbossenem Auge. Auch wir begrüßen ihn mit der Freude des Schwarzborns.
- D. Man hält sie sehr gesund, diese Blüthen. Aber wem sannest Du nach, Freund, da Du so betrachtend vor ihnen standest?
- E. Weber ihrem Nugen, noch ihrer Schönheit. Du weißt, 68 wie sonderbar unfre Seele manchmal Ibeen paaret. Ich kam von einem Buch, (wir haben hundert Bücher der Art) das auf die schnelle und schnelleste Cultivation der Bölker brang;

ba fielen mir biese blühenden Büsche ins Auge. Ich dachte an das gestrige Ungewitter, das sie, wie man sagt, mit Macht hervortrieb und träumte dann weiter —

- D. Moron?
- E. Bon Bielem. Ich bachte baran, daß die Natur gewöhnlich diesen Weg nicht gehe, daß sie ihre Kinder nicht übereile, sondern langsam erziehe. Der Keim, das Gräschen, der Halm, die Blättchen mit ihren Knospen, seiner und seiner; dann erst die Blüthe, und wenn, beschirmt von ihr, diese reif und gesichert ist, dann erst die Frucht. Mit einigen Gewächsen gehet sie freilich diesen Weg schneller; treibt sie aber je auf einmal dicht am Boden sogleich die Blume hervor?
- D. Erinnerst Du bich nicht an die Zeitlose, die auf Einmal aus der Erde hervorblühet?
- E. Es ift auch die lette Blume des scheibenden Herbstes, die Ankünderinn des kommenden Winters. Wir trauren, wenn wir 69 mit Zeitlosen die Wiese überdedt sehen, und fragen uns sogleich bekümmert: "wie lang' ists noch hin, ehe wir Blumen des Lenzes, himmelsschlüßel, Beilchen wiedersehen? Werden wir sie erleben?"
  - D. Jest haben wir sie erlebt, diese fröliche Zeit; wir freuen uns also auch bieser Blüthe. Aber verzeihe, Freund, Deine Anwendung, wie die Natur ihre Kinder erzieht, und wie Menschen Menschen, ja Bölker bilden sollen, scheint mir einer großen Ginschränkung zu bedürfen. Die Natur ist so groß und reich
    - E. Der Mensch bagegen so klein und arm —
    - D. Jene hat so viel hulfsmittel und Kräfte -
    - G. Der Mensch so wenige --
  - D. Jene barf sich so lange Zeit nehmen, als es ihr gefällt; sie kommt boch zu ihrem Ziel —
  - E. Und tame ber Mensch je zu bem seinigen, wenn er irgend Etwas außer ber Zeit thate? Sehen wie die Natur bei jedem Gemächs seine, und eben damit ihre Zeit halt; (bas Jahr, die Jahrszeiten bes Einen sind nicht der Kalender bes Andern;) sollten

bie Menschen nicht auch bei bem feinsten Werk, das sie zu treiben 70 haben, indem sie die Natur nicht etwa nur nachahmen, sondern sie veredeln, sollten sie nicht auch mit jedem Gewächs seine Zeit halten? D. i. bei keinem Frucht vor der Blüthe, bei keinem Blüthe im Keim sodern.

- D. Doch aber, wo es bie Natur bes Gewächses will, bie Blüthe burch Gin befruchtenbes Donnerwetter hervortreiben? Ich bachte eben an Peter ben Großen, ber seine Nation auf Ginmal, und zwar mit Gewalt in Künsten blübend machte.
- E. Ich auch; wir finden uns also auf Einem Wege. Laßen wir das Gleichniß und reden von Thatsachen der Geschichte. Es ist wohl das wichtigste Thema, wovon in unserm Jahrhundert, in dem Alles aufsschnellste cultivirt werden soll, geredet werden mag —
- D. Und gerebet wird, raisonnirend und beraisonnirend. Du glaubst also, Peter ber Große habe sich in der zu raschen Bilbung seines Bolks übereilet?
- E. Ich habe zu viel Berehrung gegen das Andenken dieses großen Mannes, als daß ich über den kleinsten seiner Entwürse urtheislen wollte. Hat Jedes Gewächs seinen Kalender in sich; so hatte den seinigen auch Er. Er sah ein, wie viel Er zu thun habe; 71 ein unermäßliches Werk, die Bildung eines so großen, großen Reichs, so vieler, vieler Nationen lag vor ihm. Dagegen, wie kurz ist das längste menschliche Leben! Und da Er sich bald, und mit erneueter Wunde zweimal ohne Nachfolger, ohne Hoffnung der Fortsehung seines Werkes, in seinem Sinn, zu seiner Absicht sah, mußte Er nicht eilen?
- D. Und wohin ihn Neberlegung nicht führte, bazu trieb ihn sein rascher Geist, ohne ben er gar an keine neue Schöpfung seines Bolks gebacht hätte, wäre er, seinen Borfahren gleich, auf bem alten Szarenthron in Moskau sitzen blieben. Sein Geist aber, die göttliche Unruhe, die ihn anspornte, zuerst sich selbst mit Kenntnißen zu bereichern, Alles zu versuchen, Künste jeder Art zu lernen; die liebenswürdige Boreiligkeit, (etourderie) die auf seinen Reisen ihn zwang, an Alles selbst Hand anzulegen

- E. Die zwang ihn auch, seiner Nation bieselbe Schnelligkeit ber Begriffe und Fähigkeiten, dieselbe Lust und Liebe zuzutrauen und geben zu wollen, die Er in seinem Geist und in seiner Brust fühlte. Da sinden wir uns wieder im Urtheil bei einander. Jeder außerordentliche Mensch, der über die Sitelkeit, sich für den Sin72 zigen zu halten, hinaus ist, traut andern seine Kräfte, und wenn ers mit Begeisterung redlich meinet, auch seinen guten Willen zu. So Peter.
  - D. Bas den guten Willen betrift; da wußte Beter zu gut, was er seiner Nation zuzutrauen habe. Er kannte aber auch das Mittel dagegen, das er in der Hand und an der Seite führte. In der Hand sein berühmtes Spanisches Rohr mit dem Elsenbeineren Knopf, Dubina genannt; an der Seite den berühmten Hirschsager, den er im vollen Senat mit einem Schlage vor seine Brust blank auf den Tisch warf: "Seht, das ist euer Patriarch!" und zornig hinausging. Seitdem trug niemand mehr auf einen Batriarchen an; seine Dubina that auch gute Dienste.
- E. Doch nicht mehr und andre, als sie thun konnte. Geben wir einer Nation so viel Kaufleute, Schlößer und Eisenschmiede, Fabrikanten, Stückgießer, Artilleristen, Mechaniker u. f. als wir wollen; eine Kunstlernende, Kunstersahrne, ja wir setzen sogar Kunstreiche Nation kann sie dadurch geworden seyn; aber auch eine gebildete, civilisirte? An der leichten Erkernung der mechanischen Künste, am Nachahmungstalent der Rußen in Sprachen, Geschicklichkeiten, Fertigkeiten u. f. hat niemand, der sie kennt, 73 gezweiselt; sie sind hierinn vielleicht das Erste Bolk in Europa. Das erste Bolk in Ansehung der Aufklärung und Bildung zu seyn; den Ruhm wird sich, auch nach einem Jahrhundert seit Beter, die Rußliche Nation selbst nicht anmaassen.
  - D. Ein rüftiger, kluger Hausvater, was schaft er sich zuerst an? Was er am nöthigsten brauchet. Zu seinen nächsten Absichten bedurfte Beter die Geschicklichkeiten und Künste, die er

<sup>1)</sup> A: halten ift,

in Rußland nicht fand. Seine eigne Liebhaberei trieb ihn allerbings, das Werk zu fördern, und so ging er, auch für seine Ration, in Ansehung dieser zuerst und unvermeiblich auf Jagdaus. Er drängte sich näher nach Europa; seine Ration mußte vor Allem ein Europäisch Bolk, sein Betersburg ein Amstersbam werden

E. Da finden wir uns wieder zusammen. Er maas die Nation nach sich, nach seinen Neigungen und Planen; welcher Gesetzgeber und Haushalter machte je es anders?

Berlaßen wir aber bieses schönbeblumte Gebusch und gehen weiter. Das offne Felb lockt; ber laue Tag wehet lieblich.

Sieheft Du bort jenen Landmann, wie er seinen väterlichen Boben, der geruhet hat, umpflügt, braacht, die darinn verborgnen 74 Unkrautwurzeln zerstückt, die Rlöße zerklopft, dem Anscheine nach unbarmherzig mit ihm umgeht? dennoch aber höchst geduldig und verständig.

Siehe jenen anbern, ber ba faet. Gemeßenes Schrittes schreitet er vor, bamit die Saat nirgend zu bunn falle; die vorsichtige Egge fähret ihm nach, und begrabt den edlen Saamen. Alles in Hoffnung.

Hier nun bemerke das grünende Winterfeld! Unter Schnee und Eis lag es verborgen; der Schnee deckte, wärmte es, er gab ihm erquickende Frische; die Frühlingssonne schmolz die hartgewordene Decke der Eisblumen, und führte den Saamen aus der Erde hervor. Sage mir, giebt es ein schöneres Grün? giebts einen erfreuendern Anblick?

- D. Und die Anwendung?
- E. Der großen Natur können und dürsen Menschen in Allem nicht nachahmen; die läßt Jedes an seinem Ort zu seiner Zeit gedeihen und wachsen, ersterben und ausgehn. Des Menschen, auch des Mächtigsten und Größesten Fleiß ist ein durch Gesetze engbegrenzter Kunstfleiß. Wie? wenn ein Landsmann auf Einmal mit und durch einander vorm Pfluge säen, vor Reise des Gesäeten ernten wollte, in Furcht, er möchte die rechte 75

Erntezeit nicht erleben? Ober er finge hier, bort und da auf Einmal an, und der Befehl seines Herren riese ihn von seiner an hundert Enden angesangenen Arbeit, der er unermüdlich obgelegen, fort —

- D. Wibriger Gebanke! So wird werben, was nach des unermübeten Peters Tode ward. Manches Werk wird liegen bleiben, manches untergehen; in Manchem sein Plan verlaßen werden. Läßet er indessen eine tüchtige Haushälterinn, die seine Entwürse kennet, und tüchtige Dienstdoten nach, die das Werk, wenn auch mit Aenderungen, (denn die Zeit ändert Alles) nur hie und da sortsehen, so war die Mühe jenes großen Ersten Hausbalters gewiß nicht vergebens. Mich dünkt, eben dieses war der Fall mit Rußland, wie die Geschichte des fortlausenden Jahrhunderts zeiget. Für Rußland blieb es Peters Jahrhundert. Was Er, der Mächtige, gepslanzt hatte, konnte Niemand ganz entwurzeln; die Form und Tendenz des von ihm gestellten Reichs blieb; ja von allen Seiten ward sie erweitert.
- E. Eben. Und wenn nun Peter das Reich, wie Columbus sein Gi, auf eine Spize gestellt hätte, auf welcher es sonach stehen bleiben mußte, auf der es aber dennoch nur gezwungen stünde? Denn natürlich steht das Ei doch nicht, wie der große Colums dus es stellte.
  - D. Ich verstehe bie Anwendung bes Gleichnißes nicht.
  - E. Siehe bie Weltkarte an: wohin gehört Rufland? zu Europa ober zu Asien?
  - D. Zu beiben. Dem größten Erbstrich nach zwar zu Afien; sein Herz aber liegt in Europa.
  - E. Wenn dies Herz genau zwischen beiden Welttheilen läge? Gehen wir die Namen der Bölker durch, die sich in Rußland angespstanzt haben. Gothen, Alanen, Rozalanen gingen durch; Hunsen und andre Mongolische Bölker streiften hinein; Slaven, Bulsgarn, Avaren, Chasaren, so manche andre assatische Völker blieben und mischten ihr Blut mit einander
  - D. Bon einem Europäisch-Gothischen Stamm inbeg, ben Baragern, warb ber Rugische Staat geftiftet.

E. An Zahl waren Bergleichungsweise biese Ankömmlinge Wenige; sie verlohren sich in der Menge andrer Bölker, wie Tropsen im Meer, obgleich die Namen ihrer Städte und ihre Stiftungen blieben. Dagegen bei dem großen Zuge asiatischer Nationen nach Europa war Außlands Schne der Durchgang, und gingen sie 77 zurück, der Rückgang. Es ward ein stehendes Meer der verschiebensten Bölker, in Sprache, Bildung, Sitten verschieden. Blättere Georgi's Beschreibung der Nationen des Rusischen Reichs oder die gesammleten Wörterbücher der mancherlei Sprachen durch, die seine Bewohner reden; welch eine Welt von Völkern! Unter diesen Sprachen erhielt sich ursprünglich keine Gothische, keine Deutsche.

Aber weiter. Heiben und Muhammebaner abgerechnet, woher bekam Rufland seine Religion?

- D. Aus Conftantinopel, woher es auch das Staatsgepränge bes Hofes und seine frühere Bildung in Künsten erhielt. Seine Residenz war Kiew.
- E. Wie viel nun in der sogenannt-Griechischen Religion Asiatisches sei, weißt Du. Es ist die älteste Form des Mönchschriftenthums, wie es sich aus Asien in das Griechische Reich zog, und sich da Asiatisch-Griechisch organisirte. Betrachten wir die Handelscharte Rußlands; aus welchem Welttheil sind seine meisten Producte?
  - D. Aus Asien, ohne Zweifel.
- E. Dieses schon jetz, und welche könnten gewonnen werben, wenn jene ungeheuren Gegenden Rußland, ober Rußland bem 78 Productreichen Asien näher läge! Da nun der Berg nicht zum Propheten kommt, wie wenn der Prophet zum Berge ginge?
  - D. Was heißt bas?
- E. Welchen Meeren, (ben Bothnischen Meerbusen abgerechenet) gebietet Rußland natürlich? Dem schwarzen, wie bem weißen und Eismeere, ber kaspischen See, bem Meer zwischen Asien und Amerika In Ansehung des Handels, der Ausund Einfurt, welch ein ungeheurer Weltstrich von Meeren! Bemer-

fen wir nun, daß in den ältesten Zeiten ein so großer Handel, von den Rüsten sowohl als aus dem Herzen Asiens hinaus, über das schwarze und kaspische Meer durch Taurien und die Tatarei durch Rußlands Ströme und Länder ging; demerken wir, daß Rußland die Schlüßel zu den Dardanellen, zu Constantinopel und dem Archipelagus in seinen Händen habe, daß auf so verschiedenen Wegen die Schäße Asiens und Amerika's ihm friedlich offen stehen; demerken wir, wie unzugänglich gesichert es von seiner Europäischen Seite ist —

D. Petersburg gesichert?

Du vergißest, daß wir Beters Eroberung, den Bothnischen Meerbusen vergeken sollten. Rum leichtern Unblid ber Sache (benn über bas Bergangne zu reben ift eben so lanameilig, als widrig) bente bir, daß wir nach einigen Jahrhunderten wieder= Rufland hatte seinen Mittelpunct am schwarzen Meer fämen. gefunden: feine Afiatischen sowohl als Europäischen Brovingen batte es fructbar, nugbar, urbar gemacht, und alle feine Bölfer, jebes nach feinem Maas, in feinen Sitten cultiviret. unzugänglichen Bergen Aliens wäre bie Aorta aller Sanbelswege aeöfnet: die Osmannische Bforte wäre nicht mehr; das mittellänbische Meer ware, was es seyn sollte, in allen seinen Ruften und Safen ein Freihafen der Welt, das Mittelmeer aller Rationen bes öftlichen Welthandels, welch ein ungeheures, reiches, mächtiges, arbeitsames, Gewerbvolles Reich ware Rugland! Dabei Europa eben so unschädlich, als unzugänglich. Der unbelohnten Mühe wäre es entnommen, sich in bes kleinen westlichen Europa kleinste Sanbel zu mischen: Bolter, beren es für fich so fehr bebarf, und bann gewiß beger anwendet, über feine Grenzen, Europäischer Tracaferieen wegen, hinaus zu spenden, damit sie an den Alpen 80 begraben, in Rugland nie wieber aufstehen mögen. ) In seiner prächtigen Mitte amischen Europa und Alien gebote es ber Welt friedlich.

Berbere fammtl. Berte. XXIII.

a) Es war vormals ber Glaube gemeiner Rußen, baß, wenn sie auswärts ftürben, sie in Rußland wieder erftünden.

- D. Und die an der Oftsee eroberten Provinzen?
- E. Die schwächste und entbehrlichste Seite Ruhlands über die walten Umftände, Gesinnungen, Bündnihe, Verträge, endlich das mächtige Schicksal. Doch gnug, von diesem prächtigen Luft- bilde eines Neichs, wie es nach einigen Jahrhunderten seyn, viel- leicht auch nicht seyn wird. Die Zeit führt ihre Entwürse auf ihre Weise aus, der niemand vorgreisen darf; der bestehenden Convenienz der Dinge indeh, also Naturabtheilungen und Naturgrenzen muß sich zulet Alles fügen. Blicke noch einmal auf diese idealische Traumcharte des schönsten Winkels der Erde, der Küstensichede zwischen Asien und Europa; denke Dir diese Küsten, wie ehemals durch die Jonischen Colonieen, alle cultivirt, Griechenland und seine Inseln blühend, Constantinopel und die ganze Levante ein Freihafen Europäisch-Assatische Afrikanischer Bölker, das unswirthbare schwarze Weer (pontus abevos) zum zweitenmal gaste freundlich, pontus ouxinus. —
- Ich verliere mich in bem schönen Traum. Die milbesten 81 Provinzen bes Rußischen Reichs, Pobolien, Tsirkagien u. f. bente ich mir sobann auch cultivirt, als ben freundlichen Mittelpunct ber alten Halbkugel. Wenn wir nach Jahrhunderten wiederkommen, besuchen wir diese einft blübenden Rüften ober werben gar bort gebohren. Da feben wir bann Sestos und Abrbus, ben Iba und die Trojanische Ebne; Griechenland finden wir aufgeräumt, aufgestellt seine iconen Ruinen, seine Tempel, Inschriften und Statuen allenthalben ans Licht geförbert. Was mährend ber Kreuzzüge Benedig und Compagnie zu früh vornahmen, finden wir bann, zu rechter Zeit unternommen, wirklich; allenthalben menschliche Regierungen, in Lacebamon, Athen, auf Lesbos, Delos, in Smyrna, Bare es nicht eines zweiten größeren Triumphes werth gewesen, wenn Beter sein Berk bort fortgesett hatte, wo er es angriff, am schwarzen Meere?
- E. Die Zeit war noch nicht da. Dort war sein erster Feldzug; die Pforte war damals noch zu mächtig. Mit seinen westlichen Lieblingsoperationen erschwerte er sich freilich sein Werk sehr;

aber Er trieb es mit unzerftörbarer Luft und Liebe; Er lebte wie ein Sollander. Die Großen seines Reichs, Anesen und Bojaren, 82 waren freilich nicht geneiat, so zu leben: Afiatisch Blut, Konstantinopolitanische Prachtliebe, Tsarsgorods Lebensweise floß in ihren Abern. In Beters Reich follte alles Dienft fenn; und so lange Er befahl, biente — und ftahl man, wie sein Polizeiminister Raguschinsti ibm letteres bei vollem Senat im Namen Aller unverhohlen fagte. Frembe Rünftler und Glaubensgenoßen mochte ber große Raifer einführen; fie cultivirten von innen feine Nation Der Nationalcharafter, die ariechische Sitte und Lebensweise, endlich die griechische Kirche standen Felsenvest da; fie konnten weber, noch wollten bei einer anbern, geschweige ber Hollanbisch = Deutschen Sitte und Rirche zur Lehre geben. Beter indek erfüllte feinen Beruf; mit bem überfebenbsten Beift biente er auch im Bau seines Staates von unten hinauf, so weit er tommen mochte; ben Fortbau überließ er ber Nachzeit. "Wenn ich nicht Caar gebohren ware, fagte er, mochte ich Abmiral von Groß-Britannien seyn." Wohlan! wenn er wiederkommt, wird er vom schwarzen Meere ober von Konstantinopel aus Großabmiral ber Betriebsamkeit und bes Gewerbes gesammter Theile ber alten Welt werben; fein Bild, wie bes Rologus ju Rhobus beschreite am Hellespont beibe Welttheile fichernb, friedlich.

- 83 D. Kennst Du das Denkmahl, das ihm Katharina bie Zweite errichtete?
  - E. Ber sollte es nicht kennen, da Falconet, sein lauter Meister, und auch für ober wider Falconet seine laute Nation, barüber so viel gerebet und geschrieben. Bei solcher Gelegenheit ist dem guten Gaul des alten Mark-Aurels übel begegnet worden.
  - D. Was hältst Du von Falconets Felshinansprengenden Reiter und Roß, bem eine Schlange in den Schweif beißt?

a) Observations sur la Statue de Marc-Aurele. Oeuvr. de Falconet T. I. p. 157.

- E. Es ist ein Französisches Kunstwerk. Nur ein toller Reiter jagt den Fels hinan, verständige reiten langsam; und Peter war ein sehr verständiger Reiter. Weber auf dem Felde der Niederlage bei Narva, noch auf dem Siegsselde bei Pultawa, weder am Fluß Pruth, da er den letzten Brief an sein Reich zu schreiben glaubte, noch da er zum Niestädter Frieden Bollmacht gab, verlohr er die Tramontane. Also das hinansprengen an den Fels ist für Peter wenigstens nicht charakteristisch, wenn es auch die Reitergesetze erlaubten.
  - D. Aber auf ben Fels ber Chre? ohne Biel?
- E. Dahinan sprengt kein Bernünstiger; im Spatierritt ohne 84 Ziel reiten wir ganz gemächlich. Und ritt Beter benn ohne Ziel? Welche menschliche und göttliche Macht bürfte sichs erkühnen, ihn als einen Zwecklosen, ber einen nackten Fels hinansprengt, barzusstellen? Das Auge will wißen, wohin er so eilet?
- D. Wie gefällt Dir aber bie ihm beigelegte Sanblung selbst, bas Reiten? Da Falconet ben guten Mark-Aurel über seine Reitkunst so scharf mitgenommen hat, barf man es mit ihm auch scharf nehmen.
- E. Nicht schärfer, als es ber Zweck ber Kunst, die charakterisirende Wahrheit gebietet; und da dürste man sagen:
  Peter ritt nicht, sondern er fuhr. Am liebsten zu Waßer, sodann
  zu Lande: unadtrennlich von ihm die berühmte Dubina. Aann
  oder will ihn nun die Kunst nicht fahrend zu Waßer bilden,
  (denn dies war doch das Lieblingsvergnügen seines Lebens) wie
  er z. B. im heftigsten Sturm das Segel ändert, das Steuer erfaßt,
  und zu dem fremden Gesandten, auf seine complimentarische Todesangstrede ruhig erwiedert: "Niä boos! (Seyd nicht bange!)" Und
  bald darauf, gut Holländisch: "myn Heer, wenn Ihr ersauft, so 85
  ersausen wir alle, und da wird Euer Hos von Niemand Rechenschaft sodern." Wenn nicht so, so weiß ich nicht, wie an der
  Newa zwischen denen von Ihm aufgerichteten Gebäuden der Cavallo
  zu Ihm gehört.

a) Sein spanisches Rohr mit bem Elfenbeintnopfe.

#### Arma virumque \*)

leibet etwa die Kunst; bei ihm aber nicht virum atque caballum.

Laß Andre Helbenmäßig den Felsen hinaufgaloppiren; Beter nicht also, wenn die Statue ein Sinnbild seines Charafters und Lebens seyn soll. Bollends die Schlange hinten am Roß? Mich dünkt, Beter bestand allen Gesahren vorwärts. Zum Thron hinauf hatte er zu kämpsen; als er droben war, achtete er den Biß der Otter hinter ihm nie. Vor ihm richtete sich zuweilen die Amphisdäne noch auf; Er aber zerhied sie. Auch diese Allegorie ist also unpaßend und nichts-sagend. Ueberdem je höher die Statue des Helden steht, desto kleiner wird er; der weither geschaffte Fels mußte zersprengt werden. U. f.

- D. Wie würdest Du aber Peter stellen?
- E. Auf seine Füße; auf benen stand er.
- D. Und würdest ihn bekleiben?

86

- E. Trot aller Falconetschen Klügeleien kleibete die Kunst ihn, wie man ihn in Brustbilbern gewöhnlich sieht, mit dem Panzer: denn ein gepanzerter Mann war er im Namen seines ganzen Reiches.
  - D. Und gabest ihm in bie Hand?
- E. Nichts als eine Rolle, worauf die Charte seines Reichs und der Riß Petersburgs gezeichnet stünde. Rünste, die aus der Zeichnung entspringen, waren seine Lieblingsgeschäfte; die Grünsdung Betersburgs war das Lieblingswert seines Lebens. Diesen Riß zeigte er vor, mit Seitwärts gewandtem Gesicht, als ob jemand, sein Freund oder Feind, neben ihm stände und Er ihm ruhig ins Antlis schaute. Sein allbekanntes und allkenntliches Gesicht wünsichte ich nicht idealisiret: Peter darf sich seines Gesichts nicht schauen. Eine Art wilder Majestät ist in ihm mit heiterer Bonhommie gemischt; Glanz auf seiner Stirn, denkender Ernst in seinen Augen.

a) Die Baffen und ben Mann. [Vorg. Aon. I, 1.]

b) Den Mann und bas Rog.

- D. Und Du befranzteft fein haupt nicht?
- E. Außer bem Lorbeer verbiente Beter gewiß ben Sichenfranz der Bürgerfrone, auch beswegen, weil er die Eiche leibenschaftlich liebte; mit dem Lorbeer hat sein jugendliches Haupt 87 schon die Denkmünze auf die Eroberung Azows befränzet. Zu Füßen legte ich ihm den Lorbeer mit Degen, Hirschfänger, der Dudina, und allerlei mathematischen Instrumenten, durch die er schuf und wirkte. Auf eben dem Postement, ihm zur Seite, stünde der Rußische Abler, in der Klaue den Blitzstral; in Peters volles Haar aber schlänge sich das Sichenlaub, die Bürgerfrone.
  - D. Und auf die Seitenfelber bes Postements wurde gebilbet?
- E. Kein Prometheus, wie er Menschen bilbet; ober bergleichen allegorische Embleme. Petern gnügt die That; und er ist reich an Thaten. Die vornehmsten berselben stellten sich auf den Seiten des Bostements dar, mit dem bloßen Namen, mit dem er sich nennen ließ, Peter Alexiewis der Erste.
  - D. Wo ftelltest Du bie Statue bin?
- E. Auf keinen freien Plat, wohin, zumal unbebeckt, die Statue nicht gehöret, sondern in eine Rotonde. Da stünde Peter, wie in der vatikanischen Rotonda Apollo unter den Musen, Peter am erhabensten Ort; seine Rachkommenschaft stünde oder säße um ihn; jede Gestalt, wie dort die Musen, charakteristisch gebildet. 88 Ratharina die Zweite säße ihm gegenüber. Die Geschichte des Jahrhunderts erfüllete zur Hälfte diese Rotonda; die andere Hälfte bleibt kommenden Zeiten.
- D. Höre ich nicht Deinen Apollo sprechen in bieser Bersammlung, indem er den Riß seines Reichs und seiner Stadt zeiget: "Sehet her! Ich that, was ich thun konnte; sing an, wo ich ansangen zu müßen glaubte und mich getraute, von unten. Weiter zu kommen, verhinderte mich der Tod und das Schickal. Allenthalben aber griff ich das Werk redlich an, und ließ es zur Fortsetzung meinen Nachfolgern: denn vollendet wird es nie. Wie weit seyd Ihr gekommen? woran arbeitet Ihr jetzt?"

E. Haft Du die Obe Klopstocks an Kaifer Alexander ben Ersten gelesen? Die in ihr Glückwünschende Hoffnung wird Dich freuen. Da find wir eben zu Hause.

91

#### 4.

#### Breußische Krone.

Im Jahre 1701 ben 15. Januar war es, als Friedrich ber Erste, Kurfürst von Brandenburg, Herzog von Preußen, sich die Preußische Krone aufsetze, und damit ein neues nordisches Königreich schuf.

Seit Friedrich ber 3 weite, fein Enfel.") von bes Großvaters Gitelfeit und Brachtliebe auch in Ansehung biefes Schrittes Frangöfisch und jugendlichfrei geschrieben, find mehrere diesem Ton gefolget, die bie Erhebung Preußens jum Königreich nicht anders als eine sogenannte Stanbegerhebung betrachtet haben: ber Lage ber Sache und bein Geist ber Reit zuwider. Wäre die Breukische Krone nur ein Schmuck ber Eitelkeit in ben Lüften gewesen. so waren ihr Scepter und Rriegsstab auch nur eitele Symbole geblieben. Run aber, welcher Staat hat in einem Jahrhundert 92 sich nicht nur so vest gehalten, sondern auch auf die Umbilbung ber Staatspflege in Europa so viel gewirket, als Breuken? welche Krone wurde, bei ihrer Entstehung, vom größesten Theil ber protestantischen Welt mit so weißagenber Freude und hoffnung bewilltommt, als biefe? Mit bem Fortgange bes Sahrhunderts entstanden mehrere neue Kronen, Sardinien, Sicilien; mit bem Enbe beffelben ift ein Königreich Etrurien ernannt worben; hat bei einer berfelben bas Gludwünschenbe Aufjauchzen auch frember Länder statt gefunden, als im Anfange bes Jahrhunderts bei ber Rrone Breugen? Nichts ift ohne Grund; hievon lag ber Grund in ber Geftalt bes nörblichen Europa.

a) Memoir. de Brandenbourg. Frederic. I.

<sup>1)</sup> In A folgt S. 89 - 90: , Raifer Alexander. Obe von Klop= fiod. (3m October 1801). Mopfiod's Berte VII, (1804) 50 fgg.

1. Dem Charafter ber norbischen, b. i. Gothisch Deutschen Bölfer gemäß, betrachtete man bie Regentschaft ber Länder, und mas zu ihr gehört, weit mehr perfonlich, als in ben füblichen Monarchieen. In diesen hing alles bem Reiche felbst und seinen Bairs an; ber größeste Monarch mar ber, ber viele Rronen befaß. Welten, in benen die Sonne, wenn es ihr beliebte, auf - und untergeben konnte; Er felbst, ber hohe Gipfel, verschwand beinah über biefem weit : und breitschichtigen Untergebäube. In Norben wars anders. Seerführer hatten biefe Länder erobert; Seerführer verwalteten und beschütten fie personlich. Konige von Dannemark 93 und Schweben foberten einander heraus, fagten fich einander in Briefen bie Bahrheit: baber man einen großen Theil ber norbischen Geschichte wie einen Rampferroman liefet. Go ericien Guftan Abolph in Deutschland, so handelten Karl Gustav, Rarl ber Eilfte und Awölfte; in Bolen Sobieski u. a. In einem boberen Grab betrachtete man in Norben ben Regenten als Haushalter feiner Staaten perfönlich.

Im Saufe Brandenburg waren, vom Burggrafen Friedrich an, Männer gewesen, die ihrem Fürstenthum wohl, jum Theil Rurfürst Friedrich Wilhelm, Bater bes tapfer porstanden. erften Röniges, ber große Churfürst genannt, mar, wenn man so sagen barf, dieser Sproke Gipfel. In Rrieg und Frieben, in Berwaltung und Beschützung seiner Länder hatte er sich und seinem heer einen Ruhm erworben, ber ihm neben ben Regenten erster Orbnung icon einen Blat gab. Zwischen Bolen und Schweben hatte er sich so glücklich burchgewunden, daß er als souverainer Bergog von Breugen amischen ihnen ftanb, und beibe ihn ehrten. Wenn, mas er erworben, fein Sohn nun auch vor ber Rronung bereits königlich genoß, so mar bies in ber Reihe ber Dinge, in welcher man bamals Lubwig bem Vierzehnten übergern nach- 94 ahmte, auch ein Schritt jur Krone. Es fiel weniger auf, wenn neben Dannemart. Schweben und Polen ein König von Breugen auftrat, als wenn ein solcher sublich zwischen Desterreich, Frankreich und Spanien aufgetreten märe.

Das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch hat diese Verssönlichkeit Preußens Könige in Krieg und Frieden begleitet. Bei Friedrich dem Zweiten war sie so mächtig, daß man glaubte, Er führe den Krieg allein; in Gesängen und Erzählungen, im Wahn des Bolks war sein Name allwirkend. Auch in Verwaltung seiner Länder erkannte Er sich selbst für den ersten Diener des Staats, für den Steuermann des Schiffs, der seinen Posten nie verlaßen dürse. Ohne Phrase, eigenthümlich hieß er in Europa, der König. Schon sein Vater hatte als Oberster sein Heer, als Oberamtmann die Wirthschaft und Einkünste seiner Länder verwalztet: Friedrich der Zweite war König und Feldherr.

- 2. Damals war eine Zeit, ba ber Zusammenhang ber Dinge Kronen ertheilte. Wilhelm von Oranien machte ben Anfang. Er rücke auf ben Thron ber brei Brittischen Reiche, 95 und bahnte bem Hause Hannover bahin ben Weg; beibe bem Hause Branbenburg nahes und oft verwandte Häuser. Churfürst Friedrich August von Sachsen hatte seine Wahl zur Polnischen Krone burchsgeset; zwischen beiden zur Krone Gelangten stand Brandenburgs Breußen mitten inne. Wenn jest nicht, hieß es bei den damas ligen Conjuncturen Europa's, so vielleicht lange nicht, oder nimmer.
  - 3. Durch Friedrich Augusts Uebertritt zur Römischen Kirche hatte das Corpus der Evangelischen in Deutschland sein Haupt verslohren; und obgleich sowohl in den Sächsischen Landen als auf dem Reichstage für die Aufrechthaltung der Evangelischen gesorgt war: so mußte diesen doch daran sehr liegen, daß der mächtigste Fürst des nordischen Deutschlands, der sich zu ihnen hielt, auch an Ansehen gewönne. Daher die große Zustimmung der Brotestanten, Reformirter und Lutherischer, zu dieser Throndesteigung, die ihnen ein glückliches Augurium schien. Denn unläugdar ist's, daß in allen Theilen Deutschlands, wo Zesuiten hinreichen konnten, Protestanten damals gedrückt wurden. Seen so bekannt ists, daß mehrere einst protestantische Fürsten nach und nach zum Kathoslicismus übergegangen waren, daß andern nachgestellet ward, andre

sich gutwillig bahin neigten. Die protestantische Kirche schien auf 96 ihren Pfeilern zu wanken.

Nun hatte Brandenburg fich seit ber Reformation in Ansehung ber Religionen eben fo weise als gerecht betragen. Durch Marifola hatte ein milberer Protestantismus, als in manchen anbern Gegenben bort an ben Ufern ber Spree und Ober Blat gegriffen: Reformirte und Lutherische wohnten, unter bestimmten Gefeten bes Staats, meistentheils ruhig neben einander. Selbst auf ber Universität Königsberg in Breuken milberten fich bie barten Streitig. feiten, seitbem fie unter Brandenburg stand; burch Aufnahme ber Flüchtlinge aus Frankreich hatte Friedrich Wilhelm vollends bas Pannier ber Dulbung in seinen Ländern gepflanzet. unter ihm so manche Bersuche zu Bereinigung beiber Rirchen; baber auch in Sachen und Schriften ber Religion ber begere Ton. bie milbere Stimme ber Geiftlichen, worinn bie Frangofischen Reformirten trefliche Beispiele gaben. Daber bie willige Aufnahme so mancher, anderswo Gebrückten und Verfolgten in ben Branbenburgifden Lanben. Wenn Churfachfen feines Speners mube mar, nahm Berlin ihn auf; wenn Thomasius Leipzig verlagen mußte, burfte er in Salle lehren. August hermann Franke, Peterfen, 97 Arnold, felbft Dippel und fo viel andre, ihrer Meinungen wegen Gefränkte fanden in ben Brandenburgischen Landen Schut ober Beförberung; die neugestiftete Universität Salle zeichnete fich in allen Facultäten burch Bopularität und Freimuthiakeit, auch in neuen Gebanken und Entwürfen aus. Diefem Geift ber Dulbung und fortschreitenben Aufklärung stimmte bamals, wie immer, ber begere Theil ber Menschen wenigstens insgeheim bei; bes alten Wustes im Dogmatisiren und Verfolgen war man mübe. wo fie unvorsichtig-irre ging, nahm man an der Tendenz jum Neuen, jum Freien, jum Berftanblichern, jum Begern, in ben Ländern Brandenburgs Antheil.

4. Dazu kam das neue Jahrhundert und ber neue Ralender; Umstände, oder wenn man will, Richtigkeiten, die in die Gemüther der Menschen unglaublich wirkten, und der Erwar-

tung einen neuen Schwung gaben. Der breiffigjährige Rrieg batte Deutschland zerrüttet und arm gemacht; balb folgten bem Beftphälischen Frieden gemäß bieser Zerrüttung Keinkreifige Bracht, Lugus, neue Rriege. Man fehnte fich nach bem Jahr 1701 als nach einer neuen Epoche in Orbnung ber Dinge gum Beil 98 ber Menfchen; ber Bahlen 1600 mar man mube. Dit Staunen fieht man bie Gahrung, bie bamals in Bergen, Seelen und Schriften wallte, und fich in Borfcblägen und frommen Bunfchen ober gar in Weißagungen, eifrigen Strafreben und Berechnungen ber Strafe ausgoß. Bon oben erwartete man Gulfe; unter bem Drud ber Beit, unter ber Streitsucht ber Mächtigen wie ber Gelehrten fah man bas taufenbjährige Reich naben; man munichte und berechnete seine Anfunft. Bietisten, Schwärmer und Mathematiker theilten fich in diese fromme Bunfche. Auch in Gefängen und Liebern ftromten fie aus, wie fie fich jebem neuen Greigniß als einem Beichen ber Beit anschloßen, und es beuteten und befeel-In einer folden Rrifis ber Zeiten nahm Friedrich bie Rrone, bie ihm fein Geburtsort Ronigsberg, bie Simon Dach ihm bei seiner Geburt prophezeit haben sollte, ) ju ber bie Ebräer aus ber Rabbala selbst ihm reiches Glück munschten. Bon Mitternacht. fprach man, tommt Golb! neues Glück ber Zeiten.

Und ists nicht, obgleich auf andern Wegen, als man damals 99 träumte, gekommen? hat Preußen durchs Jahrhundert hin zum allgemeineren und milbern Licht Europa's nicht mehr als jeder andre Staat seiner Größe beigetragen? Benn nur durch Fleiß und Ordnung, durch Geschicklichkeit und Einsicht, durch Sparsamskeit und Gedulb den Menschen gute Zeiten kommen können; wenn gegenseitige Berträglichkeit in Ansehung der Meinungen und Gottesdienste, Schuß der Unterdrückten und Verfolgten solche Zeiten vorbereiten, so hat diese Krone bisher nicht vergebens geglänzet.

5. Da jur Königswürde auch Anstand und Schmud gehöret, fo hat Preußens Krone fich um ben nüglichsten bemühet, ben

a) Chur-Branbenburge Rofe, Abler, Low' und Scepter, von Simon Dach, poetisch befungen. S. bas vorlette Gebicht.

Flor ber Wißenschaften und Künste. Klein find die Spöttereien, die man auf die feierliche Einweihung der Universität Halle warf; ein Jahrhundert durch hat diese ihren Werth burch Berdienste erprobet.

Die Bietisterei g. B. bie man ihr im Anfange bes Sahrhunderts Schuld gab, hielt sie nicht bem verfolgend - frechen Dogmatismus einer bamals ichon absterbenben Stereoboxie, bie Luther selbst zuerst murbe verachtet haben, standhaft bie Baage? Sie hat die Theologie nicht weiter gebracht, fie aber mehr zur Anwendung gelenket; und hat nicht neben ihr in halle bie befere Philologie, eine richtigere Kenntnig ber Quellen und Ursprachen, 100 bie im Berfolg ber Zeiten bem Religionswesen allein eine hellere Anficht gewähren konnte, zuerst Wurzel geschlagen? Der einzige C. B. Michaelis nebit feinem Bruber 3. 5. Dichaelis leifteten hierinn im Stillen mehr, als bie Carpgove, Dage, Bfeifer mit ihren boamatischen Kritiken. Bas Kennikot in Mitte bes Jahrhunderts durch fremde Augen und Sande mit Geräusch begann, hatten fie im Anfange bes Jahrhunderts mit stillem Fleif angefangen, und auf mancherlei Weise zum rechten Anblick ber beiligen Schriften Wege gebahnet.

Wie eitel ber Kanzler Lubewig im historischen Staatsrecht Manches behauptete, wie unvorsichtig Thomasius und Gundsling, (so sagten die Gegner) mit Manchem hervortraten; ihre, zumal Thomasius große Berdienste um Rechtspslege, Philosophie des Rechtes, Geschichte u f. sind unverkenndar. In Felder, auf denen man sonst nicht eben selbst zu denken gewohnt war, brachte Er eigne Aussichten, und erweckte dadurch anderer freie Gedanken. In seiner Art war Thomasius ein Luther, wenn gleich nicht mit Luthers Würde und Reinheit, woran seine Lage Schuld war. Reben und nach ihm wurden Stryck, J. H. Böhmer und andre 101 Berdienstvolle Männer, Bildner der Lehrer andere Universitäten.

So ber Hippokrates und Galen in Halle, Hofmann und Stahl. Wie entgegengesetst ihre Systeme waren; beibe führten weiter, ber letzte insonderheit sah Manches bunkel vorher, was bie

Folgezeit hell auftlärte. Die Universität Halle, ein Ebelstein in ber Krone ihres Monarchen hat das Jahrhundert hindurch ihren Glanz erhalten.

Ein andrer biefer Ebelgesteine mar bie tonigliche Societät ber Bigenschaften in Berlin; zwei murbige Ramen fteben auf ihrem Grundsteine, ber Name ber Roniginn Cophie und Leibnis. Des Letten Blan ju biefer Societat ift eben fo reich an machsender Nutbarteit, als für die Bigenschaften umfagend; es förderte nicht, als man in der Mitte des Jahrhunderts von ihm abwich, und eine ausländische Atademie in Deutschland nachbilden Sätte Leibnit seinen Blan auch in Dresben und Wien zu Stande bringen, Die Societäten verbinden, und nach Einerlei Befeten Lanbesmäßig einrichten fonnen; mit Deutschem Fleiße maren wir vielleicht andern Ländern in Mehrerem voraus; jest blieb bem jungen Ronigreich bie Ehre bes Anfangs, bem fpaterbin fo 102 manche Societät ber Wißenschaften gefolgt ist. Denn neben, ig selbst auf Universitäten sahe man bie Nutbarteit von bergleichen Gesellschaften ober Atabemieen für Deutschland ein. Done Inconsequenz und große Nachtheile kann und barf auf Lehrstühlen ber Universität nicht alles sogleich gelehrt werben, mas bem Profesor ins Sirn tommt; füllte er, zumal wenn er jung ist, mit selbst= eignen, eben heut-früh erfundenen Meinungen und Swoothesen. mit einem unaufhörlichen "ipse inveni" seine Lehrstunden, so füllte er fie mit Winde; mithin wurde er ein verberblich-unwißenber Lehrer, ba boch Unterricht im Brauchbaren, Ruslichen feine Bflicht ift, eigne Erfindung aber nur fein Rebenverbienst seyn Bum Fortschritt ber Wifenschaften selbst, ju belohnend= aufmunternben, prüfenben Lokaten neuer Erfindungen ober Borschläge trieb Leibnis also mit Recht auf Berbindung ber Gelehrten in jeber Wißenschaft unter einanber, auf Societäten. Stanb und Religion tam babei in teinen Betracht, sonbern Wißenschaft, Werth und Berdienfte. Die Sprache seines Baterlandes schloß er von biefer gemeinschaftlichen Bemühung nicht aus, ber er vielmehr trefliche Zwecke vorzeichnete. Auch hat fich sogleich von Anfange

seine Societät nützlich hierinn ausgezeichnet; nach Schottel und 103 Böbiker that ber einzige Frisch in Ansehung ber Deutschen Sprache mehr, als nachher, Wachtern ausgenommen, ein halb Jahrhundert durch gethan ward. So in andern Wißenschaften. Nie verlaße diese Akademie der Geist ihres Stifters.

Selbst im Geschmad, ber bamals in Deutschland eine fremde Bflanze mar, that Brandenburg-Breuken fich hervor. Canit hatte es ben erften Dichter, ben man zu biefer Beit fogar mit Boileau und Pope, obgleich entfernt, in einige Parallele Wie fie, liebte Er Reinheit ber Sprache, guten feken fönnte. Geschmad, Lehrgedichte, Satyren, Lieber: Schabe, bag uns von ihm, ba bie Sammlung seiner Gebichte burch fromme Sande ging, manche Scherze vorenthalten, und bamit ber Welt geraubt finb! Eben fie maren bas Salz seiner Muse. Stelle Jemand seines eblen Geschlechts biesen Nachlaß, ber jest niemand mehr beleidigen tann, aus Papieren ans Licht; gegen Boileau und Bope ist Canit Sature immer ein Lämmchen. Seines Stanbes ungeachtet schämte er sich der Boesie nicht, wurde auch ihrenthalb nicht verachtet: Chrenvoll lebte er an bes großen Churfürsten und Friedrichs bes Erften Bofe. Auch Beger fand baran Aufnahme, Beförberung 104 und Chre; Sedenborf, ber ben Lucan überfeste, mar in Salle Cangler.

Rach einem erprobten Jahrhundert ist also wohl niemand, der der Preußischen Krone um so mehr Glück und Glanz wünschte, da sich ringsum, während dessen, die Lage der Dinge so sehr geändert hat. Rußland ist zu einer Macht gestiegen, die man damals nicht ahnte; verarmt ist Schweden, Polen verschwunden. Auch die west- und mittägliche Seite Europa's hat sich wie sehr verändert! Dürsen wir da nicht der Vorsehung danken, daß sie, ehe menschliche Augen dessen Bedürsniß vorhersahen, in aller Stille einen Baum pslanzte, der ein Jahrhundert hin unter gewaltsamen Stürmen wachsen, und dann, vereint mit Desterreich, (dessen natürlicher Bundsgenoß Brandendurg ist,) ein Theil der Mittelmacht werden sollte, die das veste Land aller Deutschen Völker sowohl, als die

norbischen Reiche vor Unterbrückungen frember Nationen und Sprachen mitbeschützen helse. Wiche biese Zwischenmacht Nordewärts, Desterreich Südwärts, wie stünde es um Deutschland? das sodann westwärts die Kausmanns-Rationen nie retten werden. Feindselig ist daher die Bolitik derer, die Desterreich und Preußen, als ewige Nebenbuhler, als nie zu versöhnende Gegner betrachten.

105 Der Zwist, der sie trennte, ist sast erloschen, und bald ist die Zeit zu hossen, da zum gemeinsamen Wohl Guropa's, zu Aufrechtschaltung der Deutschen und von Deutschen abstammenden Bölker Sin dringendes Interese Beide innig verbindet. Zu diesem der ganzen Menscheit ersprießlichen Zweck wird jedermann Preußen eine breitere, tiesere Basis gönnen, damit die zum Wohl Europa's nöthige Last seinen Unterthanen nicht zu brückend werde.

106

# Eigne Gemählbe aus ber Breugifden Gefdicte.

1. Als ber Norben noch in Dunkel lag, war bas Bernsteinland Afiaten und Griechen bekannt; von diesen ward es früh mit einer Fabel bechret. Hier nämlich sank Phaëthon, der das Ende der Laufbahn seines Baters Apollo, den Ocean, nicht erreichen konnte, gestürzt vom Sonnenwagen, in den Eridanus.") Um ihn

a) Daß ber Eribanus die Ofifee sei, hat Haße, wohl unwiderlegbar erwiesen, ob er gleich die Geschichte Phaëthons selbst zu pünktlich gedeutet. (S. Der ausgefundne Eribanus, von D. J. G. Haße. Riga bei Harthoch, 1796.) Die Hauptpunkte der Fabel sind meines Erachtens: 1) Phaëthon erreichte das Ende seiner Lausbahn, den Ocean, nicht; er stürzte in die Ossee. 2) Dort weinen seine Schwestern um ihn goldene Thränen, Elektrum. Wer 107 konnte diese weinen, als Töchter der Sonne, deren Stral und Krast das Elektrum darstellte? Und um wen konnten sie weinen, als um den Tod ihres hier niederzesunknen Bruders, um den auch der Schwan trauret. See= und Schwanenreich ist die Gegend der Ossee. Wie der Thau, wie das Manna Tropsen des Himmels, so war das Elektrum Thränen der Sonnentöchter, der Heisaben. 3) Aber wie kamen diese nach Korden? Phaëthon mußte aus Nethiopien her dahin die Reise gethan, da seinen Tod gesunden haben. U. s.

weinten seine Schwestern, die Seliaben, und murben in Balmbäume permanbelt: auch als folche weinten fie am Stral ber Sonne aolbene Thränen — ben Bernstein, electrum. Rach biesen goldnen Thranen schifften bie Phonicier, weit umber, die Saulen Bertules hinaus, das Rinnland vorüber, bis in den Eridanus, die Ostsee. 107 Der Kostbarfeit bieses seltnen und gesuchten Broducts wegen, bas man höher als Gold ichatte, breiteten fie Rabeln aus; bie Griechen fleibeten biefe nach ihrer Art ein; so entsprang eine Reihe furcht= bar - schöner Gemählbe. Im Sonnentempel besucht Bhaëthon feinen Bater, ihn anflebend mit feiner großen Bitte; biefer verspricht und trauret, daß er versprochen habe. Freudig besteigt der Rüngling den Wagen; wild werden die Rose auf der Mittagshöhe feiner Bahn; alle Ströme Europa's, Bo, Donau, Rhein brennen; bie Erd' und ber Ocean fleht; am Eribanus wird ber Welt Rube geschenket. Da sprießt ein Sain auf, mit fließendem Golbe. wird Phaëthons Freund, Cyfnus, nachher in einen Schman verwandelt, der auf dem Eridanus schwimmt und seinen Freund Welchem Nordlande weihten die Griechen eine folche Kabel? Biele Sagen ber Hyperboreer entsprangen baber: benn in bem Lande, wo Bernftein floß, mußten selige Götter ober glucks 108 selige Menschen wohnen.

2. Denn ber frühe Bernsteinhandel konnte nicht anders, als diese Gegend frühe cultiviren. Ein Volk Germanischen Stammes, wie Tacitus sagt, den Sveven ähnlich, wohnte hier, das sich Destier (Aestier) nannte, den Aderbau und allerlei Lebensarten trieb, ja auch des Bernsteins wegen die Bellen des Meers nicht versäumte.") Ihnen zur Seite wohnten die wilderen Finnen, die späterhin durch sie cultivirt wurden. Da andre Deutsche Stämme auf Krieg und Raub auszogen, saßen sie an der Seeküste, die sie bedrängt wurden, arbeitsam-ruhig. Der Bernsteinhandel hat also,

a) Ob biese Oftländer (Acftier) Germanischen Stammes gewesen, da ihre Sprache nach Tacitus felbst, der Britannischen ähnlicher war, bleibe bahingestellt; gnug, daß der Geschichtschreiber sie als ein cultivirteres Boll auszeichnet.

ba Rorben ein milber Wald war, ein Bölkchen ber Oftsee frühe cultiviret.

- 3. Bur Zeit ber Wanberung ber Nationen, war Breußen bie natürliche Grenze und Bogideibe ber Bolfer. Mochten fie aus Nordost hinab ober jurudgebrängt aus Süben hinauf-109 strömen, ba fie meistens ben Alüßen nachaingen, so fanden sie hier ihre Grenze, die Oftsee. Wollten ober konnten fie nicht hinüber, so mußten fie bleiben, ober fich an biefem Meerbusen menben. Daher die ungeheure Menge ber Bölfer, die in diesen Gegenben gewohnt ober fie burchzogen haben. Des Grafen Bergberg Abhandlung, daß die Bölker, die das Reich der Römer gestürzt, im Norden bes alten Deutschlands, porzüglich in den jest Breukischen Staaten gewohnet.") Klänge halb als ein Mährchen, wenn man babei an friedliche, ewige Wohnsitze ober gar an eine Avtochthonengebährenbe Erbe gebächte; bie Lage biefer Länder felbft aber macht bie Erzählung zur Wahrheit. Mochten Bölfer vom schwarzen ober tafpischen Meer kommen; wenn sie sich nicht ber Donau nachbrängten, fanden sie an der Ostsee entweder einen Ruheort oder ihren Benbezirkel; fo kann man fagen: "Bölker aus biefen Gegenben haben die Südwelt bezwungen, und mit bem Römischen Reich Europa umgebilbet." Gothen, Banbalen, Longobarben, Rugier, Heruler — welche Auftritte veranlagen, welche Gemählbe geben fie in ber Geschichte!
- 4. Das einheimische Bolk der Oftsee, das seinem Bernsteins 110 lande treu blieb, gewann in diesem Zudrange der Nationen eine eigne Gestalt. Für sich selbst, nach dem einhelligen Zeugniß der Geschichtschreiber, war es ein sanstes, mitleidiges Bolk, das den Nothleidenden zu Hülfe kam, und Niemand anseindete; Nothsgezwungen mußte es kriegerisch werden. Siehe da den unverkennsbaren Charakter der alten Preußischen Bölker. Bon der Ginen Seite kann es kaum eine sanstere Vorstellungsart in Sprache und Dichtung, als die Denkweise ihrer Abkömmlinge, der sogenannten

a) Berlin 1780.

Litthauer und Letten geben; Ibyllen find ihre Lieber in eintonigfanften Melobieen: eine Baum = und Landpoesie war ihre Religion und häusliche Lebensweise. Boll schmeichelnber Diminutiven ist ihre Sprache: ihr Charafter schlau, fein, milbe. - Gegen ben Andrana der Keinde aber bilbete fich in diesem friedlichen Staat eine Kriegsverfagung, bie gegen Bolen zuerft, bann funfzig Sabr gegen ben Deutschen Orben mit fürchterlicher Gewalt stritt. Ihre Religion selbst war triegerisch worben; ber Kriwe, ihr Oberpriester, ein Mund ihrer Götter, mar gegen Feinde ein grausamer Druide. Als Stifter biefer Religion nennet man ben Baibewutis: moge ber Name einen Borfteber ber Bigenschaft ober einen Anführer im Streit bebeuten; er war ein Lyturg seiner Bölter, 111 fein Romove marb ein fo verehrtes Beiligthum, als es fein Griechentempel je gewesen. Felsenvest hing die Nation an ihrer Religion und Sprache: bartere Kriege find nie geführt worden. als in welchen Breußen für Freiheit, Sprache, Land und Berfahung ftritt. Als im eilften Jahrhundert von den Bolen Romove zerftört warb, zog sich ber Kriwe ins Innere von Litthauen, und bauete daselbst ein neues Romove: bis Alluns, der lette Rrime, im funfzehnten Jahrhundert endlich erklärte, daß seine Götter ihm befohlen hatten, ein Chrift zu werben, weil fie ihn nicht länger schüten könnten. Gine Folge merkwürdiger Scenen aus biefer Geschichte mare eine Rational-Galerie, in ber fich bei bem wilbesten Muth die sanfteste Großmuth darstellte. Kriegsgemählbe wechselten mit Joullenscenen.") - Bätte Breugen Runftzeiten gehabt, wie die Nieberlande, wie Stalien; mahrscheinlich batte fich bie Runft ju Lanbicaft-, Rriegs- und Secftuden gewandt; auf bem traurigsten Strande hatte fie aus bem Charakter feiner Ginmohner 3byllen gemablet.

5. Die Zeiten bes frechen Uebermuths, die ber Deutsche 112 Orben Jahrhunderte hin in Preußen durchlebte, find keines Binfels

a) In Merkels Borzeit Lieflands Berlin 1798. in Bagto's historischen Schriften u. a. find aus altern Chroniten und Geschichtschreibern solche Scenen angeführt ober angebeutet.

werth; wohl aber sinds die Arbeiten des Fleißes, die einwandernde Deutsche und Holländische Colonien hier trieben, nicht minder die Gothischen Prachtgebäude, die fremde Künstler vom Reichthum des Ordens aufführten. — Fast ohne Beispiel ist die Leichtigkeit, mit der sich die Reformation in Preußen einführte. Raum hatte der Hochmeister sein Ordenskleid abgelegt, so stimmte ihm die Nation im Uebergange zum Lutherthum bei, als ob sie zu ihrem alten Glauben zurückehrte; sie, die einst gegen das Christenthum so wild gesochten hatte. Unter dem Orden war sie mürbe geworden; der evangelische Gottesdienst sang sich ihr ein. Denn kaum hangt vielleicht Eine Nation in Europa so sehr an Liedern als diese; statt ihrer alten Daino's kamen jest geistliche Gesänge ins Ohr des Bolkes.") In Liedern Preußischer Dichter, z. B. Simon Dachs, Alberti's u. f. zeigt sich der alte Nationalcharakter; furchtbarer Ernst und weiche Klage.

6. "Kein Theil ber norbischen Geschichte, sagt Schlözer, dift verhältnißmäßig so reich an guten Urkunden, keiner ist in neuern Zeiten so vernünstig und kritisch bearbeitet worden, als die Preußische Geschichte. Ihr Glück ist, daß in neueren Zeiten sasten fast alle, die darinn gearbeitet, sich in einzelne kleinere Stücke des ganzen Feldes getheilt, und jedes Theilchen besonders, folglich vollständig und gründlich bearbeitet haben." Abermals ein Zug des Nationalscharakters, der sich auch in andern Wisenschaften zeigte. In tieser Stille arbeitete Kopernikus sein Werk aus, und offenbarte es nur am Tage seines Todes. So saß Sevelius auf seiner Sternwarte; so sammleten Hartknoch, Prätorius, Klein, Lengenich, Bayer, Lilienthal, Hanov, Bazko, und wie viel andre! Ihr stiller Fleiß zeichnet sich aus durch Absicht und Ordnung.

a) Die Lebensläufe in aufsteigender Linie, Berlin 1779. geben sowohl hiebon als von andern Sitten und Charafterzügen ber Preußen treue Gemählbe.

b) Allgemeine Norbische Geschichte. Halle 1771. S. 244.

<sup>1)</sup> M: angelegt

7. In dieser Dekonomie gingen der Nation ihre Regenten selbst vor; die Helden ihrer Geschichte verbanden mit thätiger Wirfsamkeit Haußhaltung. So stehen Friedrich Wilhelm der Kurfürst und König, so Friedrich der Zweite da. Bon den ältesten Zeiten an in den verschiedensten Perioden waren und blieden diese Bölker 114 arbeitende Bienen, wie sie schon Widewut nannte. Die Küste mit ihren hier auslaufenden Strömen munterte sie dazu auf, nicht minder die Beschaffenheit und Einrichtung des Landes. Da in Norden von Arbeit und Kunstsleiß Alles leben, Alles sich mit Wenigem begnügen muß, so entstanden rings um die Oftsee, wo der Adel das Bolk nicht erdrückte, Bewerdsame Städte, geschäftige Nationen. Ein sichres Meer, eine Freistäte des Handels sollte die durch den Sund verschließbare Oftsee seyn, auf welcher kein Wisting\*) zerstöre, drohe oder stolze Gesetze gebe.

#### Un bie Oftfee.

Alter Eribanus, Du, ber Gold quillt tief aus bem Abgrund, Du, ben ber Sund verschließt, heilig=gesichertes Meer, Dessen User sich links und rechts zwei Throne vertrauten, Heier eine Kaiserburg, bort eine Königesstadt. b) Bleib' ein friedlicher Strom, ber hyperboräischen Böllern Stille Gewerbe verleiht, Leibenden Hilse gewährt. c) Niemals kämpsen auf Dir und um Dich Drachen und Abler, Schwäne besuchten auf Dir Phaëthons glänzendes Grab.

115

5.

116

# Gottfried Wilhelm Leibnig.

Ginem großen Theil von Europa war Leibnit ein Genius ber Wißenschaft, ber nicht nur das Jahrhundert hinab still wirkte, sondern auch (so hoffen wir!) fernerhin wirken wirb. Da sein

b) Betereburg und Roppenhagen.

a) Seetonige ber mittleren barbarifden Befdichte.

c) Die Aestier, (Ofifeebewohner) waren im Alterthum berühmt, bag fie benen, bie zur See Roth litten, Gulfe erzeigten. An ben Eribanus festen bie Alten bie friedlich zgludlichen Spoerboreifden Böller.

Leben oft beschrieben ist, und ein Geist wie der seine am liebsten in Gedanken, Entbeckungen, Borschlägen und Entwürfen lebte, so ist am Ende des Jahrhunderts die Frage: "wiesern sind seine Ideen ausgeführt? Schritt man seitdem weiter vor? oder nahm man andre Wege?" Denn die meisten Schriften von Leibnis sind nicht ausgeführte Bücher, sondern kleinere Aufsätze und in Briesen hingeworsene Gedanken, Funken, Fermente der Erkänntnis. Da sich sein immer reger und thätiger Geist mit allen Wißenschaften beschäftiget hat: so wollen wir nur wie die Biene hie und dahin sliegen, und auf seinen reichen Fluren einige Blumen berühren.

### 1. Theologie und Religion.

117

Biele Mühe gab Leibnit fich, die Kirchen zu vereinigen. wie fein Briefwechsel mit Boguet, Beligon, Fabricius. Rablonski u. f. zeiget. Der icarffebenbe Mann fab mehr als ein andrer, daß aus bem Werke jest nichts werben murbe: aber er bereitete vor, beantwortete, setzte die Streitfragen ins Klare. Mehrere Fürften und Gelehrte batte bamals ein Enthusiasmus für Bereinigung ber Rirchen ergriffen, in ben Er gern einstimmte. Der Borwurf. Leibnit sei bem Katholicismus geneigt, ja im Herzen selbst katholisch gewesen, verliert in ber Lage, in welcher und bei dem Zwed, zu welchem er schrieb, ben größesten Theil Sollten die Rirchen vereiniget werben (bas fah seiner Schärfe. Er, ber alle Jahrhunderte ber Rirchengeschichte burchmanbert hatte, und die Römische sowohl als die Frangösische und Deutsche Rirche fannte) so wollte ber alte Ratholicismus nicht zu seinen Ausgewanderten, den Brotestanten, sondern diese mußten zu ihm treten; auf bem Boben ber alten großen Rirche mußte die Einigung verhandelt werden. Der Gesichtspunkt, ben die Reformatoren gehabt ober fich genommen hatten, fand jest, dazu mit den feinsten, 118 verschmittesten Köpfen, nicht mehr flatt; schon die Zeit hatte ben

Digitized by Google

Horizont theologischer Fragen ungemein erweitert. Zubem mar Leibnit nicht nur sanften Sinnes von Natur, sonbern burch Erfahrung wußte er, daß wenn ein Reconciliator auch nur vorübend seinen Aweck erreichen wolle, er nicht mit ber Thur ins haus fturzen burfe. Endlich gefiel fich, (wer mag es laugnen?) Leibnis in ber Scholastik, im Disputiren und Demonstriren; seine gange Runst zeigte fich, wenn er bas Indemonstrable wenigstens glaub-Manche Fürsten, die ihn zu Unterhandlungen mürdia machte. bieser Art anreaten, waren, wie ber Erfolg gezeigt bat, bem Ratholicismus felbst gewogen; und Leibnig, Er felbst, wo konnte er mehr Ehre und einen größeren Wirkungstreis finden, als in ber fatholischen Kirche? Als Mann von Wißenschaft hatte er ftets in einer allgemeinen Versammlung gelebt, zu ber alle wikenschaftliche Länder gehörten. In ber Mathematik, Philosophie und Geschichte hatte er mit biefer und für biefe gebacht, gearbeitet; fein geistliches Amt beschränkte ibn, noch weniger hatte es von Jugend auf seinen Gesichtsfreis verenget. Früh hatte er in katholischen Länbern gelebt, Stalien burchreifet; angesehene, katholische Männer waren seine Freunde: in bieser Lage und Denkart konnte er nie als ein Relot schreiben. Unläugbar ists indek, daß ihn seine 119 Demonstrationsliebe bes Unbegreiflichen zu weit führte.

Daß dieser Weg der Berhandlung schwerlich zu dem gehoften Resultat führe, war ihm vielleicht eben so klar, als gleichgültig. Nie ist durchs Disputiren Bereinigung gestistet; gewöhnlich gingen die Disputanten, wenn sie nicht so friedlichen Sinnes wie Leibnit, Fabricius, Jablonski u. s. waren, entsernter aus einander, als sie zusammen gekommen waren. Harmonisch-denkende sanste Gemüther gewannen sich freilich durch diese Gedanken-Mittheilung lieber; diese waren aber schon vorher Gins und sie entschieden selten. Stolze oder listige Männer entscheiden bei Disputationen; Ehrenstellen, Reichthümer, Affecten drücken das Siegel auf ihr Liede ur. Trotz aller Bemühungen, die sich der Preußische, Braunschweigische, Heßische und andre Höse gaben, blieben die Partheien gesondert.

Und was vereinigt benn Religionspartheien? Einzig und allein Zeit und Bahrheit. Bas die Zeit zusammenfügte, muß sie auch auflösen; und sie thuts. Was sie baute, muß durch sie auch verwittern. Sahungen, Gebräuche, Sagen, Legenden, Tra120 ditionen u. f., die auf der Localität alter Zeitumstände beruhen, verlieren mit ihr die Farbe; wenn inneres Leben sie nicht hält, verwelsen sie, und welsen desto eher, je stärker die Sonne der Wahrheit brennet und leuchtet. Alles hat seine Epochen und Lebensalter; Sahungen, Meinungen, Gebräuche allein sollten sie nicht haben? Gewißenhaftigkeit, die einzig-wahre Religion, sie ist, wo sie ist, in allen Herzen dieselbe; weder ersochten wird sie, noch will sie ersechten. Gewohnheit, Ehre, Vortheile, die Localität können ein Unwesentliches oder gar Falsches lange begünstigen und sesthalten; zulest aber kommt ihm doch sein jüngster Tag, wie ein Dieb in der Racht, wie der Blis, wie ein Fallstrick.

Mit dem Verfolg des Jahrhunderts hat man sich also billig der Mühe äußerer Vereinigungen durch Disputiren oder durch Machtgebote überhoben; ein Inneres vereinet die Menschen zwar langsam, aber fort und fort, Wahrheit. Laut riesen gegen das Ende des siedenzehnten mit dem Ansange des achtzehnten Jahrhunderts die verschiedensten Stimmen gegen die Verderbnisse aller Rirchen.") Der plumpen Barbarei im Entscheiden, Herrschen, Absprechen, Verläumden und Versolgen, die unter dem Ramen Orthodoxie das vergangne Jahrhundert besleckt, und Biele zur römischen Kirche zurückgescheucht hatte, ward man allgemach müde; das Disputiren selbst verlohr seinen Werth, sobald man einsah, daß man über nichts disputire, und Sprache sowohl als Seelenkräfte vergebens schrese. Was öfnete den Menschen hierüber die Augen? Die Bibel. Als durch die sogenannte Pietisten die Schrift popularer in Gang kam, mußte man bald Sonnenklar eins

a) Die sogenannten Bietiften, Enthusiaften, Fanatiter, Som armer; mit welchem verunglinpfenben Ramen man bamals auch bie würbigften Männer nannte.

sehn, daß in einer Religion Christus und seiner Boten, wie biese bachten und schrieben, es aufs Disputiren und Subtilifiren ber Beariffe meber angesehen, noch angelegt sei, daß Inhalt und Gestalt ihrer Schriften ein Spinnengewebe feinen Raisonnements taum zulagen, viel weniger fobern ober anempfehlen, vielmehr verbieten und versagen. Je mehr man also in Känntnig ber Driginalsprachen alten und neuen Testaments fortschritt, und ben schlichten Ursinn bes Zeitgebrauchs jener Idiome kennen lernte, in benen biese Bücher voreinst geschrieben waren; besto mehr fielen bie Schuppen grundloser Meinungen, unbiblischer Traditionen und Dogmen bem Auge von selbst weg; benn das Gebäude dieser steht allein auf Rirchen = historischem, oft sehr dunkelm, nicht aber auf biblischem 122 Betroffen sah man zulett einander an: "weßhalb haben wir also bisputirt? und Galle, Gifer, Tinte, Mühe, Stubien, Rachtmachen, Reit, Scharffinn verschwendet? Diese Frage stebet ja auf Richts; auf Migverstand und Wortmigbrauch barbarischer Jahrhunderte beruhet jene Meinung; die klare Ginficht des Wortverftanbes hat sie, wie Licht die Schatten vertrieben. andern Subtilitäten find fie von Menschen zu entscheiden? bar liegen sie über unsern Berstand hinaus; nie hätten sie sollen auf die Bahn gebracht werden. Ueber fie wollten wir ftreiten?" So bachte man enblich am Ende bes achtzehnten Sahrhunderts, und las manche scharffinnige Discusionen Leibnigens über Gebeimniße und Dogmen von allerlei Art, 3. B. Dreieinigkeit, Gegenwart im Abendmahl, Erbfünde, Gnabe, freien Willen, Emigkeit ber Höllenstrafen u. f. zwar mit größester Bewunderung seines Scharffinns, aber auch mit ber prüfenden Frage: "wohin man auf biefen Spatiergängen bisputirenber Bernunft benn gelange? und mas man mit folden Ravieren erfechte?" Selbst ein Theil der treflichen Theodicee Leibnipens ift nicht frei von diesen Luftfampfen. Die Schrift war gegen ben Fechter Baple geschrieben, ber fie aber nicht erlebte, mithin sich biesen Foberungen nicht stellen konnte. 123

Da bie theologische Gelehrsamkeit mit dem Jahrhundert sehr gesunken, und die bunkeln Zeiten manchem Theologen selbst

Digitized by Google

wirklich bunkle, b. i. unbekannte Zeiten worden sind: so ist ein Blick in Leibnit Schriften dieser Art die Ansicht einer fast vergangenen Welt, voll Wises und Scharssinns, unter Führung des milbesten Lehrers. Denn Leibnit Urtheile auch von Geistern, die nicht wie Er dachten, sind jederzeit so genau als bescheiden. Selbst sogenannten Schwärmern und Spöttern läßt er Recht wiedersahren, geschweige ernsten, gutmüthigen Venkern. Ueber Shaftesburi, Toland, Poiret, Helmont, Petersen, Arnold u. s. sind seine Urtheile höchst billig; über Cartes, Spinoza, Hobbes, Puffendorf, Locke, da sie sein System anstreisten, sind sie schrenvoll und in dem, was jeder Gutes hatte, dankbar. Mit Leibnit gehet man, wie Vante mit Birgil, durch manderlei Regionen der Geister.

Erweise ber Wahrheit und Unentbehrlichkeit bes Christenthums lagen Leibnitz redlich am Herzen; auf Huets evangelische Demonstration war er baher sehr begierig, die aber seinen Wunsch nicht 124 erfüllte. Leibnitz Erweis des Christenthums war auf die natürsliche Religion gebauet; nach vester Grundlegung derselben sollte man, wie er meinte, die Nothwendigseit einer geoffenbarten, sodann die alle andern Religionen übertressende Schönheit der christlichen Religion zeigen. Immer spricht er über diese Materie mit Theilnehmender Wärme, weil er vom Versall des Christenthums viel Uebel für die Welt, selbst für die Aufklärung in Europa fürchtet. Den Atheismus sowohl als Naterialismus, geschweige kalte Verachtung oder Verspottung des Christenthums siehet er als Vordoten einer Vardarei an, die mit dem Versall der Ehre und Sittlichkeit verbunden seyn müße. Wie sehr haben die Folgezeiten dies schon bewähret!

Bei allen Materien, auch die Religion betreffend, ist man bei Leibnit wie in einem Blumen - und Fruchtgarten, in welchem Alles nach Convenienz geordnet ist; welches Principium der Lieb-lingsgedanke unsres Philosophen gewesen zu seyn scheinet. Auf keinen seiner Plane war er erseßen; überzeugt, daß die Borsehung morgen thue, was heute zu thun sie noch nicht schieklich sindet,

und daß es ihr an Mitteln der Veranstaltung nie sehle. Leibnit würde sich freuen, wenn er zu unser Zeit die Bibel so ausgehellet, jedes ihrer Bücher im Geist seiner Zeit ins Licht gestellt, überhaupt 125 aber den Sinn und Inhalt des Christenthums fremden Subtilitäten entnommen sähe. Manche seiner scharssinnigen Erörterungen würde er ruhig dei Seite legen, und mit Sokrates sagen: "wie viel, meine Freunde, können wir entbehren!"

# 2. Rechtsgelehrfamteit und Politit.

Nebst ber Philosophie hatte Leibnis sich nach Deutschem Bedürfniß and auf ein Brotftubium, bie Rechtsgelehrfamkeit mit Fleiß und Ernst geleget, indem, wie man in Deutschland faat. nur burch fie und ihre Formulare bie hochfte Staatswurbe zu erlangen ist, er also auch burch sie sein Fortkommen hoffte; er mar in ihr Doctor. Und wie sein Geist allenthalben bin, wohin er blidte, philosophische Uebersicht und Ordnung schuf: so handelte seine erste Schrift in biesem Fach sogleich "von verflochtnen Rechtsfällen." Die andre ftellte "philosophische Fragen über folche" bie britte "eine neue Methobe auf, bie Surisprubeng gu lernen, famt einem Bergeichniß Deffen, mas in ihr Bunichbares noch fehle." Die lette ichrieb er ohne Bücher, auf ber Reise, im zwanzigsten Jahr. Da im Berzeichniß 126. bieses Wünschbaren sich auch ein neu-geordnetes Corpus juris befand, fo mußte Leibnit zwei Sabre nachber, (mahricheinlich jur Strafe feines jugenblichen Genius) im Dienft bes Rurfürsten von Mainz selbst Sand baran legen. Seine Ausführung fam nicht zu Stande. Zwanzig Jahre nachher (1690) ging er in Hannover wieber ans Wert; es follte ein Ausbund Romifcher Gesete in einer einzigen Tafel werben, bie alle hauptregeln begriffe, aus beren Combination jede vorkommende Frage ent= icieben werben fonnte. Ein wahres edictum perpetuum; bem sodann seine Justification, ber Kern ber Gesetze selbst, und bas

neugeordnete Rechtscorpus beigefügt werden sollten. Es kam abermals nicht zu Stande, ja die trefliche Idee selesstehrer sie aufnahe ein Jahrhundert, dis ein philosophischer Rechtslehrer sie aufnahm und verfolgte. Denn in der Rechtsgelehrsamkeit hält der betretne Weg vester, als irgendwo anders; oder jeder Lehrer sucht sich selbst eine eigne Straße. Für viele damals ward der von Thomasius eröfnete, von Leyser u. a. weiterhin versolgte Weg des popularen Raisonnements der königliche Heerweg; und auch dies hatte sein Gutes mit sich. Die Rechtsgelahrtheit und der sogenannte Deutsche Berstand hielten einander wenigstens die Waage.

. \*

Bober und weiter ichwang fich Leibnit Geift, als er seinen Cober bes allgemeinen Bolferrechts mit Diplomen ans Licht stellte; in ihm ward er wirklich ein Lehrer ber Bölker. er im Raturrecht ben ichlaffen Grundfagen Buffenborfs entgegen arbeitete, und baffelbe nicht blos auf Macht und ben Willen bes Oberherren, sondern auf die ewigen Principien des Rechts und ber Bernunft gründet; so führte er biese auch in das sogenannte willführliche Recht ber Bölker, bem er sogar in ber chriftlichen Republit ein göttlich=positives Recht beifügte. Das Unsehen, bas er hiebei bem Raifer als einem Saupt biefer Republik beilegt, hatte aus ber Geschichte und Verfagung ber bunkeln Sahrhunderte Europa's Bieles für fich: benn allerdings hat fich die driftliche Republik unter Rom und fogenannt - Römischen Raifern conftituiret. Wie vieles aber auch hatte hierinn merklich und unmerklich die Zeit geändert! Roch mehreres hat im ver-128 flokenen Rahrhundert einen so andern Weg genommen, daß taum jemand ber neuesten Dobe-Statistifer jest an ein göttlich. positives Recht ber christlichen Nationen in Europa benket. Und boch ist Leibnig großer Gebanke mahr. Dies göttlich = positive Böl=

a) Hr. Prof. Hugo in Göttingen. S. Deffen civiliftisches Magazin, civiliftisches Lehrbuch u. f.

kerrecht nämlich ist das längst vor der Französischen Revolution klare und in ihr mißbrauchte Recht der Menscheit. Lehrt das Christenthum etwas Anders, als reine Humanität? Erkannt und ausgeübt, muß es auf diese auch seinen Coder des Bölterrechts gründen. Durch erlebte grobe Misgrisse und Widersprüche hierüber laße sich niemand irre machen; Vernunst und Villigkeit gehen doch ihren Weg fort. Klar in die Augen fällts, daß was Sine Nation von der andern sodert oder wünscht, sie solcher auch erzeigen müße; Gewaltthätigkeiten, Treulosiskeit, freche Arroganz Einer gegen die andere empören alle Nationen. Dieser Coder des Völkerrechts ist Allem, was Mensch ist, in die Brust geschrieben.

In Leibnis politischen Schriften, die durch Zeitumstände veranlaßt wurden, hat freilich die Zeit viel geändert, zumal wo sie, "gar zu treu, hold und gewärtig," damaligen Zeitumständen dienten. Aber wo Leibnis Blick frei war, sah er über die Staats- 129 verhältniße Europa's hell und sagte Manches vorher, was erfolgte.

Als St. Pierre ibm fein Project eines emigen Friebens jufandte, antwortete er: "Nachbem ich Ihr Spftem gefaßt, haben mich die dagegen aufgestellten Einwendungen und die nette, runde Art, sie zu beantworten, sehr vergnüget. Um sic von ungahlbaren Uebeln ju befreien, fehlt - nur Bille ben Den-Wenn fünf ober sechs Bersonen nur wollten; fie konnten im abendländischen Europa die Trennung der Kirchen aufheben, und der Kirche eine gute Einrichtung geben. Ein Landesberr, ber nur will, fann feine Staaten vor ber Beft, vor Sungerenoth bewahren. Um aber die Rriege aufhören zu machen, müßte ein ameiter Beinrich ber Bierte mit einigen großen Fürsten feiner Reit an biefem Broject Geschmad finden; jest ift bas Uebel, bag es fcmer fällt, es ben Großen nur verftanblich ju machen. Gine Privatperson wird es nicht magen; ich fürchte selbst, kleine Souveraine werben es nicht unternehmen, es ben Großen vorzulegen.

Ein Minister könnte es etwa in seinen letzten Zügen, zumal wenn er keine Familie nach seinem Tobe zu versorgen 130 hätte. Sonst aber — Indessen ists immer gut, dergleichen Gedanken ins Publicum zu bringen; sie können Jemand ans Herztreten, wenn man es am wenigsten benket." —

"Es ist wohl kein Minister, ber bem Kaiser jetzt proponiren möchte,") auf die Succesion in Spanien und beiden Indien seine Ansprüche aufzugeben; die Seemächte und so viel andre haben dabei ihr Latein verlohren. So giedt es öfters Fatalitäten, die die Menschen hindern, glücklich zu seyn. Die Hossmung, Spaniens Monarchie ans Haus Frankreich zu bringen, ist die Quelle von sunszigsährigen Kriegen gewesen; es steht zu befürchten, daß die Hossmung, jene davon wegzubringen, noch andre sunszig Jahre die Ruhe Europa's störe. Hülse man dem Kaiser, die Türken aus Europa zu jagen, so wäre dies vielleicht ein Mittel; aber auch dies hätte seine große Schwierigkeiten."

Noch andre Bemerkungen schrieb Leibnit über dies Project eines ewigen Friedens. ) An Grimarest z. B.: "ich erinnere mich hiebei der Devise eines Kirchhofs: pax porpotua: denn die 131 Todten schlagen sich nicht. Die Lebendigen aber sind von einem andern Humor, zumal die Mächtigsten; die respectiren keine Tribunäle. Man müßte dies Herren gutbürgerlich in die Bank des Tribunals, Caution machen, und gerichtlich deponiren laßen, z. B. einen König von Frankreich 100 Millionen Thaler, einen König von Großbritannien nach Berhältniß, daß, falls sie sich dem Spruch des Tribunals widersesten, dieser mit ihrem eigenen Gelde, executiv vollstreckt werden könnte."

So bachte Leibnig bamals von den Fürsten, in Ansehung des Krieges; in Ansehung der Wißenschaften suchte er sie durch jede ihnen annehmliche Borstellung zu Beförderung derselben zu bewegen, und war darinn, insonderheit durch Fürsprache der

a) Der Brief ift 1714 geschrieben.

b) Leibn. Opp. omn. Genevae T. V. p. 56.

Fürstinnen, oft glücklich. Wie sehr er von Fürsten geachtet worsen, bezeugt sein Gehalt in den letzten Jahren: "vom Könige von "England außer freier Wohnung, Holz, Licht, Bedienung, Equispage jährlich 1300 Thl., vom Herzoge von Braunschweig jährlich "600 Thl.; vom Kaiser 2000 Fl., vom Czar 1000 Albertsthas "ler." Dies Alles zu Beförderung der Wißenschaften, beinah ohne sonstige Pflichten. Beiten, wie habt ihr euch verändert!

# 3. Gefcichte, Alterthumer, Sprachen.

132

In der Geschichte liebte Leibnit vor Allem die Uranfänge (Origines) der Bölker; dies führte ihn auf ihre Alterthümer und Stammsprachen. Daher sein treflicher Fleiß in Bergleichung und Ableitung der Sprachen, in Etymologieen und Alterthümern. Er regte hiebei auf, was er konnte; dis gen China erstreckte sich auch hierüber sein Briefwechsel.

Läckeln würbe er, wenn er, erwachend nach einem Jahrhunsbert, den Fortgang sähe, der in Sammlung der Sprachen äußerst träge gemacht, und kaum noch genutt ist; Er griffe gewiß zu dem Werke. Durch die Rußischen Reisen in Nordasien, und durch das Werk Katharina's der Zweiten selbst, durch die fortgesetzen Berichte aus China, die Forschungen der Engländer in Indien, Andrer in Tidet, Persien, Arabien, Aegypten, Afrika, Amerika, endlich der Südwelt ist ein Baum von Sprachen aufgestellt, dessen Aleste und Zweige der Forschung des kommenden Jahrhunderts gewiß werth sind. Mit jedem Forscher des verlebten Säkulums würde Leibnitz sich gesellet, und sogar keinen Handlanger würde Er verachtet haben. Der Präsident de Broßes, Klopstock, Popowitsch, Suhm, Ihre, Büttner, Forster, Fulda, 133 Mondoddo, Barton') u. f. wären ihm Freunde gewesen. Als

a) New View of the Origin of the Tribes and Nations of America by Barton. Philadelphia, 1798.

in der Societät der Wißenschaften zu Berlin sein ursprünglicher Plan wieder auflebte, hätte er am Ende des Jahrhunderts vielleicht, wie Linne seine Naturreiche, ein System der Bölker nach Sprachen und Bildungen geordnet. Was das vergangene Jahrhundert versäumte, wird das künftige geben. Auf guten und bösen Wegen wächst die Kenntniß der Bölker der Welt und mit ihnen der Sprachen.

Die Geschichtschreiber mittlerer Zeiten, die Leibnit heraus gab, haben zahlreiche Rachfolger nicht gefunden. Seitbem die Buchhändler Selbsthalter der Literatur, Urheber und Ersinder der Bücher und Büchertitel worden sind, verkausen sie nicht mehr alte, sondern neue, bald zu ersetzende Waare. Was von Altem daliegt, liege! Selbst Charaktere der mittleren Zeit, so merkwürdig als irgend sich benken läßt, falls sie nicht Roman oder historisches Schauspiel sind, suchen, wie Theokrits 134 Grazien, Haus bei Haus, Verleger und Leser. Wir sind die Reuen, (novissimi) was kümmern uns die Alten?

Mehrmals fprach Leibnit von einem allgemeinen Sprachdaratter, ohne ihn näber zu bestimmen; man hat barüber viel gemuthmaaffet von einer boppelten Seite. Erftlich als über eine Algebra, worinn alle Bahrheiten ber Bernunft, ihrem Berbaltnif, auch bem Grad ihrer Bahrscheinlichkeit nach, berechnet murben; fonach mare fie eine fymbolifirte Detaphyfit, bie fich auf Thatsachen wenig anwenden ließe, und liefe zulett auf eine Methobe fymbolisch zu benten, eine Logit, hinaus, quet und Lambert haben eine in Ansehung ber Syllogismen biese bezeichnende Rechnungsart versucht; ohne ersichtlichen Ruten Denn find in der Bhilosophie die erft= und ohne Nachfolae. erfaßten Ibeen nicht rein und mahr, mas hülfe Alles weitere Rechnen mit Symbolen? Zubem wird bem abstracten Denken aller Reiz entnommen, wenn man nicht mehr laut benket, sonbern ftumm rechnet; beim Rechnen benkt man fo wenig, als man neue Begriffe erjaget. -

Ober man bachte fich eine Art Sinesischer Schrift an biesen allgemeinen Charakteren, ju benen Leibnit Definitionen

sammlen laken, und sie mit Merkmahlen ber Abanderung unter 135 Claffen bringen wollte; ein philosophischer Orbis pictus. Nach ber Classification und Organisation eines Leibnis wäre bieser allerbinas sinnreich gewesen; er hätte auch den Ruten geschafft. baß man nicht mehr an ben Nebenbegriffen bes erlernten Borts. (bergleichen in allen Sprachen, oft sogar individuell fast unvermeiblich find.) gehangen; man hatte ftatt ber Scele, bes Beiftes. ber Natur u. f. das Bild ober Reichen angesehen, und damit wei= ter gebilbert ober gerechnet. Db man bamit in ber Wifenschaft ober im reinen Denken weiter gekommen ware, und nicht Borurtheile, bie am Wort kleben, mit Rebenbeariffen, bie am Reichen baften, vertauscht hatte? Db alle wifenschaftlichen Nationen und Schulen fich entschloßen batten, bies Reichen - ober Bilberbuch anzunehmen und in beffen Form zu benken? Db es überhaupt geforbert batte, bie menschliche Seele einer freien Combination ber Gebanken mittelst eigenen, auch neuen Gebrauchs ber Worte 211 entnehmen, und vor eine Bilbertafel ber Rindheit ju ftellen? bliebe bie Frage. Gnug, ber verftandige Leibnis saumte mit biefem Werk nicht vergebens; wir finden auch nicht, daß er je mit Ernst baran gegangen sei. Es war ein Jugendgebanke. Nur böchst 136 ausgemachte Wahrheiten und Beschaffenheiten ber Dinge laken sich in solchen Typen verzeichnen; und auch unter diesen ist vielleicht nichts Bestbestimmbares in ber Natur als Berhältnife. Diefe aber haben schon ihre Zahlen und Zeichen. Die Natur- und Runftgeschichte will Darftellungen ober Abbilbungen: bie Naturlehre will Experimente mit bestimmt erklärenden Borten. Die Grammatik als eine Art Logik kann Zahlen und Reichen haben. bie aber, nach unfrer Art zu benken, auch auf Worte gebaut find. Wir Guropäer wißen nicht, wie ein Sinefer nach feinen Schriftzeichen bente: ba die Mandarine es aber. Trop ihrer den Laut nicht charafterifirenben Bilberschrift, seit Jahrtaufenben in ben Wißenschaften so gar weit nicht gebracht haben, so wäre ber Erfolg einer neuen Charakterschrift in Symbolen zu benken mißlich. "Bas ben Geist erwedt, erfinde man; nicht aber, was ihn fekelt, lähmt

und töbtet." Ohne Zweisel bachte Leibnig so und ließ seine Buchstabens und Buch stabirtafel menschlicher Gedanken ruhen. So wenig alle Blumen in Siner Gestalt wachsen und blühen, warum sollten alle Menschen, alle Nationen in Siner Bilbers ober Zeichenschrift benken? Rechnen mögen und müßen sie immer 137 gleichartig; nicht aber auch sinnen und verlangen, hoffen und fürchten, indem sich doch an die sogenannte erste Philossophie zulest jede Neigung des Lernenden unmerklich heftet.

### 4. Mathematit und Phyfit.

Als Bater Eines Theiles der höheren Analyse ist Leibnis von Guropa erkannt; die Streitigkeiten zwischen Ihm und Newton find erloschen; jedem gebühret sein Ruhm. Denn wie es mit ben Erfindungen, die zwischen beiben ftreitig maren, seyn moge; gewiß hat Leibnit mehr als Newton bie Geifter in Bewegung gesett, und sie zu eignem Denken, Forschen, Finden und Auflösen angetrieben; mehr noch burch seinen eignen munter-abwechselnben Borgang, als burch bie ihnen vorgelegte Fragen. Seine kleinen Auffäte, die er in die Journale mehrerer Länder zerstreute, wirtten hiezu lebhafter, als hätte er große Bücher geschrieben. in ben Akademieen, die er stiftete, hat das Jahrhundert hinab sein Geift fortgelebet. Der Bräfibent, ber bei ber umgeformten Afabemie zu Berlin ihr vorgesett marb, Maupertuis, ichien bazu gemählt zu senn, um bes ersten Präfibenten Ruhm zu erhöhen. 138 mit bessen ausgefallenen Febern er sich anmaassend schmücke: am Ende stand er berupft da.

In der Naturlehre und Naturgeschichte nahm Leibnit an jeder Erfindung ober Bemerkung seines Zeitalters 3. B. des Phosphorus, an jedem Fortschritt des Bergdaues, jeder Entdeckung in der Anastomie, Chemie u. f. so lebhaften Antheil, daß man ihm wünschen möchte, die Fortgänge des Jahrhunderts in der Electricität, dem Magnetismus, Galvanismus, der Chemie u. f. erlebt

herbere fammtl. Werte. XXIII.

zu haben. Vieles ahnete er voraus, und entwarf eine Rette ber Schöpfung, in der manches Zwischenglied die fortgehende Erfahrung schon bewährt hat. Seine Protogäa, ein Ansangsversuch, öfnete eine große Lausbahn.

#### 5. Die erste Philosophie.

So nannte Leibnis die Logik und Metaphysik nach Bako's Muster: und fühlbar ists, daß er über Gegenstände, die dahin gehören, am liebsten schrieb. Es war sein frühester jugendlicher Plan, Plato und Aristoteles, ja alle Metaphysiker der Borwelt zu vereinigen, und eine perennirende Philosophie zu pstanzen. Das Jahrhundert hinab hat seine Philosophie in Deutschland geblühet; andre Länder, zumal England, nahmen sie so willig 139 nicht auf, aus Gründen, die in jener Nation sowohl als in ihr selbst liegen.

Für die Bernunftlehre z. B. entwarf Leibnitz eine Iden charte, die er mit dunkeln, hellen, deutlichen, hoch-lichten Farben,
gleichsam illuminirte. In der Wolfisch-Baumgartschen
Schule ist sie die Mustercharte worden, am die man nachher die
treslichsten Bemerkungen gereihet hat, indem man sie auch auf Moral
und Künste anwandte; so wie dann Leibnitz selbst in seinem Bersuch über den menschlichen Berstand mit den vielseitigen Unwendungen dieser Grade der Ideenklarheit vorangegangen war.
Auf Lock's, Hutchinsons, Hartlei's Spuren versolgten die Britannier andre Wege; was sie darauf sanden, dürsen wir anwenden, wie Leidnitz anwandte, was für ihn diente. So hoch er die Künste des Syllogismus anschlug, so war ihm dieser doch nicht Zweck, sondern Mittel zum Zweck reingesafter, bestimmter, heller Iden; eine Art Rechenschule.

In der Metaphysik war Leibnit Dichter. Er ersann eine göttlichekünstliche Welt, die er dem Cartesianismus, Spino- 140

fismus, Spikureismus entgegenstellte, und damit allen Schwierigsteiten zu entkommen glaubte. Sein Universum der Seelen war eine für sich bestehende Gemeine, von Gott erwedt und fortswährend bestralt, unter seinen Gesehen aus sich selbst wirksam; die Körperwelt war ihm ein Runstgebäu; jenem harmonisch geordnet. Allenthalben herrschet in beiden, nach seinem System, die schiefte Convenienz; unter dem Möglichen ist das Beste mit weisser Güte gewählet, da dann über vernünstige Geister Gerechtigkeit in einer großen Stadt Gottes waltet. Diesen Staat schilderte Leibnit als ein liebender Künstler; daher die romantischen Namen der Monaden, der prästabilirten Harmonie u. f. die ohne Känntniß der Begriffe selbst zuerst Modeworte, dann Spott wurden.

Dak in biesem Sustem viel Bahres und Schones sei, bezweifelt niemand: benn wer burfte eine Belt ber Seelen, wie man fie auch nennen möge, und eine Barmonie gwischen Geift unb Rörper läugnen? Dag es febr reine Begriffe gebe, wenn Gebanken blos als Wirkungen ober Entwicklungen ber Seele vom bumpfesten Traum bes Schlummers an bis jum helleften Zustanbe 141 ber Wachenben betrachtet, bagegen bie Gesetze ber Rörperwelt mechanisch-kunstlich berechnet werben; baran ift auch kein Aweifel. Daß aber bas große System ber Welt, in welcher Geift und Rörper vereint, biefer ein Wertzeug und Ausbrud jenes, jener1 ein Beweger, ein barftellender Prototyp bieses ist, und sich burch jebe augenblickliche Erfahrung als solchen ankündigt, daß dies Lebenvolle, wirkfame Syftem burch obiges icone Gemählbe zweier Welten in seinem Innern und Innersten nicht gezeigt, mithin bas Räthsel nicht aufgelöset werbe, ist eben so kar. Durch bas Wort Barmonie wird feine Brude gwifden Geift und Rorper; bie aus fich spinnenben Ginheiten, so unzerftörlich fie fenn mögen, bleiben uns mathematische Zeichen, unserm täglichen Innewerben so fern, daß fich schwerlich jemand seiner Monas erfreuen möchte. Alle fühlen wir, daß das Unermegne unfrer Seele vom Unermeg-

<sup>1)</sup> A: jener, jene

nen unfres Körvers, (und was burch ihn zu uns gehöret,) bestimmet werbe, bag bei ber hellesten Freiheit und Wirksamkeit wir in einer Abhangigkeit von ber Belt fenn, bie von unfrer Empfängnig bis jum letten hauch unfres Lebens mahret. Uns biesem Gefühl zu entreißen, uns mit bem Ramen harmonie zu theilen, und bamit in zwei Welten gesett zu werben, bie nur in ihrem Urheber und Künstler zusammenhangen, wiberstreitet bem 142 einfachen Gefühl jeber Erfahrung. Fast wird baburch meine Seele mir so fremde als mein Körper, und die Welt, das niedliche Runftwerk, wo, wie in einem Schapfastchen nach Regeln ber Convenienz alles geordnet ift, mas fich hin einschickte, wird am Enbe boch kleinlich. Der Künstler hat Einmal geordnet; ergöst er sich ewig nun am Anschauen seines Runstwerks? Er hat die Geifter ausgestralet, und regiert fie burch Gesetze; wird diese Regierung nicht klein, wenn man fie nach Menschenweise betrachtet? Bollenbs wenn man sich dabei in ben Rampf ber Scholaftik über Natur und Gnabe einläßt — furg, Leibnit System war zu fein genommen. Er konnte aus ihm alles beantworten; aber bas Gebäude felbst schwebte an bem leisen Faben ber Convenienz angenehm, reich. zierlich, als Boesie in ben Lüften.

Nicht zu verwundern wars also, daß die Engländer an dieser seinen Dichtung keine Gnüge fanden, und bei sinnlichern Borstellungen, bei ihres Newtons leerem Raum als einem Organ (sensorium) Gottes, bei bessen periodischem Uhr-Ausziehen der Welt u. s. blieben. Noch weniger liesen sich die Platonisten, die Mystiker, 143 Magiker, Spinozisten u. s. aus der Empfindung treiben, daß die Welt Ein Ganzes sei, auch in Dem, was wir Materie nennen, von Einem Geiste belebet. Die Endursachen, die Leibnitz bei seinem Grundsat des zureichenden Grundes oft glücklich anwandte, dünkten ihnen doch nur ein menschlicher Gesichtskreis, da im Unendlichen Alles Allem nicht anders als Mittel und Zweck seyn kann; kürzere Endursachen sind Ivden eines endlichen Künstlers.

Leibnit wünschte, daß Fraguier von seinem System ein Gebicht wie Lukrez und Polignac schriebe; er munterte ihn dazu

burch seinen Freund Remond in eignen lateinischen Bersen auf. Fraguier hat es nicht geschrieben; wer kennet nicht aber U3 Theodicee? Einer der schönsten Lehrgesänge unsrer Sprache.

Leibnit felbst machte Berse, Latein und Französisch gewöhnlich nur aus Artigkeit, als Complimente. — Wie? wenn wir einen Philosophen hörten, ber sie zu einem ernstern Zwed machte? Seuszer eines gesehelten Prometheus aus seiner Raukasushöle. \*) 1

157

6.

#### Sätularische Soffnungen.

Gegen ben Abgang jedes Jahrhunderts rafften sich, wie wir in der Geschichte bemerken, die Menschen zusammen, um dem neuen Jahrhundert rüstig zu begegnen. Im dunkeln oder helleren Gesühl, daß sie bisher gezögert, wollten sie das Bersäumte schnell einholen, ehe das neue Jahrhundert kame, damit dies eine neue Zeit ansangen könne. Die Rose der Begierden und Wünsche sahen ein nahes Ziel, die Gerberge; sie nahmen ihre Kräfte zusammen, und eilten dahin schnaubend.

Jebes neue Jahrhundert fing baher gewöhnlich mit Bracht an. Man wollte seinen Ginzug mit etwas Reuem und Großem bezeichnen; man schmudte fie schön aus, die Pforte ber Hoffnung.

Durch die ganze christliche Aera dies zu erweisen, wäre ein zu weiter Gang; in den neueren Jahrhunderten fallen die Wir-158 kungen dieser Jubelfreude sichtbar ins Auge. Welche Bewegungen zu Ende des dreizehnten, zu Anfange des vierzehnten bis achtzehn=

a) Der Name bieses Prometheus soll genannt werben. Leibnit schätte biesen Philosophen sehr hoch, bessen System er für das Seinige auch nutzte; nie benkt er an ihn anders, als ehrerbietig und dankfar.

<sup>1)</sup> In A folgen S. 144—156 vierzehn Gebichte nach Campanella mit ber Schlußbemerkung: (Die Fortsetzung folgt.) [Bb. 27, 332—339.]

ten Jahrhunderts in Geistern und Seelen der Menschen! Ihnen sind wir Petrarca, Huß, Luther, die Revolution in den Künsten, die Reformation, so manche Anlagen, Stiftungen, Unternehmungen, Entwürse mitschuldig.

Und in unfrer Zeit — wer benft nicht an ben Ausgang bes achtzehnten Sahrhunderts mit einem ftummen Entseten? Seit 1790 bis 1800 geschah, was bas ganze Säkulum nicht geschehen. morauf aber Manches längst zubereitet mar. Wie viele Ungludliche find aber nicht mehr, die mit dem Anfange unfres Jahrhunberts eine neue Belt hofften! Politisch und philosophisch fturmten bie Buniche, bie hoffnungen aufammen; bas antonomische follte bas neue Nahrhundert heißen, wo jeder sich Gesetze gabe. Sogar eine neue Boefie und Kritit follte and Licht treten! ja man glaubte fich schon im Besit berselben; eine Boefie und Kritit, bie bas jum Borquae habe, bak fie fich an feine porige Beit anschlöke. sondern, in ermählten Menschen unmittelbar vom himmel gestiegen. in ihnen leibhaft wohne. Im Jahr 1804, glaubte man, werbe bie gange Welt zu bieser neuen Poesie, Metaphysik und Kritik, ja auf ihren Flügeln zu einer neuen Physik und Medicin bekehrt 159 fenn: man werbe nichts als biefe Schriften lefen.

Sonderbarer Contrast zwischen dem Ansange des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts! In Jenem holte man Alles vom Himmel herab; nach dem jüngern Helmont sollte das tausendsjährige Reich 1734 eintreten, nach Petersen alle Dinge wiedersgebracht werden; in lieblichen Stimmen bewillkommete er die selige Zeit.") Man rüstete sich zu ihr durch Gebete, Buspredigten, durch scharfe Rüge der Misbräuche und Laster; die Erwählten, die Bersolgten stärken einander und hossten. Am Ausgange des Jahrshunderts entsagte man Gott, erwartete von oben keine Hülse; durch Avtonomie sollte das Glück der Menschen gegründet werden; selbst müßten sie sich Recht schaffen und einrichten. Jene hieß man zu ihrer Zeit Enthusiasten, Fanatiker, Schwärmer;

a) Petersens Stimmen aus Zion. 1696.

mit welchen Ramen Diese sich geziert, ist Jebermann in Anbenken. Die Antonomie erforberte auch in Benennungen einen eignen hohen Egoismus.

Wieviel von säkularischen Hoffnungen zu hoffen und nicht zu 160 hoffen sei, müßen uns Bernunft, Erfahrung und die Geschichte älterer Zeiten sagen: benn unglücklich ist ein Jüngling, der in einen solchen Strudel verwirrter Ideen, grober und seiner Anmaassungen fällt. Er rettet sich spät oder gehet unter; immer aber verlohr er mit dem Richtmaas seines Lebens auch seine schönsten Jahre.

- 1. Hoffen ist allerdings dem Menschen unentbehrlich. Alles was lebt, was geht, siehet und hosst vorwärts, in die Zukunst. Bei Dante ists eine der Höllenstrasen, mit dem Gesicht auf dem Rücken hinter sich zu schauen, und indem man vorwärts will, rückwärts zu kommen. Was nützte es, im Traumbuch der Vergangenheit zu blättern, wenn man aus ihm mit verglichener Gegenwart der Dinge nicht Schlüße auf die Zukunst zöge? Umsonst hättet Ihr, Philosophen der Geschichte und Gesetzgebung, Plato und Aristoteles, Machiavell, Campanella, Montesquieu, Parutau. s. über vergangene Zeiten und Zeitveränderungen phisosophirt; ohne Vorblick auf das, was etwa werden kann und soll, wäre eine Zerlegung vergangener Träume ein unnützer Traum.
- 2. Wenn also bem Menschen seine Augen vorwärts im Kopf stehen, und er vorwärts zu gehen hat, so ists natürlich, daß er 161 daß, was vor ihm liegt, auch meße und berechne. Rechnet er salsch, entweder nach einem unrichtigen Augenmaas (denn Augenmaasse sind sehr trüglich) oder gar nach einem falschen Sinmal Sins, mißet er mit unrichtigen Stäben voriger Erfahrung, und steckt oder zählt sie unrichtig; freilich so gewinnt er salsche, oft lächerliche Resultate. Ist er endlich mit Hossnungen so freigedig, daß er sie ins Blaue, ins Leere außspendet; so wird allerdings der großmüthige Hossnungsspender dalb ein Bettler: denn leichter ist nichts als Hossen, schwerer nichts als Hossen, sungewißer nichts als sie erleben.

- 3. Auf bie Analogie ber Dinge und Erfahrungen fommts also an, nach welcher man rechnete und zählte: ist biefe feine andre als die Rahl felbft, so hat man ein Rahlbrett, einen leichten, aber auch fehr Grundlofen Ralenber ber Rufunft. Denn mas ift Rahl? wie ungewiß gablt man bas Alter ber Belt, Begebenheiten. Revolutionen! Endlich auf welch einem Sprunge fteht biefe ganze Reitenrechnung! Nachbem man mit gewißen Tagen ober Stunden Revolutionen der Natur, in den Gemächsen, in thierischen und menschlichen Körvern, zumal bei Krankheiten bemerkt batte. wandte man diese auch auf myftische Körper, auf politische Berfakungen, Staaten, Kamilien u. f. an. Diesem Saufe follte 162 jene, Jenem eine andre Bahl, gar ein Name immer fatal gemelen fenn: man fürchtete fich für fritischen Stufenjahren ber Reiche und Weltepochen wie seines Lebens. Auf andre Reitsignale kornte man die Menschen, und lud sie zu ihnen ein: burch Prophezeiungen beförderte man manches, mas ohne biefe Brophezeiung kaum geschehen wäre. O welche Kinder find bie Menschen! Durch Träume und Rahlen werben sie regieret.
- 4. Heften sich die Zahlen der Weißagung an Revolutionen der Sterne, der Geister und Seelen, so bleiben sie immer nur Zahl: denn auf welchem Grunde stehet auch diese himmels-leiter? worauf beruhen die Cyklen wiederkommender Geister? deiter? dass Griftenthum untergehen, oder eine große Revolution leiden; er wollte die Weißagung aus der Rativität Christi gestellt haben. Aber noch ist das Christen- 163 thum nicht untergangen; und woher wußte Carban die Geburtszeit Christi? Der Menschheit ist Glück zu wünschen, daß sie von

a) Wer eine Sammlung solcher Zeitregeln zu lesen Lust hat, beklimmere sich um Georg Richters axiomata ooconomica, Jena 1618, um C. A. Brunners Fatum, Leipz. 1704. Im 16ten bis ins 18te Jahrhundert waren bergleichen Axiome sehr im Gange; in manchen Gegenden und Familien sind sie es noch.

b) De revolutione animarum humanarum. Lond. 1684. bom jüngern Helmont.

c) S. Leftings famtl. Schriften. Th. XVII. S. 274. [XI, 609 L.]

einem großen Theil bieser Zahlen und Cyklen Beißagungen befreiet worden; im 16ten, 17ten Jahrhunderte beschäftigten sie die schaffinnigsten Geister. Whiston, Detlev, Cluver u. a. verschwendeten ihren Calcul, ihre Zeit, ihre Kräfte!") Andre mißsbrauchten damit die Menschen, oder bequemten sich ihnen. Sin bekannter Mathematiker gab im Namen seiner Akademie der Kaiserinn Anna auf alle Witterungsanfragen Bescheid, und prophezeite sogar einmal den Tag des Sisganges der Newa — glücklich. Er waate es aber nur Einmal.

5. Noch find wir aber bei weitem nicht über dies Zahlsbrett der Beißagungen hinauß; einige Normen stehen vest da, die man sorgsam beachtet, z. B. die Beißagungen Malachias, die Dssendung Johannis. Sine Bohlthat ists, wenn dergleichen Zahlsprophezeiungen ängstlichen Gemüthern fern gehalten werden. Bon der Offenbarung Johannis ist zu erweisen, daß sie den ihr untergelegten Zeitenkalender nicht kenne, noch weniger geschrieben sein solcher Kalender zu werden. Ueberhaupt wirkt gegen ahnende Träume der alten Zeit nichts so kräftig, als das Erswachen. Bachend träumt man nicht weiter und siehet, daß das Borige ein Traum war. Wer die fortgehende Erleuchtung der Bölser hemmt, stürzt sie wieder in die dunkte Zeit zurück, da man,

a) D. Cluveri nova crisis temporum, ober Belt = Merturius. Samb. 1701.

b) Schon 1689. schrieb Menestrier eine Refutation des Propheties faussement attribuées à St. Malachie, (bem Erzbischofe von Armagh nämlich, nicht bem Jübischen Propheten.) Nach bieser Papstrolle heißt ber jetzige Papst Aquila rapax, ber vorige hieß Peregrinus Apostolicus, welschen Namen man im Leben und Tode besselben erfüllet sand. Nach dem jetzigen sollen noch 14 Päpste solgen; ber letzte ist Petrus Romanus.

o) Nach Bengel (S. Gründliche Beurtheilung des Zeitpunktes, worinn wir jetzt nach der Offenbarung Johannis leben. Frankf. und Leipz. 1758.) leben wir jetzt Kap. 13, 11 u. f. "Wer siehet nicht (werden manche sagen) die ofsenbare Erfüllung? Den salschen Propheten mit dem Mahlzeichen, mit der ungeheuren Macht und überredenden Zunge, wer kennet ihn nicht?" Schwerlich der, der die Weißagung stellte.

wie im Finstern auf jedes Geräusch, auf jede weißagende Stimme horchte.

- 6. Schrecken den Weißagungen thue man ganz Einhalt; im 165 Schrecken glaubt man, was man sonst nicht glauben würbe. Aber auch fröhlichen vertraue man nicht zu sehr: benn wer sich ohne Grund, also auch vergeblich freuet, kann sich nicht nur eben so leicht ohne Grund betrüben, sondern wird dies sogar leichter: benn Furcht wirkt heftiger, unvorgesehener als Hoffnung. Ein solches Gemüth ist trozig und verzagt, jedem nichtigen Reiz offen und verführbar.
- 7. Gine Borausficht ber Rufunft aus bestimmten Reitumständen nach ber Analogie ber Dinge felbft vermische man mit jenen Rahlhoffnungen nicht; wer sie hat, wird sie bescheis ben ansehen und weise gebrauchen. Nichts ist kindischer, als ber laute Selbstruhm: "habe ich bies nicht vorausgefagt?" nichts alberner, als auch in faft gewißen Erfolgen jeben Beitumftanb vorhersagen. Mache man die Brobe, bei gleichgültigen Dingen bes Lebens seine Boraussehungstraft ins Spiel zu seten: "wie Dies und Renes erfolgen? wie man Dies und Das finden werde?" Kinden wird man, daß man gar oft weit ferne vom Ziel gemuthmaaffet habe. Bei wichtigern Erfolgen, wer hatte bies nicht erfahren? und bei Weltbegebenheiten, bei Revolutionen, beim großen Bange ber Beit, wo auf ben taufenbarmigen Rufall so viel 166 ankommt, wer wollte fich über sie als ein All-Borwiker gebehrben? Rulest, sehen wir, kommt nach abgestumpftem Rath und ermübeten Rraften ber Wirkenben bas Größefte auf in Rleines, oft auf bas Rleinfte an, bas in ber hand ber höchften Borfehung enticheibet.

Es ift schon bemerkt, daß unter benen, die man im Anfange bes vorigen Jahrhunderts spottend Enthusiasten, Schwärmer nannte, Männer waren, die an sorgsamer Borsicht, so wie an Wirksamkeit kaum einem Staatsminister wichen, die sich daher, ihres reisen Berstandes wegen, keine dergleichen Zeitbestimmungen der Zukunft zu Schulden kommen ließen. Spener z. B. war die

überlegende Vorsichtigkeit, A. H. Franke die fröhliche Wirksamkeit selbst;") sie machten keine Kalender. Petersen, ein heller Kopf bei einem sanften Herzen, wurde durch seine Versolger (man lese seine von ihm selbst geschriebenes Leben, d) dahingebracht, daß er 167 einer Hoffnung, die ihm sonst angenehme Hypothese geblieben wäre, zu viel Raum gab, und sie sich zu nahe einbildete; ihre Zeit aber bestimmete er nie. Man höre seine kindlich-einsache, verständige Stimme:

#### Das Maas jebes Zeitalters.

#### Gine Stimme.")

Gott regieret weise; seine Wunder sind groß und viel. Nach Zahl, Maas und Gewicht ist Alles erschaffen; die Zeiten selbst vertheilete Er.

Sie find gleich einem Kreise, in welchem bas Letzte nicht zu langsam tommt, noch bas Erste zu geschwinde. Rein Geschöff mag seinen Schöpfer übereilen; bie Mutter gebieret ihre Kinder nicht auf Einmal.

Auch thut das Kind nicht, was dem Mann zugehöret; und der Mann nicht Werke der Kinder.

Nach und nach offenbart Gott seine Bunber, und legt jedem Alter nicht mehr auf, als es tragen kann.

168 Er läßet Berheißungen vorausgehen, ehe das Reich kommt, das er verhieß.

Allmalich wuchs bie Burzel hervor. Sie wächst und wird in Tausenben ihre Frlichte tragen.

Die Pflanze gehet schon hinauf, schon schlagen ihre Knospen aus; wenn ihre Zeit kommt, ist die Krone ba.

a) Der Charafter beiber brildt sich in ihren Liebern aus. Speners: "Belch eine Sorg' und Furcht;" Frankens: "Gottlob ein Schritt zur Ewigkeit." In ihren Schriften und Handlungen ist Beibes sichtbar.

b) Beterfens Lebensbeschreib. 1718.

o) S. Petersen Stimmen aus Zion, Pfalm 16. hier mit Auslafung ber Anhielungen auf die biblifche Geschichte. Betersen war nicht nur ein redlicher und gelehrter, sondern auch ein Talentreicher Mann. Leibnit schätzle seine Boefleen. Rüfter, Bength haben fie herausgeben wollen; es ift aber unterblieben. Manche seiner Stimmen aus Jion laften fich wie Ibhlien leien; liebliche Bilder voll reiner Empfindung und hober Bahrheit.

Die Finsterniß gehet zwar jetzt gegen bas Licht auf; aber bas Licht gehet auch auf gegen bie Finsterniß. Da muß Eins bas andre offenbaren; bas Licht wird aus ber Kinsterniß, bie Kinsterniß burch bas Licht erkannt.

Die Höße wird erkannt aus der Niedrigkeit, die Niedrigkeit aus der Höße. Das Recht aus dem Ungerechten; die Ungerechtigkeit aus den Rechten der Gerechtigkeit.

Das Gute aber ist stärker als bas Böse, und das Böse muß dem Guten dienen. Es muß seine Bosheit offenbaren, indem es das Gute ansklagt, und sich damit verräth, daß es nicht gut sei. Das Böse eilet zum Berderben: das Gute kommt allmälich nach und behält den Blats.

Es ist Alles, o Gott, voll Deiner Beisheit; beine Ordnungen sind Güte und Bahrheit. Bleibet in der Ordnung Gottes, ihr seine Kinder, und eilet nicht vor der Zeit, zu stürmen die Mauern.

Arbeitet eine Mutter zur Frucht, ehe benn es Zeit ist? Mag jemanb alt senn, wenn er noch nicht Jahre hat? Erbauet euch selbst zuvor zum neuen Bau; verwerset nicht ben eblen Saamen, ber in euch keimet.

Seyd auch nicht weibisch, wenn Gott euch ruset zum Streit; ihr mustet noch viele Arten der Rämpse lernen. O herrlicher Ramps, wenn alle zusam= 169 men kommen! wenn alle Streiter in ihren Ordnungen baherziehn!

Die Ordnung selbst und ber vereinte Geift schlägt bie Unordnung; ber Boridein icon ber beiligen Zeit vertreibet bie boje Zeit.

Gelobt sei Gott! Der Feigenbaum hat Knoten geschlagen! Die Pflanze ift ba, baraus Die Blume fpriefen wird. Gelobt sei ber Gott ber Ordnung!

#### Fortfegung.

Wer vermag biesen Grunbsähen zu widersprechen? sie sind die Bernunft selbst. So waren auch die Wirkungen, die der hofsende Enthusiasmus fürs Gute hervordrachte, unvertilgbar. Der Eindruck z. B., den der verständige, fromme, unermübliche Spener machte, et erlosch an drei Orten, wo er lebte, Franksurt, Dresden, Berlin, eben so wenig, als sein prüfender Geist in den sogenannten Bedenkend noch jest zu sprechen aushört. Seine

a) Speners Lebensbeschreibung von C. D. von Canftein. Frankf. und Leipz. 1729.

b) Speners Theologische Bebenken, Halle 1712. Consilia et judicia Theol. Frankf. 1709.

Berläumber und Gegner, (bie Reiber und Bänker!) alle hat bie Beit entlarvt; ihre Ramen find gehaßt ober vergeßen.

Frankens Waisenhaus, bas er in Hoffnung, die bei ihm Zuversicht war, zu Stande brachte, hat nicht nur durch sich das ganze Jahrhundert hinab der Menschheit an ihrer bedürfendsten Seite echtchristliche Dienste geleistet, sondern auch ähnliche Anstalten, große und gute Seelen geweckt, die durch Franke glauben, lieben, hoffen, wirken lernten. Seine Verfolger beförderten viel Gutes, als sie ihn vertrieben.

Der Eifer, mit welchem Er und seine Collegen sorgsame Seelsforger, verständige Theologen, (nicht philosophische Rechthaber, nicht philosogische Radizfänger und Wunder-Ausgleicher) zu bilden strebten, hat vielen Provinzen Deutschlands in mehreren Generationen Bortheil geschafft: denn was sollen theologische Facultäten, wenn sie nicht zu ihren Aemtern tüchtige Männer bilden?

Wenn Christian Thomasius, ben man auch zu ben Enthusiasten zählte, gegen die Mängel der Universitäten, gegen die Zügellosigkeit der Studirenden, gegen die Verirrungen in verschiednen Wissenschaften praktisch schried und Cautelen ausstelle; ist ihm hierinn, wie in dem Licht, das er der Rechtspslege gab, nach und nach der Beitritt aller Verständigen nicht gefolget? Steht in Voirets Schrift, die er herausgab, die Schriften nicht wahre Bernunft, politische Klugheit, Känntniß seiner selbst und andrer, eine honette Sittenlehre? Und giebts einen edleren Enthusiasmus?

Wenn G. Arnold, ein schwächerer Kopf, Träumen ber Mystiker zu sehr anhing, blieb beshalb seine Kirchengeschichte ohne Frucht? Sorgsam wurden ihre Unrichtigkeiten aufgesucht und berichtigt, bitter ihre Schwächen gerügt; im Ganzen aber, indem sie die alte ausgesahrne Bahn verließ, brach sie eine neue Bahn. Theologen in Helmstädt, (einer Universität, die sich seit ihrer Stiftung eines liberalen Studiums beslißen hatte) unter welche auch

a) De eruditione solida, superficiaria et falsa! [Amft. 1692.]

Mosheim gehöret, späterhin Semler, Spittler, Plank u. a. suhren auf der Strasse, die Arnold unkritisch, aber frommgläubig, mithin muthig eröfnet hatte, weiter. Jest vertheidigt Niemand mehr eine heilig-verfolgende Kirche.

Selbst Dippel, der freche Dippel ist dem Lutherthum nützlich gewesen. Schämet man sich nicht und erstaumet, wenn man hier, da und dort das heimtücksiche, arrogante Betragen ganzer 172 protestantischer Ministerien damaliger Zeit lieset? Kleine und kleinliche Bähste! Um so giftiger, weil ihnen zum Berfolgen nicht nur die Macht, sondern auch das Recht sehlte: denn der Protestantismus duldet keine Ketzerversolgung. a)

Wie in ber Chriftenheit eine hoffnung gutunftiger beferer Reiten je hat verunglimpft und verfolgt werben können, ist fast unbegreiflich. Ift nicht bas Chriftenthum felbft auf biefe Soffnung gebauet? Prophetische Aussichten einer künftigen golbnen Reit waren ba: sie weckten Christum, ber als Kind schon barüber fragte und bisputirte. Gegründet, aber unvollendet ließ er biese Zeiten nach, lehrte barum bitten, befahl auf fie zu wirken, und ein Reich Gottes in sich zu gründen. Nur also, geistig unb burch Bereinigung vieler Guten, könne es beförbert werben, und werbe unvermerkt, unabläßig beförbert: es kommt mit stillem Schritte. Jeber Stral bes Lichts, jebe herzliche That, jebe reinere 173 Gesinnung bringt es naber und naber; alle Gute wirken bazu. auch ohne einander zu kennen, einverstanden. Nehme man bem Christenthum biese Hoffnung, biesen Glauben: so ift es selbst nicht mehr ba: benn nur im Glauben und in einem stillen Wirken auf die Rufunft lebt es.

a) Die sogenannt-Unschulbigen Rachrichten sind von biesen Schleichgängen aus ältern und neueren Zeiten, gegen ihre Absicht, treue Zeugen. Bon 1701 haben sie bis über die Mitte bes Jahrhunderts fortzgedauert; ein merkwürdiges Depositorium, von Anzeigen, Censuren, Berichten, Colloquien, Gutachten, Alagen, Briesen, Bejammerungen, und — echten Urtheilen. Der Censorgeist darinn war selten Luthers Geist, daher sich auch der Fortgang der Zeit ihm nicht bequemte.

Maassen sich aber Christen an, ber Borsehung Maas und Ziel zu setzen, sie gegen die Vernunft zu zwingen, damit sie ihre Wege beschleunige: so zeigt das Mislingen ihrer Wünsche selbst, daß der Berg, der ihnen so nahe schien, weiter, als sie dachten, entsernt liege. Glänzend stehet er dort in den Bolken — hin zu ihm! doch unübereilet.

#### Remesis und bie hoffnung.

Soffnung und Remefis, Gud berehr' ich auf Ginem Altare; "Boffe!" winket mir Die; Diefe: "boch nimmer ju Biel!"

174

#### Das Licht am Abend.

#### Gine Stimme.")

Höret, ihr Kinder der klinftigen Welt, was ich finge; urtheilen solltet Ihr, ob ich recht gefungen habe.

Es muß noch tommen bas Bolltommene; und wenn es tommt, so höret bas Stilickwert auf. Es wird blithen in ber Natur eine Lilie; wenn sie bliibet, so genießet ihren Geruch die gange Welt.

Das Reich ber Gilte wird immer größer und herrlicher werben; bas Senstorn wird jum großen Baum, baß die Bögel des himmels unter seinen Zweigen wohnen.

Alles, was wachsen foll, hat einen Keinen Anfang; es gehet fort in ber Ordnung; Eins kann das Andre nicht fibereilen.

Ohne dem Meinen ist das Größere nicht, und ohne dem Größeren kann das Größeste nicht erscheinen. Doch ist das Größeste das Größeste, und das Letzte ist das Beste.

Um bes Letten [willen] find alle vorige Dinge; im Letten find begriffen alle vorigen Zahlen.

Die Erbe bringet zuerst bas Gras, bann die Aehren, barnach in ben 175 Aehren den vollen Weizen. Wer hoffet nicht auf die Früchte, die der Baum endlich bringe? Wer will sich mit der Grüne, mit der Blüthe begnügen und mit der unzeitigen Frucht?

a) Beterfene Stimmen aus Rion Bf. 15.

Ihr Thoren, wenn wollt ihr king werben? was leugnet ihr bie bekern Zeiten in ben letzten Tagen? Ihr werbet ja älter an Jahren, warum nicht auch an Berstanbe? Ihr sehet, daß das Kind sich verliere in dem Jüngling, wie der Jüngling in dem Mann.

Das Gegenwärtige blinket uns groß, wenn bas Größere noch nicht gekommen ist; doch ist das Größere klein gegen dem Bollommenen.

Aus bem Borfose kommt man in das Heilige; burch das Heilige gehet man ins Allerheiligste. Die Borbilber gehen bem Buchstaben voran; das Wesen des Geistes übertrift beides.

Die Stadt Gottes wird inwendig gebauet; wenn es im Herzen helle wird, so wird es auch auswendig glänzen. Hallelujah, das Bollommene kommt, das Gute behält den Sieg.

7.

176

### Propaganda.

Mit bem Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts bildete sich in England eine Gesellschaft zu Ausbreitung des Christensthums, die auch in Schottland Nacheiserer fand. Ihr Zwed war, (ob sie sich zunächst der Armenschulen ihres Landes rühmlich annahm und solche errichtete,) allgemein; daher sie auch, als die Dänische Mission nach Tranquedar 1705 von Koppenhagen abging, das Wert dieser, die Bekehrung der Maladaren, willig unterstützte. Auch gegen die Salzburgischen Vertriebenen und sonst hat sie sich milde bewiesen. König Wilhelm hatte sie im Jahr 1701 eigen constituiret.

Die königliche Dänische Mission hat bekanntlich das Jahrhundert hindurch gedauert, von Dännemarks Königen unterstützt, beren Charakter ausgezeichnet christliche Gütz gewesen. Ihr erster und berühmtester Missionar war Ziegenbalg, der sogleich damit ansing, sich ein Malabarisches Wörterbuch von 20,000 Wörtern und Phrassen, ein poetisches von 17,000 zu sammlen, und mit vielem Eiser 177 wirkte. Sein Gehülse und seine Nachsolger waren größtentheils aus der Hallischen Schule, wie dann auch die Berichte der Mission

mit allen ihren Fortsetzungen beim Hallischen Baisenhause gebruckt erschienen. Auch zu biesem Werk wirkte ber große A. H. Franke.

Ungleich sind zwar, (wie es nicht anders seyn kann) die Berichte der Mission, und haben jetzt, da Indien durch mehrere Nationen bekannt ist, viel an ihrem Interese verlohren; Ansangs aber, auch in der Folge periodisch hie und da zeichneten sie sich durch Briese der Bramanen, durch Unterredungen mit ihnen und andern, Indiern und Muhammedanern sehr aus. Man hörte die Hindu's selbst sprechen, ihren Glauben und ihre Lebensart vertheidigen; man sah sie leben. Unter den Missionaren waren mehrere sleisige und geschickte Männer, die über die Naturlehre des Landes, den Charakter, die Religion und Sprache seiner Einwohner Aussichlässe gaben") und manche Denkwürdigkeit nach Europa sandten. Doch davon reden wir jetzt nicht, sondern vom Zweck der Mission, der Bekehrung der Malabaren.

Rönnte gegen biesen ein Einwand statt sinden? Sollen nicht alle Bölker gelehrt und getauft werden? Sind dessen die friedlichssansten Indier nicht vorzüglich werth? Ja müßte in ihre stille Seelen die Wahrheit des Christenthums sich nicht aufs leichteste und tiesse einsenken?

Ferner. Sind sie nicht unter dem Joch ihrer Bramanen, die für sie denken? Umfangen mit dem Blumenteppich Zahlloser Götter, zu denen sie wallfahrten, denen sie Opfer bringen, meistens zwar Blumenopfer, denen zu Gunst sie sich aber auch die gewaltsamste Bußen auflegen, und sich lebender Weise langsam ertödten? Wer hat nicht die armen Büßenden beiderlei Geschlechts selbst in ihren Körperlosen Entzückungen bedauret? Wen hat nicht dei den Leichenbegängnißen, da lebende Weiber ihren todten Männern in der Glut nachfolgen, geschaubert? Der Dienst der Bajaderen denblich, ihr Benusdienst an Göttertempeln, der ihnen heilige Lin-

a) Ein Auszug erschien, Salle 1752. Oftinbische Naturgeschichte, Sitten und Alterthümer von G. F. Gerbett.

b) Dienerinnen ber Götter, tangenbe, singenbe Beibspersonen. Serbers sammtl. Berte. XXIII.

gam — Laßet uns, sofern bies Alles eine Bekehrung ber Indier burch unsre Christen betrift, Gespräche hören; ein Curopäer und ein Asiat, der beide Theile kennt, sprechen mit einander:

Gefpräche über bie Bekehrung ber Indier burch unfre Europäische Chriften.

179

1.

Der Asiat. Sagt mir boch: seyb Ihr noch nicht bavon zurückgekommen, Bölker, die ihr unterjocht, beraubt, plündert und mordet, benen ihr Land und Berkaßung genommen, denen ihr mit euren Sitten ein Gräuel seyd, zu bekehren? Käme Jemand in Euer Land, erklärte Euer Heiligstes, Gesetze, Religion, Beischeit, Staatseinrichtung u. f. auf eine freche Art für das Abgesschmackteste, wie würdet Ihr ihm begegnen?

Der Europäer. hier ift ber Fall anders. Wir haben Macht, Schiffe, Gelb, Ranonen, Cultur.

Asiat. Haben jene Bölker keine Cultur? Mich bunkt, bie feinste, die es im Menschengeschlecht giebt. Sieh ihren Körperbau, ihre Physiognomie und Lebensweise. Betrachte ihre Sitten, ihre Erziehung, lerne ihre Sprache. Lies ihre Dichter, höre ihre Beisen.

Europäer. Richt weise zu unferm himmelreich.

Asiat. Dahin wollen sie auch nicht, bafür schaubert sie, 180 wenn sie es in sanster Bescheibenheit auch nicht sagen. Mit Menschen, die in allen Lastern leben, die fluchen, zanken, Wein trinsten, Schweine eßen, die Haare mit Thierfett salben u. f. f. mit solchen wollen sie in keinen gemeinschaftlichen Himmel. Ich dächte, man ließe ihnen den Ihrigen; ihr Paradies, wohin sie durch Barmberzigkeit, Sanstmuth und gute Werke streben, den Himmel der Nähe Gottes, den ihr Volk in allem Guten und Schönen, den ihre Weisen nachsinnend im tiessten Grunde ihrer Seelen suchen und verehren, Ihn, der Alles belebet, der ihnen sich in jeder Gestaltung verwandelt darstellt —

Europäer. Das eben hat ihre schreckliche Mythologie Zahlsloser Götter gegeben, die den Europäern viel Kopsbrechens verurssacht haben. Wie unerhörte, lange, viele, schwere Namen! welche Berwandlungen! welche Mährchen! Hinweg mit ihnen; es ist nur Ein Gott!

Afiat. Läugnet dies Ein Braman? Bilben fie sich nicht vom obersten Wesen so rein-erhabne Borstellungen, wie sie der gemeine Europäer kaum zu saßen vermag? Und diese reinen 181 erhabnen Weisen wolltet Ihr zu Eurer in den dunkelsten Jahrhunderten der Menschheit entstandenen Scholastik bekehren?

Europäer. Das Bolf aber hangt an Pagoben, Gögens bilbern und Gebräuchen.

Asiat. Das Eure nicht? Und woran hangen Eure Weisen? Un barbarischen Wortsormeln, ben elendesten Symbolen. Wie gebuldig und mühsam suchen sich Jene zu entkörpern, um den Einen zu sinden, der, Bilblos selbst, Alles reget! Ihn so vest ins innerste Gemüth zu faßen, daß Er allein da ewig lebe, ist der Zweck ihrer stillen Beschauung. Hast Du Geduld, einige Bramanische Andachten von diesen Palmblättern zu hören?

#### Buniche ber Bramen.

"Laß uns die höchste Herrschaft der Gottheit anbeten, der Sonne, die Alles erleuchtet, Alles erquickt, von der Alles kommt, zu der Alles kehret. Wir rufen sie an, um unsern Berftand gerade zu Ihr zu richten, auf unserm Bege zu Ihrem heiligen Sitz."

"Was Sonne und Licht ber fichtbaren Welt find, bas ift ber unfictbaren, ber Berftandeswelt Gott und bie Bahrheit. Wie unfre körperliche Augen von Gegenständen einen Begriff betommen, wenn fie die Sonne 182 erleuchtet, so erlangen unfre Seelen ein gewißes Erkennen, wem fie am Licht der Wahrheit nachdenken, die vom Wesen der Wesen tommt. Dies Licht allein führt uns der Seligkeit zu."

"Möge meine Seele, sie, die in wachenden Stunden hinaussteigt, wie ein ätherischer Funke, die selbst im Schlummer, leicht wie ein Stral vom Lichte der Lichter, weit umber fliegt; möge sie sich durch sinnende Andacht dem Geiste einen, der die höchste Sekigkeit, der höchste Berstand ift!

Digitized by Google

"Möge meine Seele burch jene Kraft, burch welche die niedriggebohrnen Menschen ihre kleine Werke, die Weisen und Gelehrten ihre heilgen Weihgebräuche verrichten; Sie das ersterkohrne Weihzeschenk der Schöpfung, möge
durch sinnende Andacht sie sich dem Geiste einen, der die höchste Seligkeit, der höchste Verstand ist."

"Möge meine Seele, Sie, ein Stral vom Licht volltommener Beisheit, ein reiner Berftand, ein unvergänglich Befen, ein unauslöschlich Licht, gesentt in geschaffene Leiber, möge sie einigen sich durch sinnende Betrachtung Ihm, der die höchste Seligkeit, der höchste Berstand ist."

"Sie, die Unsterbliche, die das Bergangne, die Gegenwart und Zukunft in sich saft; sie, die das heiligste Opfer, dem sieben Diener dienen, allein nur weiht; möge sie einigen sich dem höchstverständigen, höchsteligen Geift."

"Sie, in welche die heiligen Gebote, den Speichen des rollenden Rades 183 gleich, bevestigt sind; in welche gewebt sind alle Gestalten der erschaffnen Welt; sie, die dem Führer gleich, der die schnellen Rosse zügelt, den Wagen der Menscheit lenkt; sie, die in meiner Brust wohnt, befreit von Alter, schnell in ihrem Lauf; möge sie einigen sich der höchsten Weisheit, der höchsten Seligkeit."

Solche Begriffe von Gott, vom Gottesbienft, von ber menschlichen Seele haben bie Indier in tausend Gebeten; und Ihr wollt sie zu Gurem bornigen Scholafticismus bekehren?

2.

Europäer. Das gemeine Bolk hat aber nicht so reine Begriffe; es hangt an Fabeln, Mährchen und Erzählungen, an Festlickeiten und unförmlichen, ja oft unzüchtigen Göttergestalten.

Asiat. Welches Bolk hängt nicht an der Schaale? Nur nach und nach lernt es den Kern kosten. Wenn Eure Missionarien alle diese Erzählungen gewöhnlich so misverstanden, daß sie sie für nakte Wahrheit hielten, so standen sie unter dem Indischen Bolk, das diese Mährchen als Mährchen, dem Sinne nach hörte, der in ihnen liegt. So hören Kinder die Mährchen, wohl 184 wißend, daß es solche sind; die Indier sind noch in diesem kindhaften Zustande. Erzählt ihnen Eure Geschichten; sie hören sie nicht anders.

Europäer. Unfre Geschichten finb, hoffe ich, von anbrer Art.

Allerdings. Sie sind baber ihrem finnlichen Beariff. ihrer anichauenben Fagungefraft, fern und frembe. Wie schwer muß bem Indier eine Rubische Geschichte zu benten senn! eben so unbegreiflich, wie ber Schnee, ben nie fein Auge Er vergleicht fie mit ber Seinigen, an bie er gewöhnt ift, und findet sie burr, wunderlich, albern, macht sonderbare, in seiner Borftellung aber treffenbe Zweifel. 3ch höre, es sei eine Hypothese bei euch im Schwange, bag bie Beisheit ber Indier Westwärts von Griechenland bergefloßen, daß manche Fabeln ihrer Göttergeschichte, g. B. von Krischna, fich von Eurer Religion herschreiben sollen, die im ersten Feuer ber Bölkerbekehrung hieher, Bare bem also, so bemerkt, wie fich ja bis nach China brana. in Inbischen Röpfen bie Sage ferner ganber gestalten! Gin Gleiches bemerkt, wenn Ihr gebohrne Indier über Gure Religion fprechen 185 höret, ober die Briefe Eurer bekehrten Katecheten leset. Die Sprache selbst erfobert icon Umgestaltung ber Begriffe, neue Einkleibung. Einheimische, ihnen angemekene, mit ihnen erwachsene Erzählungen verleidet ihr ihnen also, und gebt ihnen dafür fremde, die sie nicht zu brauchen mißen, und bie fie boch nur in Ihrer Beise gebulbig, höflich, gläubig als Mahrchen hören.

Europäer. 3m driftlichen Unterricht ift aber nicht Alles Gefcichte.

Asiat. Gottlob nicht; Alles aber boch auf Geschichte gebauet und aus ihr abgeleitet. Wenn nun auch das Abgeleitete, wie es nach dem Gange der Cultur in Europa nicht anders seyn konnte, in Hebräisch-Griechisch-Lateinisch-Deutscher Form erscheinet; wären diese Einkleidungen, Predigten, Ratechismus-Bußübungen, Lieder u. f. der Faßungskraft der hindu's, Tamuler, Rubelurer nicht abermals fremde? Dränge man gar darauf, daß in diesen fremden Formeln der Weg zur Seligkeit, der einzige wahre Glaube liege, und setze dagegen die sinnreichsten, gemüthlichsten Vorstellungen der Indier tief hinunter: kann man's ihnen verdenken, wenn sie sagen: 186 "Auch der hungrige Tiger, fräße er Gras? So bleibe Jedem seine Religion, ihm augebörig. Aese ein Armer Allerlei unter einander; wie wird

ihm bas bekommen? Und wenn man reine, schöne Speisen geniessen kann, warum wollte man nicht babei bleiben?" — "Die Leute von Eurem Geschlecht sind ja so unterschieden! Ihr habt so viele Gesetz; warum sucht Ihr dies nicht erst in Eins zu bringen? Wir, so verschiedene Stämme und Böller haben Alle nur Ein Gesetz. Laßet es uns! — Die breihundertdreissigt tausendmal tausend Götter kanne einmal zu Tsiwen und beklagten sich über die ungeheure Menge der moralischen und historischen Religionsbücher und ihrer Gebote, bittend, daß er ihnen die Summe Aller in wenig Worten sage-Tswen sprach: "dem Rächsten Gutes thun ist Tugend; dem Nächsten Uebels thun ist Sünde; das ist die Summe aller Gebote."

hat Tsiwen Unrecht?

3.

Europäer. So schön bies Alles klingt; wer mag läugnen, baß die Indier unter einem doppeltharten Joch leben, dem Joch ihrer Religion und ihrer despotischen Gebieter? Wie wenn die Christen sie daraus zu befreien strebten?

Asiat. O thäten sie dies! Nun aller sagen die Indier: "was hilfts, wenn man Jemand das Fußeisen abnimmt, und ihn 187 dafür in den Block sett?" — Haben die Europäer jene geduldigen Menschen glücklicher oder unglücklicher gemacht? Haben sie ihre Lasten gemehrt oder gemindert? Land, Versahung, Autonomie haben sie ihnen genommen, ihren heiligen Boden mit Lastern, Gräueln und Schande besteckt —

Europäer. Doch nicht alle Nationen Europa's in gleichem Maas?

Asiat. Gewiß nicht; indeß athmet jeder Europäer, wenn er nach Indien kommt, Indische Luft. Kann er ein Raja der Raja's, ein Unterdrücker der Unterdrückenden werden; Er wirds. Die Däsnische Colonie ist ohne allen Zweisel, (auch ihrer Schwäche wegen,) die am wenigsten unterdrückende worden; indessen auch bei ihr fanden sich disweilen nicht Gewißenss, sondern Beutelscrupel, daß die Mission dem Handel schade. Nur durch die veste Gesinnung gutmütsiger Könige in Dännemark konnte sie sich aufrecht und im

Gange erhalten. Aus ihr sind die Missionen in Mabras, Cubelur, Calcutta, Tirutschinapalli entstanden; die Engländer lehren und taufen die Bölker durch Geld, um Geld, mittelst 188 Missionen andrer Bölker. Die armen Deutschen laßen sich zu Allem gern gebrauchen.

Europäer. Warum nicht? Ifts nicht gut, wenn neben Blutsaugern auch ein Friedensengel erscheint?

Asiat. Könnte er aber auch Heil geben! Brächten es z. B. bie Europäer bahin, baß keine Frauen ihren Männern sich weiter-hin im Feuer ausopsern müßten, bahin, baß keine Unterdrücker und sie selbst nicht mehr unterdrückten, vervortheilten, beraubten, quälten; gesegnet wäre die Religion der Christen, auch ohne daß Ein Indier sie formularisch-historisch annähme. Alle genößen die Frucht berselben, echte Humanität reiner Beziehungen in einer glücklichen Bölkerverdindung! Einmal hat den Europäern die Borsehung Waage und Maas in die Hand gegeben; sie sollen meßen, sie sollen wägen. Meßen sie aber mit falschem Maas allein zu ihrem Vortheil, was wird in ihrer Hand die entscheidende Schicksalswaage, die zu Beförderung des Glücks der Völker ihnen anvertrauet ward?

Europäer. Daran benkt in Europa niemand.

189 Asiat. Traurig! Wo Macht sich nicht mit Weisheit und Güte gesellet, ba wird sie —

Europäer. Bubringlich.

Asiat. Das sanfteste Wort, bas nur ein Europäer mählen konnte; aber ich nehme es an, welche Zudringlichkeiten habt Ihr Such gegen uns erlaubet!

Europäer. Beil wir Macht, Schiffe, Kanonen und Guropäische Cultur haben.

Asiat. Laßet uns bagegen unfre Asiatische. Zubringenb kommt Ihr und befraget uns, selbst über die Geheimniße unsres Hauses. Bei Euch, höre ich, ist Neugierbe eine Art Hösslichkeit; bei uns nicht. Wir brängen uns zu keinem Fremben, leben zurückgezogen; das Andringen der Fremben, ihr Fragen sehen wir als

einen Mangel ber Erziehung und ber Achtung an, bie Einem Bolt gegen bas Andre gebührt und geziemet. Erscheint Ihr Weintrinfenbe Schweinfleisch. Eger, nun gar, Thierhaare auf Eurem Saupt, unreine Salbe in Gurem haar, in einer uns unanständigen Rleibung, in ichmarger uns unleiblicher Farbe, ihr leget uns Bücher in Thierhaute gebunden vor — wir durfen und wollen fie nicht berühren. Berfagt Ihr Guch ben Söflichkeiten, benen fich bei uns 190 nach bergebrachter Gewohnheit kein König entsaget, 3. B. bem Ausgieben Eurer unreinen Schube, (weil, wie Ihr fagt, Moses seine Schuhe nur vor bem brennenben Bufch auszog) qualt und ermübet uns allenthalben, auf Weg und Stegen, in Ruhehäusern und Bagoben mit einer zubringlichen Bredigt, Die Ihr an jeden kleinen Umstand unsrer Lebensweise knüpfet, mas können wir anders als euch sprechen lagen, so lang Ihr wollt, bis Ihr — gehet.") Wenn Ihr uns ju euch loct: "Romm ju uns, uns ju boren," antworten wir gebulbig: "Wenn ich wifen will, ob eine Reige gut schmedt, muß ich fie erft toften? 3ch weiß es icon aus bem Ansebn. Go, wenn wir mit euch umgehn, wißen wir icon, wie es mit Eurer Religion beschaffen ift. Bu einem Waßerreichen von ben breiten Tamarei - Blättern bebedten fühlen Teiche geben gern die Leute, und waschen sich barinn. Ift Eure Religion gut, so werben Leute icon zu Guch tommen, ohne bag 3hr fie auffucht."

Europäer. Bir suchen sie auf, bes Gewinns halber; bas Andre (ich nehme bie Dänische Mission aus, die einen reinen Zweck hatte) ist eine anständige Bekränzung.

Asiat. Deshalb führt Ihr auch mit jedem erpreßten und 191 erwucherten Schatz Fluch nach Europa.

Europäer. Glaubst Du nicht, daß wir das wißen und vor uns sehen? Jener aus Indien rückehrende Tyrann und Räuber erhenkt, dieser erschießt sich; andre verthun ihre Schäße, durchjagend andre Länder, allenthalben die Sitten verderbend —

Asiat. Glaubt Ihr aber, daß damit Amerika, Afrika, Asien, unser Indien gerächt und versöhnt sei? Schaut Guer Portugall,

<sup>\*)</sup> Die öftere Formel ber Missionsberichte war; "sie hörten Einen an und ließen Einen geben."

und benkt an die Scheiterhaufen in Goa! Euer Spanien, und erinnert Guch des Raisers Montezuma geröstet auf Rohlen, denkt an die Bergwerke von Potosi! England endlich, der stolze Phönix, der sich zum eignen Brande seine Specereien fernher holt, und selbst dereinst sich die Glut ansacht. — Christen, ihr habt viel zu vergüten, viel zu versöhnen! Daß Ihr es thut, daß Ihr eure Schuld erstattet, dafür bürgt das Schicksal.

Europäer. Der Anäuel ber Ariabne, Menschen=Erret= tung und Bölfer=Bereinigung ift in unfrer Sanb -

192 Asiat. Wohl Euch und Jenen, wenn Ihr ihn anwendet. Alle Nationen der Welt werden Such danken. Vergeßet aber nicht, daß dieser hohe Beruf keine Oftindische Compagnie sei.

Europäer. Auch eben feine Lonboniche Propaganba.1

<sup>1)</sup> In A folgt S. 193—196: "Abraftea" (Distiden, am Schluß ber Rame) "v. Knebel". (Sammlung Meiner Gebichte, Leipzig 1815. S. 28 fgg. Litterarischer Rachlaß 1, 26 fag.)

## Sechstes Stück.

## Inhalt

**(I)** 

bes britten Banbes, zweiten Studs.

- \*I. Prometheus aus feiner Rautafushöle.
  - \* Fortfetung. S. 197. [Bb. 27, 339.]
  - \* Dacht bee Menfchen. 199. [28b. 27, 339.]
  - \*Migbraud bee Bottliden. 202. [98b, 27, 841.]
  - \*An einen Deutschen. 208. [Bb. 27, 842.]
  - \*An einen 3bbllenbichter. 204. [Bb. 27, 342.]
  - \*Der Abel. 205. [86. 27, 348.]
  - \*Amor, ber blinbe. 206. [Bb. 27, 343.]
  - \*Stärte. 207. [9b. 27, 844.]
  - \*Reichthum ber Wifenfchaft. 208. [8b. 27, 344.]
  - \*Der beutiche gutheraner. 209. [28b. 27, 345.]
  - \*Brovibeng. 210. [99b. 27, 346.]
  - \*Der Gefangene. 211. [8b. 27, 346.]
  - \*Radfdrift. Ber biefer Brometheus? 212-224. [8b. 27, 347-354.]
- II. Bifenicaften, Ereignife und Charattere bes vergangenen II Jahrhunderts. S. 225.

Einleitung. 227-230.

1. Ifaat Newtons Gefet ber Schwere. 230.

Was Newton bazu geholfen? 231. 232. Ob es seine Probe bestanden? 233. Auhige Antworten der Newtonianer auf gegenseitige Einwürfe. 234. Ob durch dies Gesetz die Entstehung der Welt erklärt werden solle? 235. Schönheit des Gesetzes, als eines Denkbildes des menschlichen Geistes. 237—239.

hermes und Poemanber. Erftes Gefprach. 240-248.

- Repplers Gebanken über Anziehung und Schwere ber Welttörper. 249—252. Ob biefe Kräfte bie höchsten find in ber Schöpfung? 252—253.
- 2. Newton's Teleftop. 254. Herschels Telestop. 255. Aus biesem Bekräftigungen Newton's. 256. Lamberts und andrer. 257—260. Wegweisungen für bie Zutunft. 260—267.

Orion. 268-269.

Bermes und Poemanber. Zweites Gefprach. 270-276.

III 3. Remtons Theorie bes Lichts und ber garben.

Newtons System. S. 277. Eulers System. 278. Neuere Fortsschritte zu Bereinigung beiber Systeme. 279—282. Stelle aus Milston. 283.

\*Shmnus an bie Conne. [von Rnebel.] 284-288.

4. Remton unb Reppler.

Newtons Lebensumftanbe. 289 - 294.

Repplers Lebensumftanbe. 294 - 305.

Ueber bie verschiebne Schätzung ber Bigenschaften nach Zeiten unb Rationen. 306-318.

5. Sanbel.

IV

Seine Lebensumftanbe. 319-323.

Bom Oratorium. Unterschied von ber Oper und bem Monobrama. 323.

Reine Gestalt besselben, und baber entspringenber Zauber. 326—328.

Fortsetzung. Erweis beffen an ben Psalmen und ben Salomonischen Liebern, 328, an ber lyrischen Poesse ber Griechen, 329—331, am Italianischen Canzone und ben Brittischen Monobieen. 331—333.

\*Fortfegung. Cacilia, eine Legeube. 334-336. [8b. 28, 240-242.]

Misbrauch ber heiligen Cacilia an ihren musikalischen Festen. 336 — 338,

Misbrauch ber beschreibenden, Tone-mahlenden Poefie in Erzählung von Wirtungen ber Tontunft. S. 338-341.

[Fortsetzung.] Wahre Wirkung ber Ihrischen Dichtkunst in Erregung eigner Empfindungen durch Tone, unsichtbar, geistig, himmslisch. 342—349.

6. Emanuel Swebenborg, ber größefte Geisterseher bes achtzehnten 3ahrhunberts. 350.

Repplers Traum vom Monde. 350 — 352.

Swebenborgs Leben, Stubien und Werte. 352-356.

Pfpcologische Erflärung ber Swebenborgschen Geschichte. 356 - 360.

Darftellung seiner Geisterreiche aus ibm felbft. 360 - 366. Warnung. 366 - 368.

\*himmel und Solle. Bum Thell nach Swift. 369-371. [28b. 27, 390-391.]

# Wißenschaften, Ereigniße und Charaktere

bes

vergangenen Jahrhunderts.

Droben am himmel, im reinen Aether mißt und wägt und (227) gählt Abraftea sichtbarer, als sie es für uns auf ber Erbe thun kann.

Seit sich ber enge Gebanke verlohr, daß das Dach des Himmels nur uns umschieften, daß an ihm, wie Rägel oder wie Lampen angeheftet, für uns die Sterne schimmern, daß Sonne und Mond sich ins Meer senken und in den Wolken ein Jupiter donnre; seitdem zerbrach das eherne Gewölbe, die Decke wich und machte einem Unendlichen Raum, den Höhen und Weiten des Aethers. Lange dauete man hier veste und bewegliche Kreise, über die man das Empyreum setze, die auch diese sielen und nach manchen frühen Ahnungen hierüber durch Kopernikus das schöne Weltgebäude hervorstieg, in dem sich um ihren Mittelpunkt, die Sonne, Planeten und Monde bewegen. Der veste, stille Erssinder erlebte die Folgen seines Systems nicht; wenige Tage vor seinem Tode sah der siedenzigsährige Mann das erste Exemplar 228

<sup>1)</sup> Den Anfang bes zweiten Stildes bilbet in A S. 197 - 224: I. Promethens aus feiner Rantainsbole. (Elf Gebichte nach Campanella nebft einer "Rachfcrift"; vgl. S. 485,148.) [Bb. 27, 339 - 354.]

seines gebruckten Buchs von ben Revolutionen ber himmelskörper.") Aber seine Ersindung wirkte fort. Mit hülse neuer nach ihm ersundner Fernröhre sah Galilei, was Kopernikus geschloßen hatte, die Lichtgestalten der Benus, berechnete den Umlauf von 4 Jupiterstradanten, beobachtete den Ring Saturns, die Sonnensteden, maas im Monde die höhe der Berge, sah in den Plejaden 40, im Orion 500, in der Milchstraße unzählige Sterne. Diese großen Entdeckungen bezeichneten den Ansang des siebenzehnten Jahrhunderts."

Bu eben biefer Zeit brang Repplers Beift burch eigne Rraft ins Gefet ber Bewegung aller himmlischen Rorper. Nachdem er bie elliptische Bahn bes Mars gefunden, manbte er biefe auf alle Planeten an, feste bie Sonne aus bem Mittelpuntt concentrischer Rreife in ben Brennpuntt ber Ellipfe. und fand bas icone Befet, "bag ber aus bem Mittelpuntt ber Blaneten jum Mittelpunkt ber Sonne gezogene 229 Radius Bector ben Reiten proportionirte Klächen abion ei be." Dem gangen Newtonichen Spftem hat bies Befet bie Pforten geöfnet. Reppler wußte und erfannte bas Gesetz ber Schwere;") nur machte er bavon bie Anwendung nicht, die Newton machte. Dem Glüdessohn Maat Newton wars aufbehalten, ein Gefet in seiner Allgemeinheit auszusprechen und anzuwenden, bas. wenn man will, aus Repplers Grunbfäten folgte. Er ftarb im Sahr 1630 vor Sunger und Rummer, seinen längstverbienten Unterhalt elend erbettelnb. Großer, guter, armer, frommer, gebrudter, verfolgter Reppler, bu lebteft in Deutschlanb!

Bu Einer Zeit steben Reppler und Galilei als Märtyrer ber reinsten Bahrheit ba, beibe auf national-verschiebne Beise.

a) 1543. ben 24. Mai. Er ftarb an feinem Geburtstage.

b) 1606—1612.

c) S. la Place Darstellung bes Weltspstems, Th. 2. S. 288. wo eine Stelle barüber angeführt ist. Das Weitere folgt in einer Beilage. [S. 520, 249 — 522, 258.]

Gebrochen war indes die Bahn; Jahl, Maas und Gewicht ber Weltkörper beschäftigte die fleißigsten Forscher, die unermüdsten Geister der inzwischen entstandnen Pariser und Londner Afademieen. Cassini, Hungens, Wallis, Wren, Flamsteed u. f. sesten ihre Berechnungen der Bewegung, ihre Beobach- 230 tungen der Sterne und Weltkräfte fort; da siel dann vom Ronde herab der Apfel der Geliebten, dem Geliebten in den Schoos. Newton sprach ein gnugsam vordereitetes Geset aus, das dem ganzen Jahrhundert blieb, und es noch künftigen Jahrhunderten seyn wird:

#### 1. Ifaat Remtons Gefes ber Schwere.

Sir Maat, wie ihn seine Lanbsleute auszeichnend nennen, tam auf einer gludlichen Stelle jur Welt, bas Maas aussprechen au fonnen, nach welchem fich bie Weltforper bewegen: "Umge= tehrt nach ben Quabraten ber Entfernung von einander nimmt bie Schwerfraft, mit welcher Beltforper auf Beltforper wiegen, ab;" ein Gefet, auf welches ibn, nach bem bekannten Mährchen, ber herabfallenbe Apfel mahrlich nicht bringen burfte. Ein junger Mathematiker, beffen fellow und nachheriaer Brofeffor Barrow mar, (ein in jedem Betracht Achtungemurbiger Rame.) beffen erfte Lefung Euflibe, Repplere. Descartes, Ballis, Brens, Sungens Schriften fenn mußten, ber gerabe auf bem Bipfel ber Berechnungen über Bemegung ber Körper nach Magen, Beit und Raum, in bie 231 mathematisch = physische Welt blidte. Er hatte keines Apfel = Falles auf die benkende Stirn. keines Mond - Falles auf die jur Sonne nicht = fallende Erbe nöthig. Die zu entwickelnde Frage mit ihren nächsten Foberungen lag vor und in ihm. Newtons eigne Antwort, wie er zu ihrer Auflösung gekommen? war die einzig-wahre: "weil ich barüber oft und lange nach gebacht habe." Denn mar nicht biese Frage bas Haupt-Duäsitum ber Zeit, in ber sein jugendlicher Beift ermachte? Mus Reppler-Sungens Entbedungen sprang fie bem Forschenben ins Auge.

Nur foberte sie Erweis, b. i. anwendende Prüfung und Berechnung; die gab ihr Newton. Indem er sie auf den Mond
und seine Einwirfung auf Meer und Erde, auf die Gestalt der
Erde selbst, auf das Berhältniß der Planeten zur Sonne, ihrer
Monde zu den Planeten anwandte, so sprach er den Grundsat
eines allgemeinen Gravitations oder Anziehungssystems
aus: "daß jedes materielle Element im geraden Berhältniß seiner Masse, im umgekehrten des Duadrats seiner
Entfernung anziehe und angezogen werde." Gesetz gleich232 sam einer himmlischen Adrastea, in Bertheilung des Gewichts
und der Bewegung der Körper nach Maßen, Raum und Zeit.

Um ber ordnenden Göttinn ein freies Gebiet zu geben, setzte Newton die Bewegung der Weltkörper in einen leeren Raum, in diesem ließ er ihre fortschießende und fallende Kraft wirken. Beide diese Kräfte stellte er als Erscheinung (Phaenomenon) dar, und wollte so wenig sie, als den beliebten Namen Schwere oder Anziehungskraft der Körper erklären. Sein System sollte als Factum, als Darstellung des Weltspstems gelten.

a) Mechanit bes Himmels. Uebersett von Burcharbt. Berlin 1800.

setzes ber Schwere auf alle Körper unsres Sonnenspftems, flüßige und veste, sicherte hiemit Aeonen hindurch unser Weltall. Indem er die mittlern Bewegungen und die große Are der Planetendahnen constant zeigte, gebot er ihm gleichsam Bestandheit. Durch compensirte Kräfte nach Raum und Zeit sind nach dem Gesetz der Schwere alle Massen der Welt zum bleisbenden Daseyn auf sich selbst und gegen einander gegründet; aller Störungen und Secularsungleichheiten ungeachtet herrscht und mißt Abrastea unverrückt im Sonnenreichen Aether.

hier fteben wir jest, und fein metaphpfischer Zweifel vermag ben Berechner ber Schwerfraft aus feiner Bahn zu treiben. Frage ber Berftand: "wie gieben bie Beltforper ohne Berührung einander an? Bas bewirkt die allgemeine Schwere jedes Theils und Theildens ber Schöpfung gegen einander?" so antwortet ber Beobachter und Berechner ungeftort: "wißen wir bann in unsrer eigensten Erfahrung, mas Kraft sei? Rennen wir fie anbers als 234 in ihrer Anwendung und Wirkung? Bigen wir, mas Schwere fei? außer wenn uns etwas ichwer wirb, ober wir Rörper fallend feben. Dann nennen wir fie fcmer, und berechnen ihre Schwere. So auch bei angiebenben ober gurudftogenben Allenthalben nehmen wir sie wahr; in ber Chemie sind Aräften. Bahlangiehungen und Repulfe bie gemeinfte Beobachtung, ohne daß wir ihre innere Ursache wißen, ober uns darum fümmern. Denn wie wollten wir fie wißen? Soll Rraft fich, gesonbert vom Rörper, b. i. ohne Organ, uns im Spiegel barftellen? wollen wir fie taften? In Wirkungen sehen und taften wir fie; selbst bem Begriff nach ift sie von ihrem Organ unabtrennlich.

So spricht der Rewtonsche Weltweise, und sindet sich zu seinem Zweck befriedigt. Fragt der benkende Forscher weiter: "zugesgeben Guer Organ, in welchem die Kräfte wirken; da Ihr aber Centrals und das Centrum fliehende Kräfte setz, wer gab Euch das Centrum? Im Unermehlichen, dem leeren Raum, exsistirt durch sich selbst nirgend ein solches. Wenn durch seine natürliche, ihm angebohrne Schwere Alles Materielle fällt, so fällt der

235 schwerste Körper, die Sonne, zuerst, wenn andre Kräfte ihren Fall nicht hindern. Welches sind diese Kräfte? In der Planetenmasse wohnen sie nicht: denn die Sonnenmasse überwiegt dei weitem alle Planeten. Sie alle, die Kometen mit eingeschloßen, deren Bahl, Masse und Beschaffenheit uns noch unbekannt ist, können den Sturz der Sonne nicht aufhalten. Und Eure das Centrum sliehende Kräfte, woher entspringen sie? Eure Stücklugel oder Bombe erkläret hiebei nichts; denn bei dieser wißen wir, woher ihre Murskraft komme? dei Suren ins Unermestliche sortschießenden Planeten und Kometen wißen wirs nicht."

Ruhig antwortet hierauf ber Newtonsche Weltweise: "ber Schöpfer brückte ihnen diese Wurftraft ein und erhält sie; Er bestimmte jedem Sonnenraum sein Centrum, und gab diesem ewigsfortwirkende Anziehungskräfte." "In jedem Atom jeder Waterie, sagte Newton, ist die Gottheit gegenwärtig, die allen Raum erfüllt, ihr Sensorium, in dem durch seine unmittelbars durchdringende Gegenwart Alles lebet, webet und ist." An dieser hohen Einfachs heit gnügte sich der große Wann, der den Ramen Gottes nie ohne Ehrerbietung nannte.

Böllig anti-Newtonisch sind also die Phantasmen berer, 236 die mit Newtons Worten durch blinde Kräfte der Materie Welten der Wohlordnung dauen, in denen jeder Utom vermittelst entgegengesetter zweisacher Kräfte ohne Urheber die Tendenz, d. i. den blinden Trieb zur Wohlordnung gehabt habe. Schlummernder hat Epikur nie geträumet.

Wenn Alles zum Mittelpunct strebt, wo ift Mittelpunct bes Universums? Ohne entgegengesetzte Kräfte fällt Alles und fället ewig.

Diese entgegengesetzte, fortschießenbe Kräfte aber, wer setzte sie jenen entgegen? ihnen eindrückend das ewige Gebot, geradlinicht zu wandern, und in jedem Punct durch veste Radien zurückgehalten zu werden, haßend zu sliehen, und immer doch liebend zu ziehen und gezogen zu werden, mithin im Kreise oder in einer Ellipse und Paradel zu verweilen?

herbere fammtl. Werte. XXIII.

Welch Principium theilte die Massen, und schied Regionen der Wirkung? wo jede Region das Gesetz des Ganzen ausdrückt, und doch eine einzelne Region ist. Denn ist nicht Saturn in Abssicht seiner Trabanten, was unsre Sonne gegen die Weltkörper ihres Gebiets ist? Wer bestimmte also auch ihm in einer fremden Region seinen Mittelpunct mittelst zweier entgegenstrebender Kräste?

Die Spinne giebt ihrem Gewebe burch Anknüpfung vester 237 Käben Saltung: fo lange mir keinen Dittelpunct bes Universums kennen, ber bas Ganze anziehe und trage, auch keinen Quell fortichiefenber Rrafte fennen, als Dunfte und Dampfe, fpielen mir, Weltenbauend, mit Newtons System wie Rinber. Sein System erklärte und berechnete eine gebauete, mit Berftanb und Sinne geordnete Belt, fein aus bem Chaos mittelft blinder Triebe jur Bohlordnung entsprungenes, Gebantenleeres Beltgange. Eben befhalb ift Newtons Spftem nur als Gebankenbilb, Rachbilb eines ichaffenben Geiftes fo icon, ja man barf fagen gött= lich. Ware fein Cirfel, feine Rugel, fein Rectangul mit feiner Diagonale phyfifch in ber Belt ba; als Zeichnungen bes Berftanbes find fie mit allen ihren Gigenschaften und Folgen in ber schönen Kulle ihrer Wahrheit und Nothwendigkeit bem Berftande gegenwärtig. So Newtons Weltall: benn ein einfacheres und an schönen Folgen reicheres Geset kann fich ber menschliche Geist zur Erhaltung bes Weltganges nicht benken, als bas Gefet biefer beiben einander beschränkenden Kräfte. Es ist wie a = a ba: nicht mehr und nicht minber.

Und wenn burch dies Geset die schönen Ellipsen entstehen, 238 in welchen die Planeten um die Sonne, die Monde um ihre Planeten wandeln; wenn nach ihm die Gestalt der Gestirne, der Sonnenäquator wird, auf welchem sie sich bewegen, und wechzsellnde Jahreszeiten; wenn Planeten, Monde, die Sonne selbst dadurch bewohndar, und den ungezählten Kometen zu allen Seiten hinaus und hinab ihre freie parabolische Bahn wird, wodurch die Störungen der Weltkörper gegen einander vernichtet oder compensitut und ausgehoben werden; wer wird diese Denkgestalten der

meßenben, mägenben Göttinn, ben Grund aller Schönheit und Orbnung ber Weltgestalten, nicht lieben, nicht ehren?

Machte man bagegen die schwerfälligen Namen, Schwere, Anziehung, Centripetal= und Centrifugalkräfte zu blinden Trieben: so verschwindet alle Schönheit des Gedankenspftems, das nach Repplers Joee (ohne bessen Berechnung eben auf unser Clavichord) die reine Berechnung

einer gleichschwebenben Temperatur ber Bewegung ber Beltförper nach Magen, Beiten unb Räumen

239 seyn sollte. Sie wird einmal gewiß aufkommen, diese richtigere Benennung, wenn ein künftiger Reppler die Proportion der Weltkörper nach Maßen, Zeiten und Räumen genetisch gefunden haben wird. Dann werden wir die Namen Schwere und Anziehung, die so vielsach gemißbraucht sind, hier so wenig, als in der Musik bedürfen. Was ein Weltgebäude erschafft, kann weder die todte Schwere, noch eine in jedem Roment wesentlich behinderte Anziehung seyn, die beide wirken und nicht wirken; sie sind nur Hülfsbrüden, Denkbilder des menschlichen Geistes. Als solche sind sie sehr schältniße, die unser Geist zu benken vermag. Zwei einander entgegengesetzte Kräfte sind das Gesetz der wägenden Waage.

240

#### Bermes und Boemanber.")

#### Erftes Befprad.

- P. Schläfft bu?
- 5. 36 mache, beschauend ben himmel ber Sterne.
- 3. Much bentenb?
- S. Wenigstens finnenb. 3ch verliere mich im unenblichen Blan.

a) Literatoren find bie erbichteten Gesprache zwischen hermes und Boemanber befannt; andre mogen fie nach 3. A. Fabricins Rotigen (Biblioth. Gr. L. I. Cap. 7.) tennen lernen. hier wird von ihnen nur Ton und Manier, nicht Inhalt gebrauchet.

- P. Und vergißest die goldne Heerde, die auf biefer himmlischen Aue weidet? ")
- h. Weil ich ben hirten nicht febe, ber sie führet. Der Mond ift es nicht: er verbunkelt mir bie lieblichen Schaafe.
- P. Die Bestigkeit ihrer Hürben siehest du boch. Steht bir der himm= 241 lische Wagen, und über ihm der Pol nicht da? Unter ihm Cepheus, Casio= pea, Bootes. Siehe hier Ariadnens Krone, Perkules und den goldnen Stern der Lyra; Andromeda und Perseus dort, den himmlischen Fuhrmann, den Abler; den hellen Thierkreis, so weit er sich hinaustehrt; den leuchtenden Orion —
- Ho, Ad, eben an ihm hing mein Auge; au seinem brennenben Gurt und Schwert.
  - B. Und mas fiebest bu bort?
  - B. Licht. Belle Sterne.
  - B. Und benteft babei nichts?
- Has soll ich benken? Der Abgrund verschlingt mich; das Unermekliche siberwältigt.
- P. Nicht also, mein Sohn. Beschreibe dir Räume. Aus dem Unsendlichen kehrst du immer dürstender in deine Heimath wieder. Hast du dir Rechenschaft über dein Planetens und Sonnenreich, über deine Hitte, die Erde, gegeben, auf der du weidest, von der du lebst, in die du zurückstehren wirst
  - B. Ber fanns?
  - 3. Und erforscheft ben Bau ber Gestirne?
- B. Ich erforfche nichts; ich betrachte, bewundre, liebe. Aufwallet mein Bufen bei biefer himmlischen Anflicht, mein Herz schlägt hoch auf. Laß mich die Laute ergreifen, freundlich mir zusprechende Stimme! Laß mich:

Blid' ich hinauf zu Euch, b)
Ihr goldnen Sterne,
So Glauz: und Hreubenreich
In hoher Herne;
Und schau' um mich bie göttlichsten ber Gaben
In Nacht, Bergeschheit und Schlaf begraben;

a) Den Ramen Boemander bat man von ποιμην Sirt abgeleitet.

b) Quando contemplo el cielo
De innumerables luces adornado,
Y miro hazia el suelo
De noche rodeado,
En sueño, y en olvido sepultado;

Digitized by Google

242

D wie erwacht in mir Der Liebe Sehnen! Mein Auge weint zu bir Strome von Thranen, Und was bie Bruft beflemmt, voll beifer Rlagen. Rann nur ein Seufger Dir. o Simmel, fagen.

Ebron aller herrlichteit Und emgen Rlarheit! Gis ber Unfterblicheeit. Der reinen Babrbeit!

Mo. marum ift ein Geift, für Dich gebobren, In biefe tiefe buntle Racht verlohren?

- B. Erbebe beinen Geist aus ber bunkeln Tiefe; das Licht ber Babr= beit, obwohl mit Schatten begrängt, ift in bir. Morgen tommt bir beine Sonne wieder: iene Sterne leuchten andern Schatten und Dunkelbeiten. In ber Schöpfung ift tein Berbannungsort, tein Oben und Unten; allenthalben ifte. wie bei bir.
  - S. Bie bei mir?

243

- B. Richt anders. Bas siehest bu um bich? Bemerkft bu nicht allentbalben Bilbung? Bas willft bu Soberes bemerten?
- 5. 3d febe Bilbung und Diebilbung, Schöpfung und Berftöruna.
- Bas bu Misbilbung nenneft, bunkt Dir nur alfo; eine völlige Misgeftalt tann nicht besteben; fie bernichtete fich felbft. Bas bu Berfibrung nennft, ift neue Geburt: bas Grab ift Biege. Bernimm bas Geheimniß, bie lebenbige Rette ber fich immer verilingenben Schopfung -
  - B. 3 d gittre.
- 244 B. Rit Frende gittre. Alles in ber Scopfung ift Bilbung, ewige Bilbung; teine Materie ift obne inwohnenbe Rraft, wie tein Beift ohne Rorper. Alles Beranberliche aber veranbert feine Beftalt; bas Beraltete gebt unter -

El amor y la pena Despiertan en mi pecho un ansia ardiente. Despiden larga vena Los ojos hechos fuente Oloarte, y digo al fin con voz doliento:

Morada de grandeza Templo de claridad y hermosura, El alma que a tu alteza Nasciò, que desventura La tiene en esta carcel baxa escura?

- H. Damit es verjüngt emporsteige; ich verstebe bich, Geist ber Schöpfung. Die Kette bes Lebens schwingt sich nieder= und auswärts; sie unduliret. Ich begreise, daß zu einer immer jungen, frischen und neuen Schöpfung es nicht anders als also seyn konnte.
- P. Richts Höheres und heiligeres tannst bu also seine Schöpsung; Göttlicheres erkennen tannst bu nichts, als die Gesetze ihrer Bilbung und Erhaltung voll scheinbaren Untergangs und voll Ersneuung. Unverändert bleiben tonnte im Strom der Beränderung nichts; ein starres Daseyn wäre nicht nur des Einzelnen ewiger Tod, sondern Tod der Schöpsung. Alle ihre Räder hemmte ein einziger unwandelbarer Atom. Blid her! Auch diese Sterne altern; jener himmlische Kranz verbleicht; jenes Rosenlicht salbet und wird verdämmern. Dagegen siehe jenen hellaufglänzenden Brand, die Morgenröthe einer neuen Schöpfung, Orion.
  - B. Schones Licht! D wie entzückt ift meine Seele!
- B. Und boch lernft bu mit diefer Entzüdung nichts. In Deinem Weltall schau umber und betrachte bort allenthalben Bilbung. Bom flein= sten Arpftall hinauf jur Pflanze, jum Thier, jum Menschen; allenthalben 245 pragnisch-bilbenbe Kräfte.
- Hammen und Sternen?
- B. Warum nicht? Bilbungslos ist nichts in ber Schöpfung; was aber Bilbung hat, warb gebilbet.
  - B. Durch bas Gefet ber Schwere und Angiehung.
  - P. Shläfft bu?
  - B. 36 mache.
- B. Durch bas Gesetz ber Schwere wird Alles Ein Klumpe in Einem Mittelpunkt bes Universums, ben Ihr nicht kennet, nie auch als Menschen kennen werbet. Und das Gesetz der Anziehung? Muß nicht ein ihm ent= gegenstehendes Gesetz entweder selbst eine bildende Kraft senn, oder wenn auch dies blos mechanisch wirkte, muß es nicht einer höheren Kraft Raum geben, die beide modissiere? Und worauf kann diese höhere Kraft streben, als auf Bildung?
- h. Ihrer Wirkung nach also eine bilbenbe Kraft; ich weiß keinen anbern Namen. Sollte aber, was bu Bilbung nennst, nicht blos ein blinder Effect jener beiben blindwirkenden Kräfte sehn bürfen, aus Nothwendig-keit ober burch Zufall?
  - P. Schläfst bu?
- h. Ich wache. Ja Zufall tann uns scheinen, was die ftrengste Rothwendigkeit war. Im unenblichen Raum sind in unenblicher Zeit alle 246 Bewegungen möglich; die Regellosen, die sich selbst zerfiorenden, mußten untergeben; die Regelmäßigen gewannen Bestandheit.

- B. Beil fie folde in fich hatten nach einer Regel. Sobalb bu biefe zugiebst, haft bu zugegeben, was ich wünschte, ben großen ves, ben Sinn und Geift ber Belt, ben vorbenkenben Bilbner.
  - B. Und wer bilbete biefen Brometbeus?
- B. Entferne alle Fabelgeftalt. Wenn jebe Bilbung, bie bu tenneft, einer bilbenben, jebe Erhaltung einer bas Ganze erhaltenben Rraft bebarf, wirb fie ber Welt, bem georbnetften Ganzen, bas fich nach ber finnigften Regel ber Bohlorbnung erhält, feblen? Erwache! Bebente!
- B. Und bies follte bie Schwere, bie Anziehungs = und Burfs = fraft nicht fen?
- B. Wer wirft? was ziehet? Und find beide Strebungen im fortwährenden Kampf, wer ordnete, wer regieret den Kampf? Sind dir diese
  blind-mechanische die höchsten Kräfte, so müßen ihnen alle andre im Weltall
  bienen; sinne nun darauf, wie du in jene alle diese vereinigen mögest, die
  magnetische, elastische, die elektrische, die Lebens-, die Denkraft, und was
  dir sonst für bildende oder zerstörende Kräfte bekannt seyn mögen. Das
  höchste muß Resultat oder Zusammensaßung oder die setzende Ursach alles
  Untern seyn, versuche es mit deinen beiden Kräften, ob du aus ihnen und
  247 durch sie Leben, Empfindung, Geist, Willen, Gemüth erhaltest?
  - 5. Jest erinnere ich mich bes Gebets meines Sofrates, wenn, wie er fagte, er jum bochften Revier ber Schonbeit emporftieg:1
    - Und lehrte fiets liebtruntener von bannen, Und Geift und Sehnsucht blieb bei Ihr.
    - B. Was sprach bein Sofrates?

248

aud bie Barianten.

D. Licht! Anmuth! böchfter Pan! Ratur! felbftändig Wefen! Geift! ober was du dir für Ramen auserlesen, Beweger, Augend, Kraft! Du, die in Allem lebt! Wie fart bift du! Wie groß! Wie vielsach-ausgegoffen! Auch Ich in Deiner Art, und von Olr hergestoffen Und kehr' in Dich zuruck, wenn sich mein Geist erhebt. Ach, ich besche mich und bede meine Blöße, Um Dich allein gefall' ich mir, Der Neinste Ebeil der allgemeinen Größe, Ein Theil, jedoch ein Theil von Olr!

Gang berrlich, ewig - jung, nie fabig gum Beralten, In täglich wechselnben, ftets werbenben Geftalten Bleibft bn bas, was bu bift, ftets voll und immer neu.

1) Sokrates oder von der Schönheit, Withof, Moralische Gebichte S. 104—120, von herber aufgenommen in die Briefe, das Studium der Theologie betreffend Bb. 10, 299—303 (val. Anm. dam 12, 434.) Die oben angeführten Berje 10, 301—302, f. daselbst

Digitized by Google

hier treten Wesen auf; bort gehen Wesen unter; Du tilgst und zeugest flets. Stets wirtend, froh und munter Schaffst du, baß jeder Tod ein Quell bes Lebens fei. Dort schwand ble flüchtge Bracht ber abgelebten Floren, Doch Floren folgt Bomona nach, Und Jene wird von Dieser neugebohren, Das Grabmahl wird ein Brautgemach.

B. Bohlan! Geh biefer Kette ber Schöpfung in ihren Ringen und Gliebern nach; Bilbungsgesehe werben bir allenthalben erscheinen, benen auch bie Schwere, bie Anziehung bienet. Rur fie allein, fie für sich bilben tein Geift= und Lebenvolles Universum. Forsche weiter.

# Repplers Gebanten

249

über Angiehung und Schwere ber Beltforper.")

"Bigen, heißt in ber Geometrie, burch ein bekanntes Maas meßen. hier ift bas Maas bes Kreifes Durchmeßer."

"Bigbares (scibile, γνωριμον) heißt, was burch ben Durchmeßer ober beffen Quadrat, unmittelbar ober auch burch eine Reihe von Schlüßen gegeben wird."

"Hiernach giebt es Grabe bes Wigbaren; (Zahl ift die Sprache ber Geometer.) Die höhern Grade heißen unbequem irrational, beßer (inoffabiles) unaussprechlich. Das Siebeneck, z. B. führt auf eine Gleichung, die man durch eine Elementargeometrie nicht construiren kann. \*b)

"Biele wollen, wegen ber Bewegung schwerer Körper nicht glauben, baß die Erbe sich animalisch ober vielmehr magnetisch bewege. Die mögen 250 Kolgendes bebenken."

"Ein mathematischer Punkt, Mittelpunkt ber Welt ober nicht, kann schwere Körper nicht bewegen, daß sie sich ihm nähern. Mögen die Physiker zeigen, daß die natürlichen Dinge eine Sympathie zu dem haben, das — Richts ift."

"Auch streben schwere Körper nicht beswegen nach bem Mittelpunkte ber Welt, weil sie Grenzen ber runben Welt slieben, werben auch nicht burch Umbrehung bes primi mobilis gegen ben Mittelpunkt ber Welt getrieben; bie wahre Lehre ber körperlichen Schwere beruht auf folgenden Grundsätzen:

a) Aus beffen verichiebenen Schriften gezogen, größtentheils mit Raftners Worten. Gefc. ber Mathematit. Banb 4. Gotting. 1800.

b) Keppler, Harmonices mundi L. V. procem. Raftnere Gefc. ber Math. S. 274.

"Jebe törperliche Substanz, in so fern sie törperlich ift, ist geschickt, an jeber Stelle zu ruhen, wohin sie gebracht wirb, wenn sie da außer dem Wirstungstreise eines verwandten Körpers liegt. Schwere ist eine törperliche Eigenschaft, gegenseitig zwischen verwandten Körpern zur Berseinigung ober Berbindung, (wohin auch das magnetische Bermögen gehört,) so daß vielmehr die Erde den Stein zieht, als der Stein nach der Erde frecht."

"Schwere Körper, (wenn wir auch die Erbe in den Mittelpunkt der Welt setzen) gehen nicht nach dem Mittelpunkt der Welt, als Mittelpunkt der Welt, sondern als Mittelpunkt eines runden verwandten Körpers, der Erde. Bohin also die Erde gesetzt, oder wohin sie mit ihrer animalischen Zol Fähigkeit gedracht wird, gehn immer nach ihr schwere Körper. Wäre sie nicht rund, so gingen diese nicht überall nach ihrem Mittelpunkt, sondern von verschiedenen Seiten nach verschiedenen Punkten."

"Bürben zwei Steine an einem Ort ber Welt einander nahe gebracht, außer dem Wirkungstreise eines britten verwandten Körpers, so würden sie wie zwei Magnete in einer mittlern Stelle zusammentommen; jedes Weg dahin würde sich zu des Andern Wege verhalten, wie des Andern Masse dubin würde sich zu des Andern Wasse verhalten, wie des Andern Masse zusten Masse Ersten Masse. Würden Mond und Erde nicht durch eine animatische oder eine andre gleichgültige Kraft, jedes in seinem Umlauf erhalten, so stiege die Erde nach dem Monde, um den vier und sunszissen Theil des Zwischenraums; der Mond senkte sich gegen die Erde etwa um 53 Theile des Zwischenraumes. Da kämen sie zusammen, vorausgesetzt, daß beide gleiche Dichte haben."

"Hörte die Erbe auf, ihr Waßer anzuziehen, so würde sich alles Meerswaßer erheben, und in den Mond sließen. Der Wirtungstreis der ziehenden Kraft, die sich im Monde besindet, erstreckt sich dies an die Erde und auf das Waßer der heißen Zone, nach der Stelle, wo der Mond vertical ist. Weil aber der Mond den Scheitel bald verläßt, und das Waßer so scheiten nicht solgen kann, entsteht Fluth des Meeres in der heißen Zone nach Westen, die sie an User anstößt. Auch der Zug der Erde erstreckt sich die an den Mond und noch viel weiter."

252 "An sich selbst leicht ist nichts; vergleichungsweise leichter, was in gleischem Raum weniger Materie enthält, von Natur ober wegen ber Wärme. So wird bas Leichtere vom Schwereren auswärts getrieben, weil es von ber Erbe schwächer angezogen wirb."

"Bare eines Steines Entfernung von ber Erbe beträchtlich gegen ihren halbmeßer, so würde ber Stein ber bewegten Erbe nicht völlig folgen, sonbern feine Kräfte zu widerstehn mit ben Zugträften ber Erbe
vermengen, und sich also vom Fortreißen ber Erbe in Etwas losmachen.
Das erfolgt aber nicht, weil tein geworfner Körper um ben hunderttaufenb-

sten Theil bes Halbmeßers von der Oberfläche der Erbe abgesondert wird. So reißt die Bewegung der Erde, was sich in der Luft besindet, mit sich fort, als berührte es die Erde. U. s."

So genau waren Keppler die Kräfte der Schwere und der Anziehung bekannt; er wagte es aber nicht, durch sie als durch oberste Kräfte die Bewegung der Weltförper zu erklären, weil er die ihnen entgegengesetzte Wurstraft, die nach dem Newtonschen System den Körpern auch eigenthümlich oder ursprünglich eingebrückt seyn sollte, nicht annahm. (Und woher wäre sie kenntlich?) Er nahm also zu einer animalischen Kraft seine Zuslucht, mit 253 ber er Sonne, Erde und alse Planeten beseelte, wovon künftig

bie Rebe fenn mirb.

Zwei einander entgegengesette, in einander wirkende Prinzipien, mochte man fie nun Licht und Finfterniß, Gutes und Bofes, Liebe und Sag, ober feiner bas mannliche und meibliche Brincipium u. f. nennen, waren von Alters ber bie erzeugenden sowohl, als die erhaltenden Mittelursachen ber Belt= ordnung; jedes Zeitalter, jede Schule gab bem Gangen feine Benennungen und Runftformen. Remtons Spftem bestimmte bie ber Zeit angemeßensten in Verhältnigen und Bahlen, ohne fie selbst ju erklären: benn Bahl ift bie Sprache ber Geometer, fagt Reppler, und ber menschliche Verstand fann in Sachen ber Art nichts als magen, megen und gablen. Die leichtefte Baage, bie leichteste Bahl aber giebt bas Einander schlechthin Entgegengesette; es zeigt in bem, mas baraus folgt, bie schönsten Resultate, wenn beibe Kräfte nämlich in fortbaurend elebendiger Wirkung gebacht werben. In gegenseitigem Fall geben sie kein Resultat, als o, die Summe bes Weltalls. Dag in diefem reinen Gebankenbilbe aber jene lebendigen Rrafte gang unerörtert blieben, ift

burch fich felbst flar. Man sest fie voraus.

254

2.

# Remtons Teleftop.

Da keine Kraft ohne Organ wirkt, so hat, wer für menschliche Kräfte neue Wertzeuge schaffen kann, um die Menschheit das Berdienst eines Schöpfers. Die Fernröhre sowohl als die Bergrößerungsgläser waren solche neue Organe. Dem Auge zeigten sie neue Welten; sie bestätigten oder berichtigten Vieles, was man durch Schlüße gefunden hatte, entbedten aber auch eine Menge ungeglaubter Wunder.

Mängel Eines Werkzeuges bringen bahin, sie abzuthun, mithin beste Werkzeuge zu ersinden. Die verschiedne Brechbarkeit der Lichtstralen bei dioptrischen Werkzeugen, und die daher entspringende Verwirrung der Gegenstände, munterte Einerseits die Künstler auf, jenem Uebel durch Construction der Gläser abzuhelsen, Theils führte sie Newton, der an einer gänzlichen Abhülse
zweiselte, zu dem Werkzeuge, das jest so berühmt worden ist,
zu seinem Spiegel-Telestop oder Reslector. Aus ihm
255 gedietet Ein einsaches klares Geses, das nämlich der Stral jederzeit unter dem Winkel, unter welchem er auffällt, zurückgebrochen
werde.

Durch die successive Bervollkommung dieser Instrumente,") ist man gegen das Ende des Jahrhunderts zu den Herschelschen Telestopen gelangt, die sterblichen Augen nicht nur unzähliche Sonnen und Sterne sondern, man darf sagen, das unermeßdare Weltall selbst spiegelnd darstellen, und verbesert noch klärer darstellen werden. Wie dei Berechnung und Ausgleichung der Gesetze unsres Sonnenspstems am Ansange und Ende des Jahrhunderts Newton und de la Place, so stehen in Erweiterung unsrer Ansichten des Weltgebäudes überhaupt Newton und Herschel einsander gegenüber. Im eigentlichen Verstande haben sie uns

a) G. Prieftlei's Gefchichte ber Optil u. a. bekannte Schriften.

Licht geschaffen, und badurch ben Blick ins Unermeßliche verbreitet."

Wie ein Jahrhundert früher das erfundene Fernrohr, so hat 256 der Herschelsche Reslector eine Reihe von Bermuthungen und Schlüßen, die ihm vorangegangen waren, Theils bewähret, Theils berichtiget, und dem Newtonschen Spstem sowohl als manchen kühnen Lambertschen Hypothesen leuchtende Fittige gegeben.

In Ansehung Jenes fand auch Herschel bei seinen Sternshausen die Centralgesetze in Wirkung, indem sich in ihnen zum Mittelpunkt alles zu drängen scheint, in dessen Rühe die hellesten, zahlreichsten Sterne erscheinen. Er bemerkte, wie sich von großen Sternschichten oder Sternlagern äußerste Barthieen losmachen, und eigne Systeme zu bilden ansangen, dagegen andre sich immer mehr zusammendrängende ihrer letzten Periode zu nahen scheinen. Er sah den Himmel wie einen unermeßlichen Garten, in dem mit mancherlei Farben des Lichts und unter sehr verschiednen Gestalten Weltspsteme hier vom Reim aus sich bilden, dort wachsen und blühen, dort verblühen, damit eine junge Schöpfung hervortrete. Auch in diese Werkstäte künstiger Welten that er suchtsam-kühne Blick, und versprach weitere Resultate derselben. Der höchste Triumph des Rewtonschen Systems gegen den Ausgang des Jahrhunderts!

Andre, insonderheit Lamberts Bermuthungen hat der Her= 257 scholsche Reflector bestimmt und erweitert.

1. Längst hatte man burch Fernröhre kleine Sternhaufen, bie Plejaden z. B., auch Strecken der Lichtstrasse u. f. als zahl=reiche Sternheere gefunden; man schloß daraus auf andre mehr oder minder glänzende Nebelstecke, zumal da einige derselben elliptisch erschienen. b) Ueber alles Bermuthen hinaus haben sich diese

a) S. Herschels brei Abhanblungen über ben Bau bes Himmels, Königsberg 1791. Fischer über bie Anordnung bes Weltgebäudes; ein freier Auszug aus Herschels Schriften; s. Bobe Aftronomisches Jahrbuch, für das Jahr 1794. S. 213. in welchem Jahrbuch auch Herschels Ent=bedungen, wie sie nach und nach geschehen, angezeigt worden.

b) Maupertuis, vor und nach ihm anbre, fologen alfo.

burch ben Resector vermehrt, in Schichten, Straßen und Lager vertheilet; mehrere Tausenbe berselben sind nach Entsernungen bezeichnet; ber himmel ist nach ihnen in verschiednen Distanzen geschichtet, geaicht, gemeßen worden. Sternhimmel nach Sternshimmel steisen sich neben zuberz hinter einander; weder Auge noch Phantasie sinden ein Ende des Raums Sternreicher Schöpfung.

2. Die Licht- ober fogenannte Mildftraffe zeigt fich uns als ein Bufammenhangenbes, ein Sternbefester Golbreif; über seine Construction wagte man Vermuthungen und Gebanken. 258 Ruerst nahm sie Thomas Bright") mit einem großem Blid ins Auge: er brachte auf weitere Bermuthungen, bie Rant in seiner allgemeinen Naturgeschichte und Theorie bes himmels vortrug.b) Dieser bauete barinn, wie er behauptet, nach Newtoniden Grunbfagen bas Beltall medanifd. Lambert. ohne von Bright und Rant zu wißen, von ber Lichtftraffe felbft angezogen, fdrieb feine tos mologifde Briefe.") eine Ehre bes menschlichen Berftandes. In ihnen bauete er kein Weltall mechanisch; er nahm es als mit Absicht, in weiser Orbnung, gur vielartigften Bewohnbarkeit gebauet an, und suchte ben Blan 259 seiner Einrichtung. Unfre Sonne und Sonnensoftem fand er ber Milchstraffe angehörig, boch näher ber Auffenseite als bem Mittelpunkt zuliegenb. Er muthmagfiete felbst bie Bahn bes Ruges unfrer Sonne, aufferte über ben Mittelpunkt, ber auch ein bunkler Rörper fenn konne, gwar nicht ichmarmerische, wie Wright, gewiß

a) An original Theory or new hypothesis on the Universe, founded on the laws of nature, and solving by mathematical principles the general phaenomena of the visible creation and particularly the via lacte a. Lond. 1750. 4.

b) Allgemeine Naturgeschichte und Theorie bes himmels, ober Bersuch von ber Bersagung und bem mechanischen Ursprunge bes gangen Beltges baubes, nach Newtonschen Grundsäten abgehandet. Königsb. und Leipz. 1755.

c) Cosmologische Briese über die Einrichtung des Weltbaus von J. G. Lambert. Augsb. 1761. Berständig und mit Geschmad sind sie von Merian übertragen in seinem Systeme du monde. Bouillon 1770. Omnia in mensura et numero et pondere disposuisti.

aber erhabne Gebanken, und verfolgte bie Bahnen iebes foldes Weltspftems in Ellipsen und Cykloiden mancherlei Grabe bis zu seinem Mittelpunkt, einem Beltkörper, um ben sie auch eine Ellipse Er permutbete biefen Beltforper im Drion, und beschreiben. enthielt fich babei aller Speculationen; ja er zeigte felbst, bag wenn fein solder Mittelförper in einem Spftem porhanden mare, Die Gesetse ber Anziehung, obgleich verflochtner, bennoch statt fanben. Beicheibner Lambert, wie boch hat Berichels Reflector beinen Ruhm erhöhet, selbst über beine Gebanken! Er hat mehrere Rebelflede am himmel gewiesen, bie feine Sternhaufen, sonbern ungeheure Beltförper find; im Orion felbst hat er Lichtquellen, aleichsam eine Werkstäte ber Schöpfung eröfnet, bie bu taum ahnen burftest. Unfre Sonne manbert mit ihrem gangen Gefolg nach bem Gestirn bes Hertules bin; ) eine Genokinn ber Lichtstraffe, 260 unfern ihrem Ranbe. Auch Sternenspfteme fand Berfchel, bie ohne sichtbaren Mittelkörper burch einträchtige Gefete zu einander gezogen werben: so ward auch dieser von Lambert gegebne Kall bescheinigt. Und wenn la Place rechnend erweiset, daß ein leuchtender Rörper von berselben Dichtigkeit wie unfre Erbe, beffen Durchmeger 250 mal größer als ber Sonnen = Diameter mare, vermöge feiner Angiehungefraft teinen feiner Lichtftralen gu uns ichiden murbe, bie größten Lichtförper unfrer Weltengebäube uns also unfichtbar bleiben mußten; wie boch ichwang fich Lamberts ftiller Geift, ber für uns bunkle Körper zu Mittelkörpern ber Beltinsteme annahm!

3. Aber auch Quellen bes Lichts, mit ihnen vielleicht die Ordnung des Werdens, hat uns Herschels Resector von serne gezeigt, eine Morgenröthe der Schöpfung. Nicht nur hat er den zu weitgetriebenen Gedanken verbannt, daß in den Weltkörpern Alles in gleichem Zustande sei, bewohnt und bewohndar; einen Gedanken, den uns die ewige Beränderung und Stusenleiter der Natur schon hätte bedenklich machen sollen; den uns aber Schrösters genaue Beobachtungen des Mondes noch bedenklicher gemacht

a) Nach Herschels und Prevost Beobachtungen. S. Bobe's Aftron. Jahrbuch für 1786. S. 259., für 1787. S. 229.

261 haben: (benn nach ihnen ist von Wesen unsrer Art ber Mond ichwerlich jest bewohnt, wohl aber bereinst bewohnbar.) Die Entbedung Uranus mit seinem verschränkten Ringe und seinen Trabanten burch eben biefen Reflector, bie Beobachtung bes Doppelringes Saturns mit feinen fieben Begleitern, Die genaucre Beachtung Rupiters, Mars, ber Benus, Merfurs, ber von Bigggi und Olbers gefundene Blanet zwischen Mars und Jupiter, ber unserm arofen Reppler zu seiner Beltharmonie entging,") bies Alles hat uns einen ungleich vielseitigern Anblid ber Planeten gegonnt, als ihn Sungens Beltbeschauer,b) ober Bilfing Copernifus 262 voraussesten. Freilich ift bort Bieles wie bier, bie Bilbung bes Gestirns, sein Schwung um fich und um bie Sonne, seine Sentung gegen bie Efliptit, seine Atmosphäre u. f.; aber auch Bieles nicht wie hier, jumal in bem genauer beobachteten Monde. Seine außerftdunne Atmosphäre, seine ungeheure Berge und Rlufte. seine mahrscheinlich kaum angehende Begetation, sein Mangel an Strömen und Meeren, an, für uns fichtbaren, Runftwerken u. f. machen es fast glaubhaft, daß er fich bem Zustande ber Bewohnbarteit entweber nur nabe, ober von anbern Wefen bewohnt fei, als wir uns porstellen mögen. Ists mit andern Trabanten, die mit ihm nach Beobachtungen bes Reflectors ein gleiches Gefet bes Umlaufs um ihre Planeten befolgen, auch alfo: so machen biese in Ansehung ibrer Ausbildung gur Bewohnbarkeit eine untere Stufe. Und wie stünde es sobann mit den Ringen

a) Nach Kepplers Seset milste er in  $4\frac{1}{2}$  Jahren seinen Umlauf vollenden. Die Entsernungen der Planeten von der Sonne sind, wenn Saturns Abstand 100 angenommen wird, des Merkurs 4, der Benus 4+3=7, der Erde 4+6=10, des Mars 4+12=16; (nun solgte die Lücke, ein Raum von 4+24=28) worauf Jupiter 4+48=52, Saturn 4+96=100, Uranus 4+192=196 solget.

b) Hugenii χοσμοθεωρος, s. de terris coelestibus earumque ornatu. Leoburgi, 1704. 8. Hungens Cosmotheoros ober weltbetrachtende Muthmaassungen von den himmlischen Erdugeln und deren Schmuck, Leipz. 1743. Billins vertheidigter Copernitus, daß der Mond eine Erde, die Erde ein Planet sei, Leipz. 1713. 4.

Saturns und Uranus? wie mit ben balb aufgelöseten, balb ins Unermeßene hinfliehenden Kometen? Wie endlich mit der Sonne, die bei ihrer ungeheuren Größe und Lichtatmosphäre ganz andre Gesetze der Bewohnbarkeit haben muß, als unser Erdförper? Schon in unserm System gäbe es also auch in Ansehung der Bewohnbarkeit drei Ordnungen der Weltkörper, Sonne, Planeten, Monde. Werden wir diese je kennen? und kennen lernen? Und 263 boch scheinen Alle Einem Hauptgesetz zu folgen; welches ist dies?

4. Wenn uns bies Alles ju wißen eben auch nicht nöthig mare; bie Beschaffenheit bes Lichtes zu wißen, baburch uns bas ganze Universum sichtbar wirb, ja baburch, wie wir auf unferm Erbkörper wißen, fich alles Leben erhalt, vielleicht auch erseugt und fortoflanget, barf uns gewiß nicht gleichgültig fenn. Und wie, wenn diese Renntnig, wie ehemals Brometheus, ber Bericheliche Reflector auch vom himmel geholt hatte, ober noch holte? Sind Berichels, Schröters, Bobe's und bes Landmarfchalls von Sahn aus Beobachtungen gezogene bunbige Schlüße mahr, bag was man sonft Fleden ber Sonne nannte, ihr bunkler planetarischer Körper, bas Licht um fie eine frembe leuchtenbe Materie, aus bem fie umgebenben Simmels= äther entwidelt fei, bie fich auf ben Planeten, ihrer Befchaffenbeit gemäß, mit ber Wärme und allen Rörpern erft binbe; welche vereinigend - schone Theorie entstünde hiemit zwischen Newton und Euler! Allerbings tame uns nach Jenem bas Licht von ber Sonne als ihr Praparat herab; aber aus bem Aether entwickelt. von ihr und ihrer Atmosphäre nur reflectirt, homogen bem Aether. 284 Nicht nur bie Schnelle beffelben und mancherlei anbre feiner munberbaren Eigenschaften erklärten sich hieraus; sonbern es öfnete sich hiemit bie unverfiegbare Quelle Alles Lebens, Aller Bewegung. Der Raum, ber fonft (unbenkbar!) eine leere Bufte war, bie man bochftens mit erträumten Wirbeln und Strömen anfüllte, diese dunkle, schwarze Weite wurde die Mutter, und in ihr bie Licht-ermedenbe Rraft, Bater aller lebenben Schöpfung. Das Licht an sich mare und bliebe uns unfichtbar: alle aber ba-

Digitized by Google

burch erleuchtete Körper sähen wir, vor allen Mutter und Vater, bas himmlische dunkle Blau und den Helios, der es uns sandte. Es leuchtet und brennet; mittelst Seiner leben, sehen, benken, genießen wir; was lebt, freut sich des Lichtes und der Lichtschöpfung. Also das Edelste, was in uns denkt, unser Licht, sollte es diese nicht zur Evidenz fördern? damit wir gleichsam das werdende Licht sehen, und mit ihm die werdende Schöpfung.

5. Bo aber ergriffen wir bies Werbe? Am fichtbarften mabrideinlich in jenen leuchtenben Rebelftreden bes himmels: gabe es anderswo bergleichen Wunder ber Schöpfung? Nicht nur 265 ungeheure himmelsregionen hindurch erschien im Reflector bie und ba ein glänzendes Licht in ben entfernteften Räumen, bas große Streden einnahm und verschwand; bleibend auch stehen andre glanzenbe Maffen ba, beutlich unterschieben von Sternen.") bie bekanntefte im Drion, über 60 Grabe verbreitet. Berichel, Schröter. von Sahn haben über biefe Lichtregionen, über bas Licht ber Sonne, über die planetarischen Weltkörper, die fich ihrer Ausbildung ju nähern scheinen u. f., Beobachtungen gemacht und so allgemein-umfakende, tief einareifende Gebanken geäukert, daß man sich fast auf bem Wege zur rechten ersten Rosmogonie glaubet. b) Insonberbeit hat Letterer von manchen seiner Beobachtungen. 3. B. ben Landschaften in ber Sonne, ber bunkeln und hellen Region im Drion 266 u. f., in wenig Worten so mahlerische Beschreibungen gegeben, daß man fie in Farben gezeichnet zu sehen munschet. c) Sein und Anbrer Gebanke, bak bie Sonne aus bem Weltraum ben glänzenben

a) Herschel über bie eigentlichen Rebelsterne; S. Bobens Astron. Jahrsbuch für 1801. S. 128.

b) Außer Herschels Abhandlungen über ben Bau bes himmels, f. beffen Bemerkungen über bie Nebelschichten, Nebelellipfen, zusammengesetzte Nebelsstede, seine von mehreren tausend berselben gelieserten Berzeichnise u. f. in Bobe's Aftron. Jahrbuch 1786. 87. 88. 91. 94. 1801. u. f. Schröters Beobachtungen über die Sonnensadeln und Sonnensteden, Ersurt 1789., seine Beobachtungen über Nebelssede und Sterne hin und wieder in obigem Jahrbuch.

o) Bon hahn Gebanken über die Sonne und ihr Licht. Bobe's Aftron. Jahrb. für 1795. S. 226. Seine Beobachtungen und Gebanken

Stoff abscheibe, und ihn Theils sich selbst zueigne, Theils andern kleinern Weltkörpern zusenbe, kann zu großen Ausschlüßen leiten. Auch dessen lette Nachricht von Herschels Entbedung, "daß die Sonne uns außer dem Licht auch unsichtbare Wärmestralen zusende," erregt alle Erwartung.")

In welch einem merkwürdigen Zeitpunkt leben wir! Richt leicht fand sich in allen gebildeten Ländern Europa's eine so zusammenstimmende Bemühung beobachtender, benkender, forschender Geister, als jest über den himmel wachen, insonderheit seit her= schels gefundenem Resector. Bobe's Astronomisches Jahrbuch, von Zachs Correspondenz sind davon Zeugen.")

Noch sind wir freilich nur wie plötlich reichgewordene Erben 267 im Beschauen und Anzeichnen des neuen Besitzs, der uns ward, im Aufnehmen der himmelskarte, in Specification und Schichtung der Sterne; nach der örtlichen wird die Nachzeit an eine gesetzliche Construction des Beltalls denken, und deßhalb, damit Ein allgemeines Gesetzentspringe, die hinter einzander liegenden himmel sowohl, als in jeder himmelsschichte die leuchtenden und planetarischen Sterne, die Sternhausen und Lichtregionen sondern. Im eigentlichen Berstande gehen sodann neue Belten und Sterne uns auf, und vielleicht erblicken wir die Aurora der Schöpfung.

über die Rebel im Orion, ber Jungfrau, ber Lyra, Hober die Licht= wechselnden Sterne u. f. S. in eben biefem Jahrbuch für 1798. 99. 1802. 1803.

a) Bobe's Jahrb. für 1803. S. 108.

b) Außer ben bekannten Aftronomen Frankreichs find herfchel, Dafleinne, Biaggi, Oriani, in Deutschland Bobe, Schröter, Olbers, Triesneder, v. hahn u. f. nicht minder bie Hollanbifchen, Danischen, Schwebischen, Rugischen Aftronomen in gemeinschaftlicher Birtung.

268

### Orion. 1

An ben Erblanbmaricall von Sabn.

In welchem Etreife ber Belten Beilt jetzt bein forschenber Blid? Am hoben Flügel ber Jung frau? \*) Bie ober am glänzenben Schwan?

Im Wallfisch ober ber Sybra? Ober an ber Leier Apolls? Am flammenden Schwert bes Orions, Und feiner furchtbaren Racht?

D Du ber Quelle ber Belten Nachspähnber, forschenber Geist, Der, Prunk ber Höse verachtenb, Am Himmel broben enthillt

Des Weltalls wirsende Kräfte, Den Streit des Lichts und der Nacht, Die Geburt der Stralen im Aether, Den Quell lebendigen Seyns, \*

Und wandelt still in den Thälern Der Sonne, lieblich umschirmt Bon Lauben himmlischen Lichtes, Die Allem Seele verseihn.

D bringe weiter in jenen Ambrofifch-leuchtenben Quell, Und gib Gefete bem Beltall, Gefete bes werbenben Sepns.

Du Licht=Erweder! Orion Winkt bir mit flammernbem Schwert,

269

a) Geftirne, an benen ber Obengenannte Beobachtungen angestellt bat.

<sup>1)</sup> Der in ber Drudgestalt mannigsach umgeanberte erfte Entwurf hanbschriftlich, im Brouiston, erhalten. hieraus bie folgenben Barianten.

<sup>2)</sup> Br. schwantt zwischen "welcher" (wie zuerst torrigiert ist) und "welchem".

<sup>3)</sup> Sich broben babet im Arther, Der Quelle bes lebenben Seins, 34\*

Es fingt ber himmlische Schwan:1

"Was regt und treibt und beseelet, Wodurch sich Alles bewegt, Und lebt und fühlt und genießet, Und denkt und strebet, ist — Licht!"

# Bermes unb Boemanber.

270

### 3meites Befprad.

P. Hörft du?

h. Ich hore in biefer schonen Sternennacht tonen, wie mich buntt, fromme Gefange, mit Floten und Saitenspiel begleitet.

#### Eine Stimme.

Droben fcau' ich mein Baterlanb! Droben feb' ich bie Burg, feb bie Tribune bes Sternen - Methers, o Reuerreich! Auch bein garteres Licht, Mond, und in Gernen bort Golbne Lampen in ichwächerm Schein. D ihr Chore ber Nacht! Schweigenbe Facteln, boch-Beilgem mbftifchem Tang geweibt! Mitgebobren bem Licht bimmlifder Connen. ach Barum icanet ibr und fo lang' Dich verbannet von Ench, Sterne, fo lang' verbannt? Streut ein mofiges Bette mir, Streut von Lillen mir, Diener ber Baterflabt, Bier ein Bette, worauf ich ichnell Mir bie Fefel entichlag' und von ber Afche mich Sonbre. Rehmet bie Aide bann, Meiner trägeren Laft Refte, begrabet fie. 36, bas Eblere Deiner Selbft Schwing' jum Aether hinauf, ine Unermeffne mich! 4) -

271

a) Sarbiev. lyr. L. I. Od. 19. Urit me patriae decor, Nachahmung einer bekannten Horugischen Obe: Urit me Glycerae nitor. Got hat, wie andre aus Sarbiev, so auch

<sup>1) (</sup>Shing) Du Geistesweder! Orion Reicht Dir dies segnende Lieb Es weihts die himmlische Jungfran An unfrer Ingend Altar.

- 272 Die Stimme verhallet. Der Seufzer steigt hinauf ins Blau ber Sterne: die bimmlischen Lichter schweigen.
  - B. Ein Licht schweigt seiner Natur nach; nur Stimmen reben. Bedars aber, um sich ins Unermestiche zu schwingen, zuerst ber Sonderung vom Körper? Hat dein Geist nicht schwellere, zartere Ftügel, als selbst das Licht? Und sind dir, vom Leibe getrennt, um die Schöpfung zu schwen und zu genießen, nicht wiederum Organe nöthig? Begnüge dich also mit benen, die Natur und Kunst dir hier gaben. Für jetzt ist hier bein Vaterland; der Sternreiche Simmel leuchtet filr dich und um dich.
    - S. Um mich?

273

- B. Um bich. Bilbungsgefete ber fchaffenben Ratur find allenthalben biefelben; bie Blume bes Binters, die Schneeflode, enthillet bir bas Gebeimnis werbenber Belten.
  - 3. Lieber enthülle bu mir's!
- B. Dein Geift muß birs enthüllen. Borte bes Fremben belehren nicht, wenn, burch fie gewedt und geleitet, ber Geift fich nicht felbst belehret.
  - 5. Erwede also bas Bort in mir. Bo ift bas Berbe! ber Schöbfung?
- B. Allenthalben. Licht ist ein ewiges Werden. Bom ersten Blick an wird es und wird immer, bis es erlischt. So auch das Licht in dir, dein Gedanke; immer ist er im Werden.
  - S. Bis auch Er erlischt? Trauriger Gebante!

biefe Dbe überfett. Bortlicher, als fie hier gegeben ift, aber in aufgelofetem Shlbenmaaffe. [Tafdenb. für Dichter u. Dichterfreunde 6, 98.]

Mich entzückt des Baterlands Schimmer!
Mich entzückt das gestirnte Himmelsgewölde Mit seinen präcktigen nächtlichen Feuern Und Lunens zartes Licht Und die an goldnen Erkern hangenden Lampen Machen pochen mein Serz. O mhstliche Tänze der Racht! O slammende Facken! Der Engel Festen zu leuchten bestimmt! Du holder Anblick meiner väterlichen Burg, Du reizende Wacht einer himmlischen Jugend, Warum, ach warum müßt ihr Euren Mithkrzer verbannet So lang und so weit Irren vom Baterland sehn?

Da Rammler biefe und andre Stille in feine Sammlung Gogifder Gebichte (1785.) nicht aufgenommen hat: so ift eine vollftändigere, trenere, unveränderte Sammlung und Ausgabe berfelben fehr wünschenswerth. Bisber haben wir nur Gos, den dimidiatum, mutilatum, nicht aber ihn felbft, gang, wie Er fich ber Welt geben wollte.

- B. Rein Sonnenstral seit der Schöpfung hat sich verlohren; Licht ift seiner Natur nach unvergänglich, unzerstörbar. Immer aufs neue schäffend, sich neu bindend, neubelebend. Bemerke, wie in beiner Schöpfung das Licht sich mit Allem band, wie es mit mancherlei Stoffen verbunden, so vielsach organisitt, allenthalben indeh nach Einer großen Regel.
  - Hach welcher?
- B. Suche fie felbst. Durch fich giebt fie ben Befen Bestanbheit, Form, Leben, Gebeiben, und forbert weiter hinauf ungahliche Krafte. Berfolge biefe golbne Kette ber Schöpfung; sie ift ein ewiges Berben. Licht ift ber fille Birker ber überall gegenwärtigen Gottheit, ber immer erneuet.
  - S. Inbem er gerftort.
- B. Eben bies ift bas große, stille Geheimniß. Der Tob ift Leben; bas Licht selbst entwidelt sich burch scheinbare Zerkörung; so auch bas Leben. Bebente, ob es anders sen kann, wenn Fortgang in der Schöpfung sen sollte? Ewiger Fortgang!
- B. Schwerlich anbers. Auffören muß Ein Zuftanb, bamit ber anbre beginne. Beftanbheit ift inbeffen boch in ber Schöpfung.
- P. Bestandheit der Kräfte und der Regel, nach welcher Kräfte wirken, in wechselndem Stoff, in immer veränderten Gestalten. Ohn' Einen Moment Stillstandes geht das mächtige Fiat ewig fort; For= 274 men entspringen aus Licht! Töne fliessen in neue Töne. Ihr Menschen von beschränktem Blick, die ihr Trägheit und Ruhe, mithin Abthun des Geschäftes liebt, ihr findet Bequemeres nichts als eine vollsührte Schöpfung. Sie vollsührt sich in jedem Punkt, in jeder Organisation scheint sie vollendet; und doch, ihr großes Drama, ihr ewiger Gesang vollendet nie. Die Schnellswirkende ist auch die langsamste. Weil die ganze Ewigkeit ihr ist, nimmt sie sich Zeit.
- S. Darüber haben uns die Spiegel-Telestope belehret! Wie langsam wird die künftige Bewohnbarkeit des Mondes sernher zubereitet! Kaum beginnt seine Begetation, unter einer bunnen Atmosphäre.
- P. Auch bort inbessen wirten die ewigen Gesetze fort. Licht entwickelt sich aus bem Aether; ber stülssige Aether wird einst auch dem Monde Leben geben, und Gedeihen und Wachsthum. Erinnere dich jenes alten Gesanges:

Schmelzend ben harten, ben unbeweglichen, göttlichen Aether, Offenbaret' aus ihm die iconfte Gestalt fich den Göttern, Der Lichtinger, der wohle und froh-beratfende König, Glänzend im hellsten Glanz. Ihn nennen die sterdlichen Menschen Anders und anders; allen der Erftgebohrene, Lichtglanz, Und Beweger, Dionbjus, ift fein Rame vor Allen: Denn er kreiset umber den unermessun Olympus.

275

Biel noch andere Ramen erhalt er in jeber Beranbrung Des fortrollenben, ftets in fich rudlebrenben Britlaufe.

5. 3d merte, baf bie neueften Beobachtungen gur alteften Bbilofobbie gurudführen, ob biefe gleich in Rabel gebullet mar.

B. Defto beffer. Go gelangt bie beobachtenbe Bernnnft jur erften reinsten Empfindung. Doch fieb, bas nächtliche Chor ber Sterne verschwinbet: bas Ange ber Morgenröthe glant bort fill auf. Repre bem Erfis gebobrnen!

B. 3ch febre ibn mit einem Orphischen Gesange: Erftgebobrener! Quell ber feligen Gotter und Meniden. Langverborgener, Gigebobrener, ber mit Gewalt brach Aus bem Duntel hervor mit machtig - fcallenber Stimme, Schwebend im weiten Aether, ausbreitend golbene Flügel Ueber bie Belt. D bu, Lichtbringer! ftrablenben Muges, Du Bielfamiger, Doppelgeichlechtiger, Froblicher, Beifer, Bielbefungener, Du Unaussprechlicher, fei mir gegruffet! a)

276

277

3. Newtons Theorie des Lichts und der Karben.

Newtons Theorie des Lichts und der Karben ist eben so bekannt als berühmt; mit wenigen Ausnahmen ist fie bas ganze Rabrhundert hindurch die herrichen be geblieben. Indem er namlich bas Licht als Emanation feiner Theilchen aus ber Sonne anfah, die in ungeheurer Geschwindigkeit zu uns gelangten; und ihm ein Brisma ben gebrochnen Sonnenstral, ber burch eine kleine Defnung in ein buntles Zimmer fällt, in bem bekannten Spectrum als eine Ericeinung von fieben Farben barftellte: fo lag es feinem Syftem nah, ben Stral felbft als gufammengefest aus biefen farbigen Stralen, gleichsam als einen Bunbel von Farben anzunehmen, beren Summe ben weißen glanzenben Lichtstral gebe.

Da sich keine dieser Karben prismatisch weiter verändern liek. und mit einem erhabenen Glase aufgefangen, die Farbenstralen wieber ein weißes Sonnenlicht barftellen; so empfahl fich feine

а) Отрреня Вршиня 6. Поштоуогог Эпигана.

Theorie sichtlich bem Auge. Und da eben so ersichtlich das Specs 278 trum viel länger ist, als es dem Durchmeßer des Stralencylinders gemäß wäre, mithin die aussahrenden Stralen einander nicht parallel sind, also auch nicht alle gleich viel gebrochen werden können, ob sie gleich alle unter Einerlei Winkel einfallen, so schien eine Theorie, die Farbe und Brechbarkeit mit einander verbände, dem Auge auch gleichsam gegeben. Newton bestimmte die Grade der Brechung für jede Lichtart, die rothe, violette, grüne, blaue u. s.; so ward dann sein System gangdar: "das Sonnenlicht bestehe aus farbigem Lichte, das kenntlich werde, wenn man es von einander sondert; die Farben seyn Theile des Sonnenlichtes, einfach, keiner weitern Zergliederung fähig."

Leonhard Euler wars, ber biesem System nicht nur Schwierigkeiten, sondern selbst ein andres eignes System entgegen stellte, das sich insonderheit durch seine Harmonie mit einem andern Sinne empfahl. Was der Schall dem Ohr, ist das Licht dem Auge; wie jener aus Schwingungen der Luft, so, meinte er, entstehe Licht aus Schwingungen des feinen, höchstelastischen Aethers, von dem alle Himmelsräume erfüllt seyn. Nicht nur das ungeheure Bacuum, (Newtons leerer Raum) ward damit ver- 279 trieden, und die Furcht, jene immer ausströmende Sonne müße an Lichtmaterie endlich verarmen, verlohr sich damit ganz; auch die Schnelligkeit des Lichts schien dadurch begreislich und mancherlei andre Phänomene.

Borzüglich aber siel die Aehnlichkeit bes Farben- und Tonsystems in die Augen; und da Euler um Dieses viel Berdienst hatte, so mußte Ihm die Anwendbarkeit der Töne auf Farben leicht und natürlich scheinen. Auch diesem System indessen standen Schwierigkeiten entgegen; vornämlich der Augenschein, daß sich nicht wie der Schall das Licht zu allen Seiten hinaus in Wellen fortpflanze u. f. Newtons System blied also bestehen; zumal hingen ihm die Britten leidenschaftlich an und die Britan-nischen Deutschen.

Auch hier haben die Zeiten Manches verändert und eine Hypothese in Gang gebracht, die beide Systeme zu vereinigen scheinet.

- 1. Entsprang nämlich bas Licht burch eine Bersesung und Entwidlung bes Metherftoffs in ben weiten Beltregionen: (benn bag biefe ein leerer Raum fenn, mar Nemton blos Sppothefe, bie er feinem Suftem, bamit es mathematifch-280 reiner baftunde, jum Grunde legen mußte; phyfisch ift, nach Allem, wie wir die Natur kennen, der leere Raum ein leerer Traum) so entspringt burch Bewegung ber Sonne und aller Beltförper Licht immer und emig. Der ungeheure, bichte Sonnenförper entwidelte seit Aeonen bie größeste Denge beffelben. mit der Er sich nicht nur bekleibet hat, sondern von der er durchbrungen icheinet. Aus feinem Ueberfluß fenbet er feinem ganzen Gebiet Strome bes Lichts ju, bas an Ihm, bem Regenten, bem Beweger und Beleber seines Weltalls, majestätisch fichtbar fich Sein Rleid ift Glang, sein Rörper leuchtet. Der lette Streif feiner Atmosphäre, bas Zodiakallicht, glangt noch als ber Saum seines Rleibes. An ihm, wie burch ihn, wirb bas Licht, aus bem weiten Aether gewonnen, fichtbar. Immerbin wirb bas Licht; es ift eine ewige Lichtschöpfung.
- 2. Im weiten, an sich dunkeln Himmelsraum findet es allentshalben homogene Materie, die es regt, mit welcher es fortströmet. Daher die ungeheure Schnelligkeit des Lichts, obgleich keine Sonnenpfeile, keine geschoßene Stralencylinder im dunkeln Himmelsraum sichtbar seyn mögen. Am Planeten und in 281 seiner Atmosphäre wird es sichtbar, wo es sich mit der Luft, dem Wärmestoff und tausend andern bindet. Richts scheint begehrslicher als das Licht; auch wo es nicht durchdringt, dringt es ein, wohnet in Allem, treibend, nährend, belebend, zerstörend, freundlich, seindlich.
  - 3. Durch Reflexion bes Lichtes sehen wir also Beltkörper; bas Licht selbst sehen wir nicht. Auch ber Sonnenstral, ben wir sehen, ist nicht ein reines Licht mehr, sonbern mit Wärme und andern Stoffen gebunden. Uns Froischen wird bas

Licht baber sobald eine Flamme, nicht durch fich, sonbern unfrer vielgemischten Wohnung wegen, unfrer Behaufung. Unter biesen Mischungen ist auch die dem Licht homogene Materie reichlich um und in und: alle Blaneten, (wie es icon Reppler annahm.) alle Weltförper leuchten, mehr und minder. Gin Lichtstral macht uns also die gange Gegenwart der Dinge sichtbar, nicht burch sich, (welches ber geschloßene Cylinder, wenn er teine mitwirkenbe, stillverborgene Materie vor sich fand, schwerlich thun könnte:) sondern burch ben allgegenwärtigen Lichtstoff, in welchen Alles gesenkt ift. Rud- und vorwärts sehen wir also, nicht bas Licht, sonbern Gegenstände im Lichte. Wir felbft und alles Lebende verarbeiten biese Materie: burch fie werben wir belebt, und burch bas, 282 mas ihr anhängt, gerftoret. Sie felbft aber erscheint ungerftorbar, unverwüftlich; höchft-einfach, mächtig, und boch fo Geräusch= los! wirkend; fanft - flüßig, ftillverborgen.

4. Beibe Syfteme, ber Strömung bes Lichts aus ber Sonne und ber Bibration eines elastischen Aethers, scheinen fich also badurch zu vereinigen, daß beibe ihre Harten ablegen und zu ihrem gemeinschaftlichen Quell zurudgebn. Ift bie Sonne ber große Lichterreger unfres Blanetenfystems, fo tommt natürlich bas Licht von ihr; an ihr wird es in größtem Glanz sichtbar. barf aber es weber in Cartefischen Rugeln, noch in Cylinbern berunterschieffen, die feine Materie, beren Bartheit nichts übertrift: biefe tann fich nicht anders als Pfeilschnell in Linien uns offenbaren. Gegenseits: ift fie auflösend aus bem feinften Aether gewonnen, so barf bieser nicht von ber Sonne, als einer Gloce angeschlagen, vibriren und gittern. In fanften Strömen flößet bas Licht fich fort, und findet allenthalben feinen homogenen Trager, die himmlische Aura, bis es in Nabe unfrer Erbe fich mit Feuerkräften waffnet. Längst hat ein Dichter beibe Borstellungs= arten glüdlich vereinigt. Milton:

> Beil, heilig Licht! bes himmels Erstgebohrner, Ober bes Ewigen Mitewger Stral, (Darf ich so nennen bich? benn Gott ift Licht!

283

In unzugangbarm Lichte wohnet' Er Bon Ewigkeit; bann wohnte Er in Dir, Glänzender Ausfluß unerschaffnen Wesens.) Ober hörst du lieber reinen Aetherstrom Dich nennen, dessen Duell — wer forschet ihn? Eh Sonn' und himmel wurden, warest Du, Und Keidetest auf Gottes Stimme rings Die Baserwelt, die aus der bunkeln Tiese Ausstieg, (gewonnen aus dem Endelosen, Formlosen Leeren,) keidetest sie an, Gleich einem Mantel

Daß die Theorie der Farben hiemit auch eine andre Ansficht gewinne, werden wir zu einer andern Zeit sehen ; jest laßet uns einen Hymnus auf den großen Lichts, Farbens und Tönes weder, die Sonne, hören:

284

# hymnus an bie Sonne.2

homnenvoll ift bie Seele, fie foll fich in hounnen ergießen! u. fag.

289

#### 4.

# Remton und Reppler.

Richt um beibe große Männer in Ansehung ihrer Geistesfähigkeiten ober Berdienste mit einander zu vergleichen, stehn ihre Ruhmwürdige Namen ba; nur ihr äußeres Schicksal soll die Bergleichung treffen, die Welt und Zeit, in der beide erschienen.

<sup>\* \*</sup> 

<sup>1)</sup> Die zurudgelegten Blätter bes Manustripts, welche bie versprochene Fortsetzung enthielten, hat Joh. v. Müller veröffentlicht als 'Fragment über Licht und Farben und Schall'; es wird im Anhang (Band 24) gegeben.

<sup>2)</sup> S. 284—288; am Soluß ber Name: von Anebel. (Sammlung Keiner Gebichte, Leipzig 1815. S. 7—9; Litterar. Nacht. I, 3—5.)

Is a at Newton sah in England bas Licht,") begütert, glücklich = frei gebohren. Seiner Neigung zur Mathematik ließ eine gute Mutter ihren Lauf; im zwanzigsten Jahre warb er zu Camsbribge in ber Geometrie Barrows Schüler.

Die Wißenschaften, bie er gewählt hatte, waren bamals im höchften Betriebe; von ben treflichften Männern bearbeitet, locten fie ihn natürlich zur Nacheiferung an. Mit ftillem Schritt trat er nicht nur in die Laufbahn der berühmtesten Mathematiker, sondern 290 bald auch auf ben Gipfel ihrer Entbedungen und ihres Ruhmes. Im 23 ten Jahr foll er bie Flugionsrechnung erfunden haben; ) auf sie führte ihn Fermat. Das Rahr barauf, als er fich mit optischen Werkzeugen beschäftigte, soll er bei Gelegenheit bes Brisma feine Theorie bes Lichts erfunden haben. Zwei Jahre barauf, als ihn die Best von Cambridge vertrieben hatte, soll er auf seine Theorie ber Schwere gekommen fenn; alles in jugenblichen Im 29 ten Jahr ward er Lehrer ber Mathematik an Barrom's Stelle; eine feiner Liebe jur Bigenschaft febr bequeme Situation, wie jeder weiß, der die Beschaffenheit biefer Profeguren in England kennet. In stiller Ruhe arbeitete er hier seine Werke aus; seine Gebanken gewannen Zeit zu reifen, ohne bag ihn Beburfniße störten, ober eine voreilige Sucht nach Ruhm fpornen burfte: benn fein Stand, feine Bigenschaft ichafften ihm Chre. Erft 1675 schickte er sein erfundenes Spiegel - Telestop an die königliche Societät ber Wißenschaften, bie es in ben Transactionen bekannt machte; vorher hatte er nur ben Barenius herausgegeben, vermehrt und erläutert.") Im Winter amischen 1676 und 1677 291 foll er bas Gefet ber Centripetalfraft gefunden haben, unstreitig nach Repplers vorhergegangener, schwereren Erfindung bes Gesets ber Bahn ber Blaneten in Ellipsen um ihren Brennpunkt. bie Sonne: mas Remton baguthat, mar bas Gefet ber Rrafte.

a) Im Jahr 1642.

b) 1665.

c) Varenii geographia generalis, aucta et illustrata ab Is. Newton. 1672.

Erst 1687 kam bas System barüber unter Halley's Aufsicht heraus, von der königlichen Societät selbst dem Druck übergeben; ") ein Werk, das ihn auf den Gipfel des Ruhms erhob. Im Jahr 1688 ward er Repräsentant der Universität im Parlement, im Jahr 1696 unter dem Ministerium des Grasen Hallisar Münzewaradein, im Jahr 1703 Präsident der Societät, welche Ehrenstelle er 25 Jahre dis an seinen Tod dekleidete. In eben diesem Jahr 1703 gab er seine Optik heraus, die Samuel Clarke nachher ins Latein übersetzte; 1705 ward er Ritter; 1707 erschienen seine Arithmetik, d) 1711 seine Analysis, worauf der berühmte 292 Streit, wer Ersinder der Fluxionen sei? solgte.") Dem Anschein nach verhielt sich Rewton dei diesem Streit still; desto wirksamer und schneidender waren seine Freunde. Sogar die Societät der Wissenschaften nahm Barthei und entschied — für ihren Bräsidenten.

a) Philosophiae naturalis principia mathematica. 3m Jahr 1713 folgte bie zweite Ausgabe zu Cambridge unter Aufsicht bes Roger Cotes.

b) Arithmetica universalis, s. de compositione et resolutione Arithmet. Lib.

c) Analysis per Quantitatum series, Fluxiones etc. Lond. 4.

d) Ein competenter Urtheiler spricht hierüber also: "Leibnit hat die ersten Regeln der Differentialrechnung im October 1684 in den Leipziger Actis Erud. heransgegeben. Die Gebrüder Bernoulli haben bald darauf den Gebrauch dieser Rechnung gezeigt und ihn erweitert. Die Berehrer Newtons haben zuerst den Streit angesangen und behaupten wollen, Leibnitz habe die Rechnung von Newton gelernet. Das Commercium opistolicum (D. Joann. Collins et aliorum de analysi promota jussu societatis regiae in lucem editum) schließt mit einem dieses bezeichnenden Ausspruch der löniglich Engslischen Societät. Wer es durchließt, sieht nicht, wie die Societät so hat sprechen lönnen: denn im Commercio ist nicht von der eigentlichen Rechnung des Unendlichen, sondern nur von unendlichen Reihen die Rede.

In ber ersten Ausgabe von Rewtons Principiis steht (1. 2. soct. 2. Prop. 7.) ein Sholion bes Inhalts: "Ich habe Leibnitzen, sagt Rewton, in unserm beiberfeitigen Brieswechsel gemelbet, ich besitze eine Methode Langenten zu ziehen u. bgl. Den Sat, worauf biese Methode ankommt, nämslich Fluxionen zu sinden, habe ich ihm mit versetzten Buchstaben, mit Fleiß unverständlich, geschrieben. Leibnitz hat mir barauf geantwortet: er sei auch 292 auf eine solche Methode gesallen, und bat mir die Seinige mitges

Die letzten Arbeiten Newtons waren bekanntlich chronologisch und theologisch, die seinem Ruhm wenig hinzusügten. Er starb 1727 293 im fünf und achtzigsten Jahr, höchst-berühmt, und von den Britten sast wie ein überirdisches Wesen verehret. Sein Körper ward auf einem Paradebett in der Jerusalemkammer ausgestellt, und in der Westmünster-Abtei prächtig begraben. Der Lord Kanzler, zwei 294 Herzoge, drei Grasen trugen das Leichentuch. Das ihm gesetze prächtige Monument endet seine lange große Inschrift, mit den Worten: humani generis docus. Er hinterließ 32,000 Pfund Sterling, (damals eine ungeheure Summe,) Landhaus und Zugehör ungerechnet.

Johann Keppler war in Deutschland, in der Reichsstadt Weil 1571 gebohren, zwar aus einem alten ebeln Geschlecht, aber unbegütert; im Wirtembergischen ward er erzogen. Bald ging sein Bater in den Krieg nach Belgien, die Mutter folgte ihm und ließ das schwache dreisährige Kind zurück. Die Eltern kamen wieder; der Bater, der durch übernommene Bürgschaft das Seinige ver-

theilt, bie von ber Meinigen faft nicht als in Borten, Zeichen und bem Begriff von ber Erzeugung ber Größen unterfchies ben war."

<sup>&</sup>quot;Der Deutsche entbedte also seine Erfindung ganz offenherzig, zur Erswiederung eines Anagramma, dadurch sich der Engländer den Ruhm der Seinigen zu versichern trachtete."

<sup>&</sup>quot;In ben neuern Ausgaben ber Principiorum ist dies Scholion mit einem andern vertauscht, wo Leibnitzens gar nicht erwähnt wird. Zu einer solchen Bertauschung gehörte sehr wenig Redlickeit und sehr viel Unverschämtheit."

<sup>&</sup>quot;Es kann niemand läugnen, daß burch die Bernoulli und ihre Schiller, vermittelst ber Leibnitzischen Rechnungen bes Unendlichen, ungspliche, nene und wichtige Erfindungen sind gemacht worden, da die Britten Rewtons Entbedungen wenig ober nichts binzugesetzt baben."

So Raftner in einer Anmerkung zu Newtons Leben im brittifchen Plutarch B. 6. S. 42. 43. Leipz. 1768. Der Britte, ber feitbem Newtons Entbedungen fo fehr erweitert hat, Herfchel, ift ein Deutfcher.

lohr, mußte Gastwirthschaft treiben, ba ihm bann sein junger Sohn in ber Landarbeit Hülfe leisten mußte. Eltern und Kind versolgten Krankheiten und Unglück. Der Bater hielt die Mutter übel, ging in die Fremde und starb; die Mutter litt von ihren Eltern, krankte, der junge Keppler, der im siebenden Monat gebohren war, krankte selbst. —

So trat Reppler sein gelehrtes Leben an; zuerst in einer kleinen Stadt — dann in der Klosterschule zu Maulbrunn, bis er 295 im 18 ten Jahr nach Tübingen kam, Baccalaureus, Magister, Repetent der Theologie ward, und wäre vielleicht Theolog geblieben, wenn ihn nicht (nach deutscher Weise) Besehl und Druck weiter gestoßen hätte. Laßet uns ihn hierüber selbst hören:

"Seit ich alt gnug war, ber Philosophie Sußigkeit zu erkennen, hatte ich sie mit viel Eifer gelernt; um Aftronomie insbesondere aber mich nicht sehr bekummert. Es fehlte mir bazu nicht an Geistesvermögen; das Geometrische und Astronomische, was in Schulen porkam, beariff ich ohne Schwierigkeit; bas mar aber bamals anbefohlner Fleiß, keine besondre Neigung. Ich ward auf Rosten bes Bergogs von Wirtemberg unterhalten; meine Commilitonen, bie ber Fürft in frembe Länder schickte, gogerten aus Liebe zum Baterlande: ich mar barter, und batte beschloken zu gebn, mobin man mich fenben murbe. Ruerft zeigte fich ein aftronomisches Amt, zu beffen Annehmung ich (bie Bahrheit au sagen) burch bas Ansehen meines Lehrers binausgetrieben marb. Die Entfernung bes Orts schreckte mich nicht ab. sonbern bie unerwartete und verachtete Art bes Amtes. 3ch trat es an mit mehr Zuversicht auf meinen Berftand als auf meine Gelehrsamkeit, 296 und bung mir aus, baf ich meinem Recht auf eine andre Lebensart, die mir glänzender schien, badurch nicht entsaate. Fortgang in biefer Art von Gelehrsamkeit bie erften zwei Sahre über zeiat mein Mysterium cosmographicum, wo man auch findet, wie mein Lehrer Mäftlin mich reizte u. f." - Gin harter Gingang in die aftronomische Welt, wie unähnlich bem Gingange Newtons!

Der Fortgang barinn warb Kepplern nicht erleichtert. In Grät, wohin er als Aftronom berufen war, erschien zuerst von ihm ein — Kalenber! und — ber Prodromus mysterii cosmographici. Für bes letzten Dedication erwartete er eine Bergeltung von den Ständen in Stepermark, die er wahrscheinlich nicht erhielt; das Werk selbst ward nicht anders gedruckt, als daß der arme Autor dem Drucker 200 Exemplare käuflich abnehmen mußte. So war in die Schriftseller-Welt Kepplers Eintritt.

"Seitbem, sagt Keppler, bachte ich ernstlich barauf, mir Beobachtungen zu verschaffen. Ich ersuchte 1597 schriftlich Tycho be Brahe mir seine Meinung über mein Buch zu entbeden; in ber Antwort erwähnte er seiner Beobachtungen; bas erregte bei mir große Begierbe sie zu sehen. Tycho ermahnte mich zu ihm zu kommen, und da mich die Entsernung abschreckte, schiekte es die 297 Borsehung, daß er nach Böhmen kam." Zwei Jahre vorher schon hatte Keppler der Religion wegen, aus Steyermark entweichen müssen. Er ging nach Ungarn, die Religionsumskände wurden bebenklicher; man rieth ihm nach Prag zu gehen. Er ging also zu Tycho.

"Dahin ging ich (schreibt er) im Anfange 1600 in Hosfnung verbeßerte Excentricitäten der Planeten zu lernen. In den
ersten 8 Tagen ersuhr ich, Tycho brauche mit dem Ptolemäus
und Copernitus die mittlere Bewegung der Sonne; für mein Buch
schickte sich die scheindare beßer; ich erhielt also von ihm die Erlaudniß, seine Beodachtungen nach meiner Art anzuwenden. Sein
Hars unter Händen; hätte Christian einen andern Planeten
behandelt, so hätte ich mich auch an denselben gemacht. Wiederum
also halte ich es für eine Führung der Borsehung, daß ich um
diese Zeit ankam. Durch die Bewegungen des Mars müßen wir
zu den Geheimnißen der Astronomie gelangen, oder in solchen
beständig unwißend bleiben." An solchen Zufällen hing Repplers
Eintritt in die höhere Astronomie. Indem er Tycho's Beodachtungen über die Bewegung des Mars brauchte, dessen Hypothesen 298

aber unrichtig fand, gelangte er zu seinem berühmten Geset von ber Bahn aller Planeten.

Wie ftand es aber babei mit feinem nothbürftigsten Unterhalt? Schon am 17. Octob. 1600 fcrieb er an Tucho: "bu persprachst mir Unterstützung, eigne und burch Empfehlung beim Raifer, selbst Reisekosten. Unfer Contract beruhte mit barauf, bak ich mein Steprisches Salarium behielte; er ift also aufgehoben, ba bie Broving mir foldes genommen bat. Um gegen ben Raiser und Dich nicht zu fehlen, ging ich mit meinem Schaben nach Brag, martete ba auf ungewißen Erfolg, überlegte, wie lang' ich, ohne mein Berberben, auf meine Roften Besolbungslos leben Meine Sachen habe ich zu Ling gelagen, und bin mit Frau und Stieftochter nach Prag gekommen. Jest habe ich nicht mehr, als was etwa noch zu einem Berzuge von vier Wochen nöthig ist. Soll ich langer warten, so mußte mir von Deiner Magnificenz bas Reisegelb erftattet, ober Deine Magnificenz mußte für mich bei allen benen, von welchen ich meinen Lebensunterhalt taufen muß, Burge werben. Gefchieht bies, fo tann ich fo lange bleiben. als es Deiner Magnificens und ben Gläubigern gefällt. 299 Anbessen will ich für Aftronomie so sehr arbeiten, als meine Gefundbeit gestattet."

Unbefriedigt reisete er von Brag ab, und ließ die Frau baselbst, ward krank, und arbeitete indeß für Tycho fort, ohne Besoldung. Im Jahr 1602 starb Tycho; Reppler ward Raiserslicher Mathematicus, mit freiwilligsangewiesener Besoldung, um beren Auszahlung er aber oft bitten mußte. Unter mancherlei Berdrießlichseiten und widrigen Schicksalen lebte er zu Prag eilf Jahre im Mangel.

Nach Raiser Aubolphs Tobe befahl sein Nachfolger Matthias ihm ben rückftändigen Gehalt auszuzahlen, und berief ihn nach Linz; bald aber mußte er abermals klagen: "ber vom Raiser ihm angewiesene Gehalt werbe nicht gezahlt; wenn er nicht was Mäßiges von den Landständen bekäme, könne er seine Haushaltung nicht ernähren. Sinen Amanuensis und Rechner könne er selten hals Berders sämmtl. Werte. XXIII.

Digitized by Google.

ten." U. f. — Um zu leben mußte er Sphemeriben und Prognostica herausgeben. Zubem bekam er mit den Theologen Zwist, benen seine Aftronomie der Bibel entgegen schien u. f.

Raiser Matthias starb; bie Rriegsunruhen begannen: 1624 reisete er nach Wien, mit bem Gesuch um Auszahlung feiner Befoldung und Roften zu ben Rubolphinischen Tafeln, erhielt aber 300 nichts als eine Anweisung. Dit biefer reifete er in Schwaben umber: als er ben britten Theil ber Rosten jum Druck gebachter Tafeln zusammengebracht, fing er die Herausgabe an, unter Religions = und Rriegsunruhen. Die Jesuiten versiegelten seine Biblio= thek: Ling ward belagert. Reppler irrte hier und bort umber, bis Ferbinand ihn an Wallenstein wies: "von Ihm, als einem Liebhaber ber Aftrologie, sollte er seine rudftandige Besolbung, Die ju 12,000 Gulben angewachsen mar, erhalten." Ballenftein, ber in Gebanken schon Herzog von Meklenburg war, bestimmte ihn jum Rector feiner bortigen Universität. Roftod: fein Gehalt aber nahlte er ihm nicht. So reisete er aus Sagan wieber nach Regensburg, wo Reichstag gehalten marb, wollte gurud nach Ling; aber von Arbeit und Reisen ermattet, fiel er in eine Krankheit, an ber er 1630 fromm und sanft ftarb; noch batte er sein 59 tes Sahr nicht vollenbet. Auf bem Beterstirchhofe marb er begraben. Seine Berlaffenschaft mar

22 ganze Reichsthaler

11 Fl. wegen verkauften Roß und einige Gnadenpfennige. Anfoderungen dagegen an kaiserliche Majestät 11,817 Fl., außers bem beträchtliche Foderungen an Landstände, Beamten und Pris 301 vatpersonen. Alas! poor Kepler!

Sein Sohn Ludwig, ein Arzt, war indeß mit einem Defterreichischen Baron auf Reisen gewesen, und hatte in zwei Jahren keine Nachricht von den Seinigen gehabt; nach seiner Rückfunft schrieb er an sie von Frankfurt aus in die Lausis. Da kam seine verwittwete Stiesmutter mit vier Unmündigen, ohne Geld, in schlechtem Zustande, an einen Ort, wo Theurung war. Sie brachte die unvollständigen Exemplare eines Traums mit, den Reppler einst zu seinem Bergnügen aufgeset hatte, foberte bie Ergänzung bes Traums, um etwas bafür zu gewinnen, suchte Gulfe bei bem Sohn, ber selbst Andrer Hulfe nöthig hatte. Ach, armer Reppler!

Im Jahr 1714, also fast 100 Jahr nach seinem Tobe wollte ein andrer armer Mathematiker Repplers Schriften in 22 Foliobänden drucken lassen. Der erste Band enthält lehrreiche Briefe; weiter erschien, wie leicht zu erachten war, nichts. Schon durch Leidnitz waren seine Mscr. der königlichen Akademie zu Berlin 302 angetragen; sie blieben zu Frankfurt versetzt, dis sie 1774 nach Petersburg gekauft worden, wo die Mathematische Classe der Akademie stuckgehen sollte. — Die meisten der Kepplerischen Schriften, die bei seinem Leben gedruckt wurden, sind eng gedruckt, außer ber Harmonik und den Rudolphinischen Taseln. Welche Mühe Keppler bei ihrer Förderung zum Druck hatte, beweisen seine Briefe an Bernegger und andre Freunde.

Im Jahr 1786 kam man auf den Gedanken ihm zu Regensburg ein Monument aufzurichten, wo von ihm nicht einmal sein Grabstein geblieben war. Durch Subscription sollte es zu Stande kommen; und kam also — nicht zu Stande. ") "Es war sehr gleichgültig, sagt Kästner, d) ob Deutschland, das Kepplern bei seinem Erdeleben kaum dürftig Brod gab, ihm, da er schon länger als anderthalb hundert Erdenjahre unsterblich war, einen Stein gegeben hätte."

"Beiträge aus ganz Deutschland hätten kein Monument versanstalten können, und Regensburg keines gefaßt, so prächtig als 303 bas, welches man, (noch bazu vom Jesuiten Riccioli bem selbst bei Lutheranern verkegerten Reppler gesetzt,) burch jedes Fernrohr—im Monde sieht."

a) Designatio opp. Kepleri quae parata habet Hanschius editioni per subscriptiones adornandae 1714.

b) Epistolae Keplori et Berneggeri. Argent. 1672.

c) Prof. Oftertag folug es vor.

d) Gefch. ber Mathematit Banb 4. S. 352.

"Steinerne Denkmahle erinnern an einen Gelehrten höchstens seine Freunde und gewesene Mitbürger, und das auch auf kurze Zeit; sein Andenken zu erhalten, ist Papier dauerhafter als Marmor."

Sinnreich hat Kästner die drei großen Mathematiser, Tycho, 304 Reppler, Newton mit einander verglichen, und (Galilei mit eingeschloßen,) ihre Verdienste gegen einander gehalten. In Bestracht ihrer Lebensumstände sagt er: "Tycho starb im 54 ten Jahre, Galilei im 78 ten, Newton im 85 ten, Reppler im 60 ten, nicht viel älter als Tycho. Hält man, was diese vier Männer für die Wißenschaften geleistet haben, gegen ihre Lebenszeiten, so fällt die Vergleichung sehr zum Vortheil Repplers aus. Noch mehr, wenn man ihre Glücksumstände betrachtet."

"Tycho besaß eignes Vermögen, erhielt königliche und kaiserliche Unterstützung. Galilei genoß einträgliche Gnabe seines Großherzogs. Newton beschäftigte sich mit der Mathematik zu seinem Vergnügen; ihn zu Annahme des Lehramts zu Cambridge zu bewegen, mußte Barrow viel Mühe anwenden. Keppler

An Christlob Mylius, bei Uebersenbung von Reppiers Harmonice mundi.

Freund, ba Dein gartlich Ohr ber Tontunst Reiz empfinbet, Des Weltbaus Harmonie Dein tiefer Geist ergründet, Lies, was von beiben hier ber Lehrer Newtons schreibt, Den Deutschland hungern ließ und — seiner unwerth bleibt. Räfiner.

a) Die Notizen, die Käftner von Kepplers Schriften und Lebensum= ständen in seiner mehrzenannten Geschichte der Mathematik sorgfältig gesamm= let, und die hier dankbar genutt wurden, sind ihm ein solches Denkmahl. — Kästners zwei Siungedichte auf Keppler sind bekannt:

So hoch war noch kein Sterblicher gestiegen, Als Reppler stieg = = und starb in Hungersnoth. Er wußte nur die Geister zu vergnügen, Drum ließen ihn die Körper ohne Brod.

b) Gefc. ber Mathem. B. 4. S. 371.

rechnete auf Besolbungen, die ihm nicht ausgezahlt wurden; der Sitte Deutscher Gelehrter gemäß war er verheirathet. In welchen Umständen er Wittwe und Rinder hinterließ, erzählt der Sohn Ludwig dem Landgrafen von Heßen, in der Zueignung des Traus mes, begreislich nicht ohne Absicht. Reppler konnte betteln gehen, wenn er wollte, sagte von ihm Hausen."

"In bieser Lage schreibt er boch aufgeräumte Briese an seine Freunde, erzählt selbst seine widrigen Schicksale ohne Klagen, ersand — nicht einzelne Lehren, sondern Wißenschaften, Diopstrik, elliptische Astronomie, Gesetze der Bewegungen einzelner Planeten u. f.; selbst brauchte er bei Ausrechnung von Körpern Abkürzungen, wie nachher in der Rechnung des Unendlichen sind gebraucht worden. Tycho und Er machten beide lateinische Berse; Keppler mit mehr poëtischem Geist. Selbst seine Prose ist voll poëtischer Ledhaftigkeit; und Dichterwitz zeigt sich überall dei seinen Theorieen. So hatte er Anlage zum Dichter, wie zum Mathematiker; keine von beiden führt zum — Reichwerden." Das folgt aus dieser Zusammenstellung?

306 Ueber bie verschiedene Schätzung ber Wißenschaften nach Zeiten und Nationen.

Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli! b) Dies ist die Ueberschrift, wie manches Werks, so manches wißenschaft-lichen Geistes. Er kam zu früh, (sagt man gewöhnlich; oder) er stand an unrechtem Ort; und dabei läßet man's bewenden. Laßet uns der heuchelnden Ausgleichung näher vors Auge treten.

1. Allerdings geht der Periode des Bisens eine Zeit des Ahnens, des Träumens vorher; jeder Nation ist es indessen Pflicht, jene Dämmerung, so lieblich sie als Worgenröthe des

a) Beich. ber Mathem. G. 372.

b) hier bin ich Barbar, weil niemand mich versteht. Onib [Trist. V, 10, 37].

Tages erscheine, über die Gebühr nicht zu verlängern. Unstreitig war die Aftrologie eine solche Dämmerung, die der Aftronomie voranging; in manchen Ländern und Ständen ward sie über die Gebühr verlängert. Zu Repplers Zeiten galt der Mathematikus für einen Zeitenwahrsager aus Sternen. "Man hält es für Amtspslicht des Mathematikers, Jahres-Prognostika zu schrei- 307 ben," so fängt Reppler Sine seiner Schriften an, die er dem Edeln von Rosenderg zum Neujahrsgeschenk sandte.") Ob er wohl diese Kunst tief verachtete, und ihren Ungrund zeigte, mußte er sich ihr doch unterziehen: denn auch an Kaiser und Stände scheint ihn gerade dieser Theil seines Amts zunächst gebunden zu haben, wie sein Brief an den Kaiser Rudolf, seine Andeutung des Sterbejahrs Matthias u. s. zeiget.")

Wie weit fortgerückt hierinn war das Zeitalter Newtons! Dieser tadelte sogar die Anwendung der Analysis auf praktische geometrische Aufgaben, welches er einen falschen Geschmack nannte. O) Er durfte die Wißenschaft rein behandeln; hoch und gesichert stand er über den Meinungen des Böbels.

2. Eine noch bösere Schätzung ber Bißenschaften giebt bie 308 Beurtheilung ihrer nach Borurtheilen bes Partheigeistes, zumal ber Religionssecten. Das Stillstehen ber Sonne im Buch Josua hätte ber echten Aftronomie beinah Stillstand geboten, wenn nicht Galilei und Keppler, aller Verfolgungen ungeachtet, bem Kopernikus treu geblieben wären. Daß Keppler sich von Tycho's ausgleichenbem System, ohngeachtet ihrer nahen Verbindung, wegzumenden das Herz hatte, zeigt eben so sehr die Stärke seines Geistes,

a) De fundamentis Astrologiae certioribus. Pragae, welche Schrift Kästner, von ihm selbst ungesehn, aus Weidlers Berzeichnis anslührt. (Gesch. ber Mathem. S. 229.) Sie enthält 75 theses und den Schluß. In den Sähen selbst, so wie in der Dedication, spricht Keppler laut und kar gegen die Sternbeuterei, und doch mußte er sogar politisch Sternbeuten.

b) S. Räfiner S. 368.

c) Remtons Leben im Brittischen Plutarch Th. 6. S. 50.

als seine Liebe zur Wahrheit; ber Sat, daß aus Falschem Wahres folge, war ihm unerträglich.

Ueber alle die Befehdungen der Wißenschaft, die Keppler von katholischen, wie von protestantischen Theologen zu bestehen hatte, war Newtons Zeitalter erhoben. Ueberhaupt, welchen Schaben hat es in Deutschland der Wißenschaft gebracht, daß dies Land in Religionspartheien getrennt und zerrißen daliegt! Sind wir nicht alle Deutsche? Giebt es eine katholische und protestantische Physik, Mathematik, Moral u. f. an Grundsätzen unterschieden? Sollte es sie geben? Alle die, die Religionsbekenntniße ins Spiel bringen, sind Feinde der Wißenschaft aus Borurtheilen des Pöbels. 309 Auch zu Newtons Zeiten verlohr sein Nachfolger zu Cambridge, Whiston seinen mathematischen Lehrstuhl, weil er arianische Meinungen hegte; Hallei bekam ihn, dem jede Religionsmeinung gleichgültig war.

Belch' eine andre Gestalt hätte Deutschland, wenn Jebe seiner Provinzen Jebem Manne von Wißenschaft gleich zugänglich wäre! Und, nochmals gesagt: sind wir nicht alle Deutsche?

Kein Religionsbogma muß dem Forschungsgeiste der Wißenschaft sein Ziel sehen wollen, oder dies heuchlerisch zu verrücken streben. So wenig es der Wißenschaft vergönnt ist, oder es je ihr Amt seyn wird, echte Religion zu untergraden; so wenig darf und soll diese, wenn sie echter Art ist, wahre Wißenschaft hindern. Daß Ihr einen begeisterten Ausruf Josua's, den ein Heldenlied sang, unpoetisch saßet und auslegt, soll dieser Stumpsheit sich das Weltspstem fügen?

3. Jebe Nation hat ihre eigne Ansicht ber Wißenschafsten; Erweis bavon ist ber verschiedne Begriff, ben man hie und ba, bort und bann mit bem Namen Wißen, Männer von Wißenschaft, Gelehrte u. f. verband und verbindet. In jeder Sprache, oft in jeder Stadt, an jedem Hofe haben die Worte eine 310 andre Bedeutung und Rebenbedeutung. Was sich der Grieche unter dem Wort Philosoph, Weiser, der Römer unter dem Namen Nathematiker, die mittlere Zeit unter einem Sternseher

bachte, was der Franzose unter einem savant, homme de lettres u. f. begreift, nennet der Deutsche nicht anders als mit Ingredientien seiner Art, in Beziehung auf Wißenschaften, die Er cultiviret.

Diesen Gesichtskreis der Wißenschaften setten jeder Nation Theils Bedürfniße vest, Theils eigenthümliche Neigung en und Einsichten, kurz, ihre Lage und ihr besonderer Zustand. Einem Bolk, das die Künste des Schönen liebt, fallen die Wißenschaften ins Auge, die, den Künsten unentbehrlich, diese gründen, schmücken und vesthalten. Ein Bolk, auf Handel und Gewinn erpicht, eine Meeresnation z. B., ehrt die Wißenschaften, die dem Handel, der Schissahrt, dem Gewerd dienen. Einem Bolk endlich, das reitet, jagt und trommelt, sind die Reit-, Jagd- und Trommelwißenschaften, nebst Allem, was ihnen anhangt, die National-Ency-klopädie ihrer Bewundrung und Achtung. Geschicklichkeit in ihnen dünkt ihm die höchste Virtuossität.

Re vielseitiger und feiner eine Nation gebildet worden, je mehr fie fich felbft tennet, und weiß, mas ihr frommet 311 und bienet, je größerer Namen in Wißenschaften und Runften fie fich rühmen barf, und in Erfahrung ben Rugen ihres Wiffens und Thung erprobte, besto umfagender, bober und wahrhafter wird ihr ber Begriff einer ihr eigenthumlichen Wißenschaft, mit besto mahrerer Achtung ehret und lohnt fie bas Berbienst berselben. Ein Bolk bagegen, bem in ber Wifenschaft und Geiftescultur nichts Seilig, Chrwurdig, Achtungswerth erscheinet, bem Alles in ihnen Zeitvertreib und Boge, oder Bebanterie und unnüger Kram bunket; von mahrer Cultur burfte bies Bolk noch sehr entfernt senn. Mensch und Bolk können sich nicht leicht so blos geben, als wie fie über Werth ber Wißenschaften urtheilen; ba zeigen sich auch unter ber Löwenhaut am fichtlichsten bie Aures! Urtheile mancher romischer Raiser von ber und jener Wifenschaft, bas Lob, mas bie Großen ber und jener Runft ertheilten, vorzüglich mas ben Reichen lieb und werth mar gewiß ift bies ber brolligste Unbang ber wifenschaftlichen Geschichte. Gemeiniglich ftand bie Wifenschaft bem Pomp ober ber

Beitkurzenden, luftig machenden Gaukelei am nächsten; das Wahre 312 in ihnen, der Geist der Wißenschaft war selten Volksmäßig. "Was dem Volk gefällt, sagte Copernikus, verstehe ich nicht; was Ich verstehe, gefällt ihm nicht; wir find geschieden."

4. Wohlthat für die Nation ifts also, wenn erlesene große Beifter und Gemuther Achtung für mabre und nügliche Wikenschaften ihr vestseten und biese als mesentliche Erforberniffe in ihr grunben. Sei es burch Stiftungen und Anstalten, ober burch Gesetse und Einrichtungen; anug, baß bie Wifenschaft nicht um färglichen Lebensunterhalt arbeiten muße, ober gar — betteln nie geben burfe. Schanbe für bie Nation, bei ber bies nicht etwa nur gutrift, sonbern Tagesorbnung ift, selbst nach Gesetzen und Instituten; und jedesmal ist bies ber Fall, wenn 3. B. in ihr burchaus feine Stellen reiner Wifenschaft als folder gewibmet find, sonbern biefe in allen ihren Zweigen nur Brotftellen jugeorbnet find, mithin bas Schlechtefte bem Beften nach = ober beianläuft. Ein Körper ohne wirfende Bande, ohne gebende Fuge ift mangelhaft; gewiß aber auch ein Anderer ohne benkenben Ropf, ohne sehende Augen. Diese mußen beiter und rubig feben, nicht nur por Stog und Bieb, sondern auch vor Knechts = und Fußbiensten gesichert seyn. Reinen 313 Theil von und leate bie Natur in eine so bobe und veste Burg als bas Gehirn, bas Wertzeug bes Dentens. Selbft ben Sinesen steben wir nach, wenn unfre Manbarine ber Wifenschaft im Bobel fich verlierend, für Mangel schmachten und barben, indeß bie Unwißenden, die Gedankenlosen in tragem Uebermuth verichmenben und großthun. Die armfte Nation fann und muß jo viel erübrigen, daß bie Wifenschaften nicht barben, ober bag man das Ihrige ihnen als Almosen reiche. Es ift ein enger Ruhm ber Fürften, wenn sie bie Wißenschaften, abhängig von ihrer Berfon, nur almofeniren. Unabhängigkeit ift, nebst Sorgen= freier Muße, ber Wißenschaften erftes Beburfnig: sobann finds bie Bulfsmittel, ohne welche fie mußig und lahm bleiben, ober auf falsche Wege und Speculationen gerathen. Ohne Hülfsmittel sind die Wißenschaften im Staat nicht gesunde Arbeiter im großen Laboratorium der Natur, sondern Febricitanten in elenden, abgesonderten Hospitalen.

. 5. Da Geifter ju Erfindung neuer Bigenichaften und Werkzeuge zwar von ber natur gefandt, aber burch Umftanbe erweckt ober niedergebrückt, geförbert ober vermahrloset merben: fo ifts ein Bergeben gegen bie beiligften Befdente unb 314 Gaben ber Ratur, wenn von unreinen Thieren biese Berlen aus bem Kranz ber himmlischen Urania zertreten werben. Unser Berg blutet, wenn wir die ebelften Menschen von ben Unwürdigften gekränkt, mighanbelt, verfolgt feben. Ja, wenn diese mit anmaalfend brudenbem Geschmät ihnen auch nur Gebulb und Reit rauben. sehen wird mit Unwillen und Verachtung. So lesen wir bas Confistorial-Rescript an den gewißenhaften Reppler, weil er die sogenannte Eintrachts - ober Awietrachtsformel in einigen Ausbrücken ber Rirchenscholaftit ju unterschreiben Bebenten fanb.") So seben wir die Anguisition an, wenn sie sich über Galilei und Copernitus eine Entscheidung anmaßte. Alle selbstbenkenbe, geschweige erfin= benbe Geifter find ihrer Natur nach über ben Boltsmahn (opinionem vulgi) erhaben. Die innere Freude, bie Reppler über seine Erfindungen genoß, war ihm belohnende Seligkeit und ohne Rach = und Rutlang wibriger Boltsstimmen, in seinem Bergen wie in seinen Schriften, oft ein begeisterter hymnus. "Ifts nothig, ben Werth göttlicher Dinge nach bem Preise eines Gemuse Afennias 315 au schäten?b) Dem hungrigen Bauch nutt freilich bie Ranntniß ber Natur und bie ganze Aftronomie nichts. Eblere Menschen aber hören nicht auf solche Stimmen ber Barbarei, die beghalb biese Studien wegschreien wollen, weil sie nicht nahren. Dabler. Tonkunftler ertragen mir, bie unser Auge und Dhr vergnügen.

a) "Bon Gottes Gnab, burch Christum, neben Erbietung unserer gutswilligen Dienst und christichem Gebet zwor." Fischlin. Momorise Supplem. p. 342.

b) Kepler. Prodrom. s. Myster. Cosmogr. 1621. p. 2.

ob fie uns aleich sonft keinen Nuten bringen; bas Beranugen, bas man aus ihren Werken schöpft, halt man nicht nur für menschlich. sonbern für ebel. Wie unmenfolich alfo, wie närrisch, bem Geist sein ebleres Vergnügen zu mißgönnen, bas man boch ben Sinnen, bem Auge, bem Dhr gonnet! Rrieg gegen bie Natur führt Der, ber biefen Bergnugen entgegenftrebet: benn ber große Meister, ber nichts in bie Schöpfung brachte, als mas ber Rothwendigkeit biente, ober zur Schönheit und Luft gereichte. Er sollte ben menfolichen Beift, ben Berren ber gangen Natur, fein Bilb, ihn allein follte er mit feinem Bergnügen bebacht Wie wir nun nicht fragen, aus welcher Liebe jum Gewinn ber Bogel fingt, ba wir wiffen, bag Gefang vergnüge, und Er jum Singen gemacht ist: so muß man auch nicht fragen. 316 warum ber menschliche Beift mit so vieler Mühe bie himmel burchsuche. Denn vom Schöpfer ift er eben bazu ben Sinnen vorgesett, nicht etwa, daß er bloß für seinen Unterhalt sorge, (thierische Anstincte könnten bies schneller bewirken,) sondern auch, daß er von bem, was ist, was er mit Augen bemerket, zu ben Ursachen aufftrebe, mober es fei und werbe? gesett, bag es uns feinen andern Rugen brächte. Wie Thiere und auch der menschliche Leib burch Speise und Trank erhalten werben, so wird ber Geist bes Menschen, (ein vom Menschen Berschiedenes) in Begetation und Wachsthum erhalten burch biese Erkanntniß-Speise. — 3war nicht Jebermann. Der Böbel findet an himmlischen Dingen teine Nahrung; eblere Gemüther aber finden fie. Wie man nun Rostbarkeiten zum Nachtisch genießet, wenn man satt ist: so gewinnen erhabne, weisere Seelen an ihnen alsbann Geschmad, wenn fie aus ihrer Butte, aus ihrem Fleden, aus ihrer Stadt, Proving ober Königreich sich jum Weltreich aufschwingen, und bort umber-Wer hienieben in menschlichen Dingen bie Sinfälliakeit bieser erkannt und gefunden hat, wie nirgend hier gang bie Seligkeit wohnet, wie hier nichts baurend, nichts ewig = ersättigend ist, ber 317 wird von ber Erbe himmelwärts ftreben, seinen von leeren Sorgen matten Geift broben zur Ruhe bringen und sagen:

Glüdliche, benen querft Dies anguicauen vergonnt war! Die gum himmel empor fliegen, o glüdliche Sie!

Geringer zu schätzen wird er anfangen, mas ihm voreinst das Borstresslichste schien. Gottes Werke wird er über Alles hochachten, und in ihrer Betrachtung eine reine, lautere Erquickung sinden.

Schöpfer ber Welt! bu ewige Macht! Durch alle bie Räume Schallet bein Ruhm; er schallt himmel und Erben hindurch! Selbst das unmündige Kind hallt nach die Stimm'; es verkündet, Daß der Läster verstummt, laut des Unendlichen Lob.

Großer Kilnstler ber Welt! Ich schaue wundernd die Werke Deiner Hände, nach fünf künstlichen Formen erbaut, Und in der Mitte die Sonn'! — Ausspenderinn Lichtes und Lebens, Die nach heilgem Gesetz zügelt die Erden und lenkt In verschiedenem Lauf. Ich sei bie Mühen des Mondes, Und dort Sterne gestreut auf unermekener Klur —

Bater ber Belt, mas bewegete bich, ein armes, ein kleines Schmaches Erbgeschöpf fo zu erheben! so hoch, Daß es in Glanz basteht, ein weithin herrschender König, Fast ein Gott; benn er benkt, beine Gebanken bir nach.

herricher ber Belt! Du ewige Macht! Durch alle bie Belten Schwingt fich auf Flügeln bes Lichts bein unermeßener Glang. \*\* b)

5.

319

318

#### Sänbel.

Georg Friedrich Händel war ein Deutscher, 1685 zu Halle gebohren. In seiner zartesten Kindheit melbeten sich schon seine großen Anlagen zur Tonkunst, die nach geringer Unterweisung auf Clavier und Orgel sich bergestalt auszeichneten, daß er in Weißenfels, wohin bald sein Bater ging, sodann in Halle, Berlin, Hamburg bemerkt, und als Kind schon bewundert wurde. Er

a) Prodrom. pag. 88.

b) Keppl. myst. cosmogr.

bilbete fich unter Zachau, Buononcini, Manello. Raum funfzehn Jahre alt ward er in hamburg Director bes Orchesters ber Oper, und componirte eine Almeria, eine Morinde, ging nach Italien, wo in Florenz, Benedig, Rom, Neavel Stude von ihm mit Beifall gegeben murben, und bie berühmte Sangerinn Bittoria fich in ibn verliebte. Er kam gurud, trat gu hannover in Rurfürstliche Dienste, ging über Dugelborf, Holland, nach England, mo er im glänzenosten Zeitraum ber Königinn Unna mit einer 320 Bewunderung empfangen ward, die ihn ftolz, und wie die Britten sagen, oft hart und eigenfinnig machte. Er hatte bas Glud für ben Utrechter Frieden bas Te Deum zu componiren, gewann bie Gunft bes Abels, balb auch bes Königes, schrieb prächtige Opern. und mar eine Zeitlang ber Gott ber muficalischen Buhne. Streitigkeiten und Bartheien, Die fich zwischen ihm und Buononcini, nachher mit Senesino, bann mit Porpora und Farinelli erhoben, über bie man auch Swifts Sarcasmen tennet. brachten ihn nicht nur aus ber Gunft ber Großen, sonbern auch um einen Theil seines Bermögens und seiner Gesundheit. ftellte ihm Nachen wieder ber, und Drybens Alexanders Reft. bas er nach seiner Rudtunft gab, schaffte ihm nicht nur bie Gunft ber Nation wieber (1736.) sonbern warb auch Gin Grundstein feines bleiben ben Ruhmes: benn feine Overn und Songten find verhallet. Sein Alexandersfest bauret.

Den zweiten Grundstein legten die Oratorio's, die er in Gang brachte, weil er sie, wie sein Lebensbeschreiber sagt, "dem angebohrnen Ernst der Engländer sehr angemeßen erachtete." Sie sollten als dramatische Gespräche in Opernpracht aufgeführt werden; dies ward aber, weil ihr Inhalt biblische Geschichte war, 321 verboten. Ein glückliches Berbot, auch für die Kunst: denn nach-hinsend der Oper hätte die Cantate ihren eigenthümlichen Charakter nie gewonnen, und schwerlich erschienen wäre sodann Händels Meßias. Dies große Stück, aus einsachen biblischen Worten beruhend, ist werth zu dauren, so lang Eine Saite gerührt, Ein Instrument angehaucht wird. Kalt ward es zuerst in London,

besto wärmer 1741 in Dublin empfangen; seit 1743 ist es in London, und überall die daurende Trommete von Handels Ruhm geworden und geblieben.

Seit 1751 war Händel blind, und blieb es nach schmerzlichen Operationen; 1759 starb er, acht Tage nach der Aufführung
seines letten Oratoriums, bei welchem er noch gegenwärtig war.
In der Westminster-Abtei ward er begraben, wo ihm auf sein
Berlangen und auf seine selbsteigne Kosten ein Denkmahl
errichtet wurde. Die großmüthige Nation, die den Fremden so
hold ist, vergaß auch hier bei einem Manne, der sunfzig Jahre in
ihr gelebt, für sie gearbeitet, und ihrer Tonkunst unläugdar den
ihr angemeßensten Schwung gegeben hatte, sie vergaß auch auf
händels Grabe des Deutschen (German's) nicht. In Schlafrock
und Pantosseln sitt er nachläßig da, die Lyra in seiner Hand, 322
unter ihm die Flöte; glücklicher Weise Shakespeare gegenüber.

Händels Charakter war in Tugenben und Fehlern Charakter ber Tonkunftler. "Befaß er Stoly, fagt fein Brittifcher Biograph.") so mar sein Stoly einförmig; er mar nicht heute ein Tyrann, und morgen ein Sclave, nicht hier ein Tabler, und bort ein Schmeichler. Seine Unabhängigkeit behauptete er in Umftanben, in welchen andre sich eine Ehre baraus wurden gemacht haben. unterthänig zu fenn. Er war freigebig, selbst in seiner Armuth; als er reich warb, bebachte er seine alte Freunde. Schon als ein Rnabe schickte Er seiner Mutter Gelb zu, ba fie fich verbunden achtete, ihn zu unterftugen; an die Wittwe feines alten Lehrmeifters Rachau, als er borte, bag fie Mangel litt, fandte er mehr als Einmal Geschenke. Den größesten Theil seines ansehnlichen Bermögens hinterließ er seiner Schwester Tochter; seine mufikalischen Schriften vermachte er herrn Smith, von welchem bie Dratorio's ftets fortgesett werben." Und so rube, gewaltiger Mann, ber mit seinen Tonen einen Cherub vom himmel hatte berabgmingen mogen! Rube auf beinem Brittischen Grabe in Schlafrock und 323

a) Gentleman's Magaz. 1760. April, Mai.

Pantoffeln aus; die Lyra aber in beiner Hand, die Flöte, und jedes beiner Instrumente verhalle nie dem nordischen Europa.

\* \*

Da in Einem ber vorigen Stude vom Melobrama bie Rebe war, so mögen wir Händels Andenken nicht bester ehren, als wenn wir von der Gattung reden, die Er so hoch empor brachte, dem

Dratorium und ber Cantate.

Bie unterscheibet es sich vom Melobrama?

Specifisch; als eine reine Gattung, die ins Melobrama nicht überlaufen barf.

Im Griechischen Drama begleiteten Tone bas Spiel, b. i. Sandlung, Charafter, Action, Gebehrbung: in ber Doer berrichten Tone und Tange. Man hat eine Mittelgattung aufs Theater gebracht, ba man, getrennt von einander, balb spricht, balb geiget, und in welcher boch Worte und Tone für einander senn sollen. Gine mißliche Gattung, bie balb wibrig werben fann, weil Tone bie Worte, Worte bie Tone, als unvereinbar 324 mit einander, jagen. "Warum fingst bu nicht? rufe ich ber Declamantinn ober einem Pygmalion zu, ba bir bie Tone nachlaufen?" "Beil ich nicht fingen, sonbern nur beclamiren fann," antworten sie; und bie Runft antwortet: "So beclamire entweber ohne zwischen einfallende Tone: fie ftoren mich, indem ich mabrend ihrer entweder bein Spiel ober die Tone vergefen muß. und Eins mich vom andern wegruft. Dber, wenn bu bich getrauest. so agire bei fortgebender Musit, die beine Empfindungen ausbrückt. ohne Borte, b. i. sei Bantomim. Jest bift bu ben fliegenben Fischen gleich, die in beiben Elementen ihre Feinde finden; beine Action wird zerftudt, und die Rufit, ihr vor- ober nachtrillernd. bleibt Kraftlos." Diese Gattung") ift also ein Mischipiel, bas sich nicht mischt, ein Tang, bem bie Musit hintennach, eine Rebe, ber bie Tone spähend auf bie Ferse treten. — Das Dra-

a) Gemeiniglich wirb fie Monobrama genannt.

torium ist eine reine Kunstgattung, vom Ton= und Gebehrben=
streit sowohl, als von der Oper gesondert. Sein Bordild ist der
reine Griechische Chor, oder der Psalm und Hymnus. Ein
viel in sich saßendes Bordild. Hoch wie der Himmel der Phantasie, tief und breit und Wellenreich wie das Meer der Empsin= 325
dung, zugleich auch ein Land voll Thäler und Höhen, voll
Mondesderge und Mondesgrüfte, ist sie. Die lyrische Composition begreift Alles in sich, was Gesang und Tone ausdrücken
können, ohne Gebehrdung.

Durch diese Trennung von der Gebehrbe wird ihr ein freies Reich geöfnet: benn so vielausbrudend bie theatralische Declamation fenn mag, so weik man boch, wie viel fie auch ausschliekt. in ihr Alles ber Action angemeßen werden muß; so gebietet biefe. Und mit ihr gebieten bie Tone: unter beiber herrschaft mußen bie Worte fich fügen. Wie nun? Sat bie Musik sich ein eignes freies Relb in Duperturen, Sonaten u. f. eröfnen burfen, mo fie, unbehindert von jeder andern Runft, ihre Flügel ausbreitet, und oft ben höchsten, wilbesten Flug nimmt; warum sollten Boefie und Musit, zwei Schwestern, fich nicht auch gesellen, um gemeinschaftlich, ohne Rücksicht bes Zwanges einer britten Kunft, ihre Rrafte zu üben? So wird bas Dratorium, Die Cantate. Es kommt wie vom himmel, ohne gerftreuenden, das Auge festelnden Theaterschmuck, verhüllet gleichsam wie eine Bestale. mehr, unsichtbar flieffen nach und nach Stimmen und Tone in unfre Seele, pom garteften Tropfen bis jum vollesten Strom, an 326 keinen Faben gereiht, als an ben leisen, aber mächtigen, unzerreiftbaren, ber Empfindung. In biefen Ufern ober auf biefem hoben Meer leitet und regiert bas Schiff ber Meister.

Große Ibee! und sie ist natürlich. Sobald ein Wesen sang, folgte es dem Strom der Empfindung. Bom einsachsten Liede an, in Tönen der Freude, der Liede, des Seuszers, der Klage, in Ode, Elegie, Hymnus, Canzone, dis zum seurigsten Dithyrambus öfnete sich das menschliche Herz, seine Gefühle aussprechend, austönend. Es erhebt sich im Fluge und senkt sich nieder: es weitet

und schließt sich; immer aber macht es sich Luft. Biel-bewegt, harmonisch-besänftiget fühlt es im Aether der Töne sich wie mit himmlischem Trank geladet, der ganzen Natur gleichstimmig, glücklich. Ungebundenheit scheint also die erste Bedingung der Gesangessprache zu seyn; und doch, was dindet vester als die Harmonie? Eben in dem süßen Bande ihres Gesetzes liegt der Bauder. Daß man sich diesem sankten und hohen Gesetz unentweichlich, alle seine Empsindungen in ihm verschlungen fühlet; daß Leid und Freude, das ganze innere Gesühl in seiner Weite und Tiese sich nicht anders als harmonisch aussprechen kann, daß es weldbisch ertönen muß, dies ist die heilige Gewalt, die uns ergreift und umschränkt, und im Innern regelt, ja die uns unter dieser Regel mit Allem zusammendand, mit Allem zusammensstimmte.

Denn nun treten entweber mehrere Stimmen zu einander: es wird Ein Chor, bas Reierlichste, bas je ein irbisches Dhr hörte. Ein von vielen Stimmen und Inftrumenten gehaltener harmonischer Ton burchbringet bie Seele. Dber bie Stimmen theilen fich: fie antworten ober begleiten einander: füße Gintracht, bas Bild himmlischer Zusammenwirkung, Liebe und Freundschaft. Dber fie verfolgen einander, kämpfen, umschlingen, verwirren sich, und lösen einander zur sugesten Beruhigung auf; trefliche Darstellung bes ganzen Gewebes unfrer Empfindungen und Bemühungen auf bem Rampfplat bes Lebens. Wem Worte und Tone bies verbundet ausbrücken, ber wird über sich, aus sich hinausgezogen; nicht etwa nur in einem Spiegel erblickt er, er empfindet, wenn man fo fühn reben barf, bie Ethit und Metaphyfit feines menfchlichen Dasenns; mozu mir gebohren murben, mas mir fenn sollen, wie alles vielartig zusammenstimme, und nach bem härtesten Rampf im liebevollen Zwift fich harmonisch auflöse.

> By Music, minds an equal temper know, Nor swell too high, nor sink too low. If in the breast tumultuous joys arise, Music her soft, assuasive voice applies;

herbere fammtl. Werte. XXIII.

328

36

Or, when the soul is press'd with cares,
Exalts her in enlivening airs.
Warriors she fires with animated sounds;
Pours balm into the bleeding lover's wounds;
Melancholy lifts her head;
Morpheus rouses from his bed,
Sloth unfolds her arms and wakes,
List'ning Envy drops her snakes;
Intestine war no more our Passions wage,
And giddy Factions hear away their rage.

#### Fortfegung.

Daß dies von jeher der Gesangvöffe Amt gewesen, zeigt das alte Buch der Ebräischen Psalmen. In ihnen spricht das menschliche Herz alle seine Empsindungen aus, in jeder Situation des Lebens, steigend, sinkend, in Rummer und Freude, in Schmerz und Hossmung. Es bändigt oder erweckt sich, beruhigt sich, lobpreiset, jubelt. Alle Töne, deren unsre Natur fähig ist, liegen in diesem Psalterion verdorgen; wer sie erwecken und binden kann, erneuet das älteste Odeum der Borwelt.

Auch fortgeleiteter Gesang ist in einigen Bsalmen, Ge= 329 sangeshandlung, durch unterbrochne, einander entgegengesetze Chöre. Dies Chormäßige erstrecket sich die auf die einsachsten Theile dieser Compositionen: benn die beiden Glieder jedes Berses sind einander antwortende Stimmen, Anklang und Antiphonie, Strophe und Antistrophe.

Außer den Psalmen sind die Salomonischen Lieder, (das hohe Lied genannt) ein Concert wechselnder und doch gebundener Stimmen der Liede. Auch in ihnen ist Ein Gang durch alle Töne, vom leisesten Seuszer der Sehnsucht steigend zur Liede, zum Preise, untermischt mit Rummer und Klage. In Ordnung gestellt würden diese Stimmen ein Frühlingssest, ein Nachtisgallens Concert geben, wie es der Orient in Tönen und Gessängen liedte.

\*

Bei den Griechen war die lyrische Poesie nichts anders als ein solcher Schwung der Empfindung durch mancherlei Töne. Im ältesten Chor bewegten sich Strophe und Antistrophe gegen einander, sich antwortend, zulest einstimmend mit einander. Der 330 seierliche Hexameter war der Griechen älteste Gesangweise. Da die Naturvölker einfache Melodieen lieben, so war diese älteste Nationalmelodie der Griechen ihrer Sprache gemäß glücklich gewählt; Alles konnte die Empsindung in ihr sprechen, und der Verstand sie reich ausdilden. Als die Doppelslöte erfunden ward, die Freude und Leid, heroische und sanste Töne wechselnd sang, so ward dem heroisch vortretenden Mann gleichsam eine Gattinn, der Pentameter, zugeordnet. Breit und prächtig trat Jener auf; diese nahm sich zusammen, zart und lieblich.

Die Tonarten vermehrten sich, mit ihnen die Zusammenordenung der Sylbenmaasse; an Bacchischen Festen stieg ihr jubelnder Wechsel zum Dithyrambus. Verlohren ist leider der größeste Theil dieses Schates von Tönen aus der Leier Apollo's; aber auch die kleinsten Reste zeigen die Vieltonigkeit seines Köchers voll Gesangespfeile. Catull und Horaz haben nur die leichtesten gewählt, die sie dem Ohr der Kömer und ihrer Sprache anmuthig fanden; die schnellesten Pseile ließen sie ihren unerreichten Vorzgängern, den Griechen, an deren Taseln selbst Polyhymnia sang, in Stolien, d. i. in wechselnden Reihetönen. Eintönigkeit schien den Griechen nirgend zu gefallen, selbst nicht in Klagen.

Den Chor, aus welchem bas Griechische Drama hervortrat, muß man also auch als ein Concert ber Empfindungen ansehen, von Einem Punct zum Andern kunstreich geleitet. So auch die Gesänge Pindars. Der Chor klagt und jubelt, hoffet und wünscht, fürchtet und zweiselt, warnt, lehrt, erzählt; Alles dies unter einer Gesangesenegelt. Zur Melopöie war die ganze Griechische Sprache geordnet.

Als nach Jahrhunderten der Barbarei Boesie und Tonkunft fich wieber hoben, und man von Sonnetten, Madrigalen, Rling und Singgebichten zu einer Form hingustieg, Die ber ganzen Bruft voll Empfindungen in Tonen freien Lauf geben möchte: marb ber Italianische Cangone. Dank bem Brovenzalen, ber ihn in Gang brachte! Der Phantafie sowohl als ber Empfindung hat er Schwingen und Rittige gegeben: Fittige, auf welchen Dante fich seiner Beatrice. Betrarca seiner Laura nach in ben Simmel schwangen, auch hienieben auf ber Erbe jebe Entfernung gleichsam vernichtenb, und ber Seele wie bem Bergen ben freieften Raum gemährend. Spanische Canzonen-Dichter find ben Italianern schnell nachaefolget, und übertrafen fie jumeilen in iconen Schmarmereien 332 ber Freude und Liebe, ober ber Schwermuth und abnenden Soffnung. Rurze und Lange ber Reilen wechseln in biefer Iprischen Berkettung fo angenehm ab, daß man fich Gefetlos glaubt, inbem man aufs ftrenafte bem Gefet folget.

Auch die Brittischen Monodieen ober sogenannt Binbarische Dben gehören zu biefer Gattung, obwohl vefter gebaut, oft mit Beimortern und Bilbern überlaben. Alle follten burdaus musicalisch senn, b. i. ohne bestimmte Melodie Giner Stropbe, (bie auf die andern nicht pagen wurde) sollten fie wie Phantafien in Tonen burchgeführt werben konnen, wie wenn ber Tonkunftler Dichter, ber Dichter Musicus ware. Wie David ober Dhian an ber Sarfe, Alcaus an seinem golbenen Blectrum, begeistert von ber Muse selbst, in Rlang und Gesang suße Tone verbanden, so nabet fich vor allen Gattungen ber Poefie bie lyrische Gattung ber Eingebung ober Gingeiftung am nachften, inbem fie eigne Befühle fingt, wie ber Moment fie giebt, und gleichsam Schrantenlos ben Geift erhebet. Jebe mahre Dbe follte ein folder Rlug ber Phantasie und Empfindung seyn, die bald wie ein Abler aufftrebt und schwebet, ober nieberfährt und ergreift; bald wie eine 333 Taube girrt, und wie bie Nachtigall schmettert. Am garten Faben ber Empfindungen, ober im Raftlofen Gange ber Gebanten und Gefühle hangt ber Rauber ber lprifchen Poefie, ben in allen

seinen Bendungen die Musik mit allen ihren Modulationen besgleitet.

Ueber eine Obe solcher Art, Alexanders Fest, breitete sich Händels Geist aus; andre, von andern Dichtern, Pope, Congreve, Gray, Smart u. f. sind ihr gefolget. Eine eigne Göttinn, die heilige Căcilia, hat sie ans Licht geförbert.

Wer ist diese heilige Cäcilia, in Bildern und Tönen gleich berühmt? Wie kommt sie als Schutzgöttinn der Musik zum Fest des Gesanges und der Tonkunst? Laßet uns ihre Legende, auch musikalisch, hören!

334

### Fortsetzung. Cäcilia.

Freilich scheints sonderbar, daß die Innung der Brittischen Tonkünstler eine Heilige dieser Art mit dem Alexandersfest begrüßten, einem Trinksest, wo die Bulerinn und der Tonkünstler mit ihr einen berauschten König zum Trunk, zur Wohllust, zur Rache, zum Brande Persepolis weden und treiben. Werden nun gar alle diese böse Essecte als Wirkungen der Tonkunst nicht nur angesührt, sondern selbst in Wirkung dargestellt, so ist das Fest ein eben so schlechtes Lob auf die Musik, als ein unwürdiges Ges 337 schenk für die Heilige. Wahrscheinlich verließ man sich auf die Andacht, d. i. auf die Geistes Abwesenheit der himmlischen Patronin, wenn man ihr solche Gesänge, und zulest dann, hinter der Geschichte einer Thais, oder Amphions, des Orpheus u. f. sie mit ihrer Orgel vom Himmel kommen ließ, die Bälge zu beleben. Der Anrus an sie war das Sendungs-Compliment, das man am Schluß dem Canzone gewöhnlich mitgab, Va, Canzone.

<sup>1)</sup> In A folgt junachft S. 334 — 336 bie Legende Cacilia. [Bb. 28, 240 — 242.]

Nicht um das Lob der Heiligen, um Wirkungen der Musik war es dem singenden, spielenden Haufen an seinem Innungssest zu thun, und an einer Geschichte, die diese Wirkungen zeigte.

Wie aber? Wirfungen der Musik gezeigt b. i. erzählt in einer alten Geschichte; sind sie dann auch die unsrigen? Rasen wir mit, mit Alexander, weil er raset? Jammern wir mit Orpheuß, slehen mit Amphion? — u. s. Allerdings; so lange diese ausgesührte Personen selbst sprechen, dringen, von Tönen unterstützt, ihre Empfindungen mit zauberischer Gewalt in uns, und werden die unsern. Ordnet der Tonkünstler seine Töne überhaupt noch dahin, daß sie entweder uns gewohnte, oder uns überraschende, höchsterseuende Lieblingsgänge unsrer Herzensem melodie enthalten: so entgeht ihm unser Mitempsindung nie. 338 Alle großen Meister, unter ihnen auch Händel, kannten diesen Weg zum Herzen; sie wußten es durch Nationalmelodieen mächtig anzusprechen, oft in den einsachsten Tönen. Wo ihre Töne bergleichen nicht waren, wurden sie es bald, weil sie dem National=Gesühl correspondirten.

Ein anberes ists mit ber blos beschreibenben Poesie, (descriptive Poetry) so musikalisch sie ausgebruckt seyn möge. Zwar brachten die Britten dazu den ganzen Wohlklang ihrer Sprache zusammen; Bope ließ die

Dreadful gleams
Dismal screams,
Fires that glow,
Shrieks of woe,
Sullen moans,
Hollow groans,
And cries of tortur'd ghosts!

seufzen, ächzen, glühen, stöhnen, schreien u. f. Wirken biese Beschreibungen aber, wirkt biese Nachahmung ber Schälle und Töne, was Poesie, zumal musikalisch-lyrische Poesie wirken soll? Die

a) So im Alexanders Hest Händels None but the brave, Bacchus ever young u. s.

339 Tone ber Leier Ofians selbst vermöchten bies nicht, wenn nicht bie Stimme seiner Empfindung sie belebte, der sie nur als Ginleitung oder als Contrast voranstehn. Nicht das Fallen des Darius

falls, falls, falls,

sondern die in Orydens Beschreibung herrschende traurige Empfins bung, wie der mächtigste Monarch der Erde

— fällt, fällt, fällt, Bon seiner Höhe fällt, Und liegt im Blut. Berlaßen in der letzten Noth Bon allen, die sein Herz geliebt, Auf kalten Boden hingestredt, Ohn' einen Freund, der ihm das Auge schließt —

biese menschlich rührenbe Scene bringt auch in Händels Tönen uns an die Brust. Wir sehen, hören, fühlen, jammern, vergeßend bes Mediums der Sprache und Töne.

So allenthalben, wo Bewegung ber Natur in Tönen geschilbert wird. Die Musik kann sie treslich nachahmen; nur bann aber ahmt sie solche mit Wirkung nach, wenn bieser, aus Bewegung bes menschlichen Herzens entsprungen, Bewes 340 gungen besselben Herzens zueilen, mithin Natur und Herz sich gleichsam verschmelzen.

Auf eine breifache Weise kann sich also diese Täcilien-Feierlichkeit nicht nur, sondern die Musik überhaupt versündigen. Zuerst, wenn sie ein ungereimtes Thema wählt, oder gar ihre eigne Schande, häßliche Wirkungen, singt, die die Musik nie hervorbringen sollte. Tolle Trunkenheit z. B., Wohllust, Rache, Wuth, Wahnsinn. Zweitens, wenn sie, statt Empsindungen auszusprechen, sich dei Gegenständen derselben mahlend aushält; mithin schildern dem Auge will, da sie das Herz rühren sollte. Drittens, wenn sie sich gar dei den Werkzeugen der Töne, den Instrumenten, verweilet, und deren Schall, wohl gar ihre Gestalt und Behandlung in ausgesuchten Worten schildert: Descend, ye Nine, descend and sing, The breathing instruments inspire, Wake into voice each silent string, And sweep the sounding lyre. In a sadly-pleasing strain Let the warbling lute complain: Let the loud trumpet sound, Till the roofs all around The shrill echoes rebound: While in more lengthen'd notes and slow The deep, majestic, solemn organs blow. Hark! the numbers soft and clear. Gently steal upon the ear; Now louder, and yet louder rise, And fill with spreading sounds the skies: Exulting in triumph now swell the bold notes, Ĭn brokěn ăir trēmbling, thě wild music floāts; Till by degrees, remote and small, The strains decay. And melt away, In a dying, dying fall.

So entzückt der Halbkenner seyn wird, daß die gewählten Worte den Instrumenten so genau nachtrompeten, nachtrommeln und nachpfeisen; so wird einem andern, der die wahre Wirkung der Musik empsinden will, bei dieser Musikerung der Instrusmente, in der Peloton nach Peloton ausgerusen ward, jener Operndirector des Cimarosa einfallen, der, gequält und verlaßen von Sänger und Sängerinnen, mit der Geige und Trompete, mit dem Bioloncello und Baß freundliche Gespräche führte.

## Fortsetung.

342

341

Darf also die Musik und mit ihr die lyrische Poesie eigentlich nicht schilbern, ist die Musterung und Aufrufung der Instrumente ihr Zweck nicht, hält sie sich lediglich an den Faden und Gang der Empfindung ohne Gebehrbung: so tritt sie eben hiemit in eine unsichtbare, geistige Sphäre. Was sich ber Phantasie irgend darstellen mag, ist von ihr; alles aber nur in Bewegung, in leidenschaftellicher Wirkung. Daher der wesenhafte Unterschied schildernder und lyrischer Dichter, den jede Empsindung fühlt, wenn sie ihn gleich nicht ausspricht. Jenen steht die Schöpfung in Gestalten und Farben da; sie schildern. Thäten sie es auch in den lieblichsten Worten, im sanstesten Rumerus; sobald der Geist der Musik, Bewegung, Rhythmus der Leidenschaft sehlt, weiß der Tonkünstler kaum, was er mit den schönen Beschreibungen soll, die wie Bildsäulen vor Dädals Zeit dastehen, unbeledet. Gesänge dagegen, wie Oßians, Klopstocks, Gersten bergs u. s.; 343 sie leben für die Musik in jedem Hauch, in jedem Gliede. Table Eine Gattung der Poesse die andre nicht; jede hat ihren Werth, jede kenne ihre Grenzen.

Im Megias also, in Worten ber Propheten und Apostel that sich Sanbels Geift am mächtigsten hervor. Bon ber ersten Stimme:

Tröftet, tröftet mein Zion! Spricht euer Gott,

bis zur letten:

Er regieret ewig und ewig, Der herr ber herren, Der Götter Gott. Hallelujah!

herrscht, beinahe Bilblos ber starke und sanfte Geist aller Empfinsbungen, die das weite Feld der Religion einhauchet. Kaum berührt wird die Erzählung, allenthalben vom tiefsten Gefühl hervorgesbrungen und beherzigt.

Er war verachtet, Berachtet und verworsen, Berworsen von Menschen, Ein Mann der Schmerzen, Befreundet der Roth. Wahrlich, wahrlich, er trug unser Leid; Er litt unsern Kummer. Wir gingen all' in Irren umber,

344

Wir gingen alle, jeber seinen Weg, Der Herr legt' auf ihn unfre Mißethat. — — Wirbig ist das Lamm, Das für uns starb, Zu nehmen Macht und Reichthum, Und Weisheit, Kraft und Ruhm, Und Hoheit, Und Dandbreis.

In prophetischen und apokalyptischen Berkündigungen hebt sich bas ganze Chor der Kirche, eine Gemeine der Seelen, eine Geisterversammlung; kein Theater. Alle Theile der sogenannten Meße, die auch der Lutheranismus nicht verworfen, sondern in seiner Liturgie nur auseinander gerückt hat, von der Anrusung des Geistes und dem Gloria an, dis zum Bekänntniß, dem Sanctus, Sanctus, dem Benedictus, dem Agnus Dei, dem Hallelujah sind Stimmen aus dem Chor Himmels und der Erde, zusammentönend im stillen Herzen des Menschen. Auch wo ein sichtbarer Gegenstand vorsteht, der Gekreuzigte, die Mutter mit ihrem Kinde u. f. schildert die Musik nicht, sondern spricht Worte der Empsindung. So in Persgolese's Stadat mater, so in jedem Salve Regina:

Sei gegrüffet, Königinn, Mutter ber Barmberzigkeit, Süßes Leben, unfre hoffnung, Sei gegrüßt.

345

Bu bir rufen wir verbannte Eva's Kinber, Bu bir seufzen wir und ächzen weinenb Hier im Thränenthal.

Wende beine milben Blide Boll Erbarmen zu uns nieber, Selige Fürsprecherinn.

Und das Kind in beinen Armen, Selige, Gebenebeite, Sproße fröhlich. Freundlich zeige Jefus Chriftus uns sein Antlitz, Benn geendet unsre Trauer, Unsere Berbannung ift. Zeig' uns beinen Sohn, o Milbe, Gütige! bu füße Mutter! Zeig' ihn uns, Holbsetige! Maria!

Kann vor einem Bilbe die Empfindung sanfter sprechen? es zärtlicher anreden? Der Geist im Bilbe spricht; nichts wird geschilbert.

So das kleinste Lieb an die heilige Jungfrau; Eins z. B., das ein Reisender von Sicilischen Schiffern auf offnem Meer singen hörte. Die Melodie ist äußerst sanft und einsach:

346

O sanctissima
O piissima,
Dulcis virgo Maria,
Mater amata,
Intemerata,
Ora pro nobis.\*)

Die Tobtenmeße endlich. hier verschwinden alle Bilber.

Ewige Ruhe gib ihnen, Herr! Ewiges Leben umleuchte sie! Dir ziemet Lobgesang in Zion, Gott! Dir bankt man in Jerusalem. Erhöre unser Flehn; es komme vor Dich! Ewige Ruhe gib ihnen, Herr, Ewiges Licht umleuchte sie.

Tag bes Schredens! Tag voll Beben! Benn die Grifte fich erheben, Und die Tobten wiedergeben.

347

Welch ein Zittern! welch ein Zagen! Wenn im Donner jetzt ber Richter Kommt und ruft, die uns verklagen.

a)

O bu heilige, hochbenebeiete, Süße Mutter ber Liebe, Erdferin im Leiben, Ouelle ber Frenden, hilf uns, Maria, Furchtbar schallet die Trommete; Aus den Griften aller Erbe Zwingt fie Alles ins Gericht.

Tob und Leben ringen kampfenb Mit einander; es erbebet Die Natur bem Kommenben.

Und ein Buch wird aufgeschlagen, Drinn bie Sinben, bie uns nagen, Alle wurden eingetragen.

Und ber Richter wägt und richtet; Ungerächet bleibt tein Frevel, Das Berborgne steigt ans Licht.

Wie, o Armer! werb' ich aufsehn? Belchen Schutzgott werb' ich anslehn? Kaum ber Fromme wird bestehn.

König, Schredensvoll an Sobeit! Quell ber Gnaben! ber Erbarmung! Rette mich aus freier hulb. u. f. ")

Aber auch die Kirchenmusik ungerechnet, erhebt sich jede wahre 348 Musik ins Reich der Unsichtbaren, der Seelen. Der neuere böse Geschmack, eine Romanze hindurch zu trommeln, und in ihr Alles zu schildern, zu kochen, zu mahlen, ist eben so niedrig als widrig; erröthe jeder Künstler, der so Wortspielerisch seine Kunst verschwendet. Tonkünstler, die dergleichen componiren, verführen die Dichter, wie die Dichter sie versührten.

Welch ein andrer Geist war Gluck! selbst wenn er für die Oper componirte, also das Sichtbare, das Spiel, und zwar selbst in Frankreich, wo auf Spiel zulett doch Alles ankam, begleiten mußte. Hört seine Jphigenia in Tauris, auch eine heilige Musik! Bom ersten Gewitter der Ouverture an dis zum letzen Hall des Chores: "nach Griechenland!" ächzet und lahmt keine

a) Der alte Gesang: dies Irae, dies illa ift auch ins protestantische Rirchenlieb: Es ift gewißlich an ber Zeit von Erasmus Alberus eingelleibet. Auch bessen Melobie ift ber Ton ber Trommete. —

Note schilbernb. In den Gefängen, die Gluck aus Klopftock componirte, schwebet er allenthalben auf Fittigen der Empfindung bes Dichters.

Je mehr bie Quelle bes Gefühls vertrodnet, besto glanzenber mahlen und schilbern wir auch auf ber Lyra.

Bu unser Zeit, da das Oratorium beinahe ganz schläft, ober 349 auch zu Opern-Arien gemißbraucht wird, ruft jedem lyrischen Dichter und Tonkünstler die Muse zu, die einst einer eblen Italiänischen Dichterinn zurief:

> Schlaf, Tänbelei und Trägheit, ach, fie haben Aus unfrer Welt verbannet jede Tugend. Berscheucht von ihrer Laufbahn ist die Menschheit, In Banden der Gewohnheit vestgebunden.

Und so erlosch bann jeber reine Lichtstral Des himmels, ber in Glanz bas Leben aufhellt; Mit Fingern zeiget man auf irgend Jemand, Der aus Empfindung reine Ströme leitet.

"Was ist dann die Empfindung? Was die Myrthe Des bettelnden Gefühles?" Also pralet, Auf Ruhm und Wort und Geld erpicht, der Pöbel.

Dich also werben Benige begleiten, Dich Anmuthsreiche, zarte, reine Seele! Um besto mehr bitt' ich bich, holbes Befen, Berfolge Deine Bahn, groß — wenn auch einfam.

350

6.

Emanuel Swedenborg, ber größeste Geisterfeber bes achtzehnten Jahrhunderts.

Reppler schrieb einen Traum vom Monde und den Mondebewohnern.4) Eine Zauberinn citirt einen Geist aus dem Monde,

a) Jo. Kepleri somnium de astronomia lunari. Opus posthumum. 1634. S. Räfiners Gefc. der Mathematik. B. 4. S. 306.

ber ihr Manches erzählt, was zwei Jahrhunderte nachher des Mondbeschauers Schröters Beobachtungen bestärkt haben. "Levanien (so heißt der Mond) hat sehr hohe Berge, tiese und lange Thäler, ist voll Hölen, besonders in der Gegend der Brivolvaner, die sich dahin vor Hige und Kälte retten. Ginigen Bewohnern zeigt sich die Erde beständig; (dies sind jene Brivolvaner: in Repplers Traum heißt die Erde Bolva;) andern nie. Die Sonne geht ihnen in Einem Jahr 12 mal auf, oder in 8 Jahren 99 mal; gewöhnlicher ist ihnen ein Umlauf von 19 Jahren u. s." Rurz, Reppler lehrte auch im Traum aftronomische Wahrheit.

Im vergangenen Jahrhundert gab es einen Kenntniß = und 351 Ersahrungsreichen Mann, der von den Einwohnern der Planeten und Sterne, von ihren Geistern, ja von den Geistern der Himmel und Welträume wachend träumte. Er sprach mit diesen Geistern; sie mit ihm, eine Gedankensprache. Sie sahen durch seine Augen: (denn sonst sehen sie, wie er erzählt, Dinge unsrer Erde nicht;) er empfand sie in diesem und jenem Theil seines Körpers, vorzüglich in oder vor seinem Haupt, mehr und minder entsernet. Dreissig Jahre lebte er im Umgange mit diesen Geistern, auß welchem er der Welt 20 kleine und große Schristen, rein und schön in Quart gedruckt, von ihm selbst sorgsam durchsehen, mitzgetheilt hat: denn er schrieb dis in sein 85tes Jahr, in welchem er stard. Sein Andenken dauert noch fort; eine Religions sesecte in England und Amerika sühret sogar seinen Ramen. Berzbiente dies menschliche Phänomenon nicht eine nähere Erwägung?

Emanuel Swebberg, Sohn eines Schwebischen Bischofs, 352 war bieser Mann, 1688 gebohren. Er empfing eine Erziehung, bie ber Würde und Redlickeit seines Vaters angemeßen war "auch als Kind sagte man schon von ihm, daß aus ihm die Engel sprä-

a) Das Berzeichniß seiner Schriften s. im Borbericht zu Swedenborgs himmel und Geisterwelt, 1774, wo auch seine Lebensumstände gesammlet sind. In Stockholm hielt der Bergrath Sandel seine Gedächtnißrede, 1772, der aber zweckhaft bieses Geisterumgangs nicht erwähnet.

chen." Wie oft hat man gesehen, baß bergleichen Lobsprüche, bie man bem Kinde ertheilte, sammt der ganzen kindlichen Welt und Denkart in gewißen Jahren zurückstehren, und ein vestes Gesbankenbild werden! Swedenborgs Engel hören die heilige Schrift am liebsten von Kindern mit anmuthiger Stimme lesen; welches bei ihm selbst aus Erinnerung oder aus Neigung der Fall gewesen zu seyn scheinet. "Bis ins zehnte Jahr, heißt es, war er immer geschäftig, vom Glauben und von der Liebe zu sprechen," welche beide dann auch, als ihm, wie er sagte, das Innere aufgethan ward, die Grundpfeiler seines Himmelsreichs wurden. Eindrücke der Kindheit also belebten sich, als er in seinen sonderbaren Zusstand gerieth, vor ihm, personissieret.

Im Sahr 1710 ging er auf Reisen nach England, Holland, Frankreich, Deutschland, brachte vier Jahre auf Universitäten baselbft 353 au. ber Beltweisheit. Mathematit, Raturgeschichte, Naturtunde, Chemie, Anatomie, Theologie obliegend. Sein Geift umfaßte allerlei Wißenschaften, und verband fie, wie auch seine Werke zeigen. 3m Rahr 1714 tam er nach Schweben gurud, legitimirte fich in Upfala, fprach mehrmals mit Karl bem 3wölften, ber ihm bald barauf ein Affessorat im Bergwerks-Collegium gab, wo er fich bann mit mathematisch = mechanischen Erfindungen bervortbat. Bur Belagerung von Friedrichshall ichaffte er 1718 zwei Galeren. fünf große Bote und eine Schaluppe mit Rollen über Berg und Thal von Strömstadt nach Ibefiol, einen Weg von 21/2, Schwebifden Meilen. Er gab einen Spperboraifden Dabalus, auch Schriften über bie Algebra, bie Mungen, arithmetische, aftronomische Abhandlungen heraus. U. f. Im Jahre 1719 ward er von ber Roniginn mit bem Namen Swebenborg geabelt, trieb bie Chemie, bereisete die Schwedischen Bergwerke, 1721 auch die Sächfischen und ben Barg. Seit 1729 war er ein Mitglied ber königlichen Societät in Schweben, vollenbete im Sahr 1733 feine Opera Philosophica et Mineralogica, die er 1734 in 3 Foliobanben mit 155 Rupferstichen ans Licht stellte. Die Französische Afademie ber Wißenschaften bat baraus zu ihrer Geschichte ber

Künste Swedenborgs Werk vom Gisen als bas Beste in bieser 354 Materie übersetzt.

In biesen Philosophischen Werken entwirft Swebenborg ein tief burchbachtes Naturspstem, mathematisch, mechanisch. Ein im Unendlichen gegebener Punkt, mit allen Kräften ausgerüftet, soll, durch eine innere Spiralbewegung der Kräfte, alle Bewegungen, alle Gestalten der Thätigkeit hervorbringen, die Swedenborg in Elemente ordnet. Elasticität, der Magnet, der Aether, die Luft, Dünste u. f. sind diese Elemente, die er sodann bis in das Reich der Organisationen verfolget.

Im Jahre 1740, 1741 gab er seine Dekonomie bes Thierreichs heraus, a) ein Werk voll Belesenheit und eigner Gedanken.
In ihm ordnet er nach Reihen und Stufen die Naturreiche zu
einer Harmonie, die er constabilirt nennt, wo in jeder aus
bem Einfachsten eine Wirkung sich durch die ganze Reihe verbreitet. Daß diese Ansichten der Natur, als Denkbilder des
Berstandes, ihm zur Gewohnheit wurden, war natürlich, Reihen
und Stufen der Dinge nach Uebereinstimmungen, aus dem
Einfachsten geordnet, sah er allenthalben in der Schöpfung; 355
eine constabilirte Harmonie war sein Hauptgebanke.

Nachbem Swebenborg solchergestalt sich burch bie ganze sichtbare Natur burchgebacht, burchversucht, burchgearbeitet hatte; geliebt,
geehrt und geachtet von allen Berständigen seines Baterlandes,
legte er im Jahr 1747 sein Amt mit Beibehaltung seiner Besolbung nieder. Denn schon im Jahr 1743 war ihm, wie er sagt,
ber Herr erschienen, hatte ihm das Innre ausgethan, und die Geisterwelt eröfnet, auch verstattet mit Engeln und Geistern zu sprechen, in
beren Umgange er fortan, dis an seinen Tod lebte. Er sahe sich als
eine Berbindung zwischen der Geister- und Körperwelt,
diesen Umgang als ein Amt an, das ihm der Herr aufgetragen,
und zeigte dabei weder einen anmaassenden Stolz noch eine Schwäche
bes Berstandes. Rein Bralen machte er davon, wußte aber, wenn

a) Oeconomia regni animalis. Lond. 1740. 1741.

er barüber gefragt warb, auch die Spötter in Achtung zu erhalten. Fröhlichen, stillen Gemüths erschien er jedem, der ihn näher kannte, wirklich als Einer, "der mit Engeln umgeht," d. i. als Muster ungeheuchelter Frömmigkeit, Güte und Wahrheit. Der Styl seiner Schriften ist Schmucklos; oft sehr naw erzählt er die Unterhaltung 356 mit diesem und jenem Geist, und deren Wirkung auf ihn; von einem Truge, den Er andern wißentlich machen wolle, ist, wenn man ihn hört, nie die Frage.

"Mithin war Swebenborg ein Selbstbetrogner?" Das war er. Da aber dies Wort bald gesagt ist und ähnliche Selbstbetrüge, d. i. Misbräuche der Phantasie in Köpsen nisten, wo man es kaum erwartet, so laßet uns an diesem berühmten Beispiel der Quelle des Betruges näher treten. Swedenborgs treue Relation in allen seinen Schriften giebt uns darüber warnenden Ausschlich.

# Pfychologische Erklärung ber Swebenborgschen Geschichte.

- 1. Bon Jugend auf benken wir in Bilbern; Worte bringen Gestalten vor unser Auge. Diese Bilbererweckende Kraft nennen wir Phantasie, ohne welche aber auch der Verstand nicht wirket. Glüdlich, wenn sich früh und immer wahre Gestalten eindrückten, nicht Phantome, nicht falsche Denkbilder geschriebner Worte.
- 2. Die Bilberschaffenbe Kraft in uns und bei andern ins Spiel zu setzen, haben wir ein eignes Bermögen. Dichter thun 357 es, Mahler, Tonkünstler, Redner. Ihre Kunst führet darauf, und ist daher erwachsen. Wer keine Ivole hervorbringen kann, sagen wir, ist kein Dichter; je leichter er sie, oft nur mit Einem Wort hervorbringt, je natürlicher, länger und lieblicher sie sich bei uns, wie einst bei ihm verweilen, besto mehr ist er im Besitz des magischen Stabes. Ihr Künstler aller Art, gebet uns wahre, schone Ivole!

37

- 3. Aber auch ohne Kunst schaffen Neigung, Leibenschaft und Gewohnheit bergleichen Bilber. Aus und nach Reigung sindet sich jeder Mensch in einer eignen Sphäre von Gestalten, gemein und niedrig, oder schön und edel, die er als Bekannte aufruft. Was wir sixe Iden nennen, sind dergleichen; Ein Wort reget sie aus; ein Umstand bringt sie hervor; und an ihnen hangt eine Welt von Nebenumständen. Leidenschaft, als eine erhöhete Neigung, wirkt also mächtig auf die Iden-Gedährerinn, die Viderschafsende Phantasie, oft unüberwindlich; denn unmerklich schafft diese und liedt Gewohnheit. Lase man seiner Sindildungskraft Raum und Zeit, an die sem Ort, zu jener Zeit nur solche und keine andre Vilder hervorzurusen, und an sie mit Wohlgesallen zu denken; sie kommen, von Zeit und Raum untrenndar 358 wieder. Heilige und Verliedte haben dies gnugsam ersahren, gnugsam gesübet.
- 4. Wenn also aus bem Quell ber Reigungen unfre Ibole aufsteigen, mo quilt biefer Quell am vollesten, am reichsten? Im Thal ber Jugend. Da schöpften wir die neuesten Bilber; am tiefften brangen fie bamals in uns, und wie einen verborgenen Schat bewahret das Herr fie. Gern steigen sie in Träumen empor, und verweben sich sonderbar mit spätern Gestalten: benn nach und nach entgeht biefe Rraft neu zu erzeugender Bilber; fie ftütt fich gern auf ihre ältere Freunde. Der Greiß spricht am liebsten von Rugendzeiten, in beren Erinnerung er wieder Jüngling wird; die Wiederholung berfelben ift ihm ein Traum bes Wirkens, ein unterhaltendes Far niente. Da nun biese ältlichen Reproductionen bas Robe ber Jugend abgelegt haben; (längst entschüttelten bies bie Jahre:) und bas körperliche Bild jest in einer geistigen Gestalt gleichsam verklärt ba stehet; so mächst bie Täuschung. Wir würben uns, wir wurden die Gegenftande unfrer jugendlichen Neigung oft nicht kennen, wenn wir fie in ihrer echten ersten Gestalt seben Wir nennen bies bie Poefie bes Lebens, bie, mit Sollten. Maas gebraucht, zu unserm Glück beitragen, im Uebermaas aber 359 uns zu fühlichen Thoren machen fann, wie jedes andre Blendwerk

5. Wenn die Phantafie ihrer Natur nach eine fo vergeiftenbe Rauberinn ist, indem fie bas Schwere finken läkt, und bas Leichte bebet, indem sie der Mühe vergift, und nur der Anmuth gebenket: so macht fie natürlich in reinen Bergen einem himmel Raum, von welchem man die Bölle scheibet. Jene helle Geftalten, bie auf bem Wege unfres Lebens uns Schulblos erfreuend bie Sand boten, mahlt die Bhantasie als Engel und Heilige: das Wilbe bagegen, bas auch seine Schwere abgelegt hat, schwebt als ein schwarzer Schatte vorüber. Wie ber Mensch zwischen Freude und Leib. amischen guter und boser Erinnrung einhergeht, so fliegt rud- und pormarts die Ginbilbungstraft amischen amei Ertremen. Licht und Es fommt barauf an, wie man sie ansehe und ordne. Jeber orbnet sie nach seinen Lieblingsbegriffen; bas ruhigere Alter sollte fie sanft, verständig ordnen. Im Fieber haben wir Fieberträume: eine gesunde schöne Seele mablt icon und rein. ben lieblichsten Gestalten giebt fie Maas und Entfernung.

560 6. Wie es endlich mit ben materiellen Bilbern zugehe, bie, wenn sich unser Organ ermattet schließt, ohn' unsern Willen und ohne an sie geheftete Gebanken, langsam ober schneller vor uns treten, kürzer ober länger vor uns verweilen und wunderbar wechseln; dies Problem möge der Physiolog' auflösen. Gnug, um uns Sweden borgs Engel- und Geisterreich Blatt für Blatt zu erklären. Man lese das Folgende als einen Roman seiner Seele.

Ihm, bem Sohn eines frommen Bischofs waren Religions-Einbrücke, nach bamaliger Zeit, also Himmel und Hölle, in ber Moral Glauben und Liebe bie ersten, die innigsten worden; man siehet auch genau, gegen welche Meinungen der spätere Swedenborg kämpste, die er in seinem Geisterreich also anders modisciret. Die Dreisaltigkeit z. B. im groben Begriff, das Eins als Drei, Drei als Eins laße sich in seinem Himmel der Wahrheit, wie er sagt, nicht aussprechen, indem es die Engel für einen Widerspruch halten. Swedenborgs Secte nimmt den ewigen Bater, subsistirend im Sohn an; Bilblos mochte er sich keinen Gott benken. Als Naturalisten und Pantheisten verbannet er die aus dem Himmel, 361 die ihn sich Bilblos dachten: sein Himmel, und aller Himmel Himmel haben die Gestalt des Herrn, d. i. Menschengestalt. Die hat jeder Engel, jede Gesellschaft der Engel, deren Neigungen und Kräfte nach Funktionen der Glieder bestimmt sind; alle nach dem Lieblingsbilde einer constabilirten Harmonie, die Swedens dorg in der Haushaltung des organischen Lebens gefunden hatte, consiguriret. So spielet die Phantasse mit uns nicht nur in dichsterischen, sondern auch in wisenschaftlichen Träumen.

Heich bes innigen Gemüths, b. i. bes wahren Menschen, mithin ber höchsten Seligkeit, ber Liebe; nach und neben ihm bas Reich ber Erkenntniße, des Wahren, bes Glaubens. "Aus dem Willen, meint er, wirke der Nensch; Gemüth sei der Stamm und die Wurzel seines Daseyns. Liebe werde Wahrheit, wenn sie, ohne Rücksicht auf sich, thätig und selig in allen Krästen wirket." Nicht leicht stärker kann der Borzug des Gemüths vor dem blos forschenden, Wißbegierigen Geist gezeichnet werden, als Swedenborg ihn durch die Trennung dieser Himmel gezeichnet hat 362 "Die Sphäre der Liebe verbreitet die innigste Seligkeit, die grösseste Wirksamkeit, Eintracht und Freude" — ist auch unter Menschen dem nicht also?

Jeber Mensch und Engel hat seinen himmel in sich, und verbreitet ihn um sich durch eine mächtige Sphäre. Reigung und'Abneigung, die, auch in der Entsernung sogar, auf die Empfindungen andrer wirket, trennen Swedenborgs nie-vermischte Gesellschaften des himmels; dort wie hier fliehen oder suchen sich die Wesen, verschieden von einander, und bei aller Mannichsaltigseit Ein Ganzes durch Gemüth, Känntniße und thätige Liebe. Wie andre Weltweise, jener eine Sonnenstadt, dieser eine platonische Republik träumte: so spiegelt Swedenborg, der zu Weltklug war, als daß er politische Träume ausspinnen wollte, eine himmels-welt aus sich heraus, in der das Renschliche im Menschen, Wahr-

heit und Güte, entnommen bem Irbischen, wirket; eine Oeconomia coelestis. Der Ausbruck, mit dem er seinen Zustand bezeichnet: "sein Innres sei aufgethan worden," ist der eigentlichste in einem andern Berstande. Denn allerdings geht sein Innres, sein Ideal 363 menschlicher Natur und Güte in seinen Träumen hervor. Hätte Swedenborg eine Moral geschrieben, würde er sie auf dieselbe Normalbegriffe Wahrheit und Güte gedauet haben. Die Geheimniße, die er in der Geisterwelt entbeden wollte, sind in jedes Menschen Geist und Herz geschrieben.

Bie fprach Swebenborg also mit seinen Engeln?" man mit seinen Gebanken spricht; Engel und Geifter waren seine Gebilbe, Rur personificirte er migentlich fie nicht; als Bifionen waren fie vor ober in ihm; biefer Ruftand war Krankheit. Eine gefährliche Krankheit, weil in fie ber Uebergang so leicht ift. In manchen Buftanben bes Gemuths find Menschen ber Bision nahe: Neigung und Leibenschaft kann sie förbern. Wahrscheinlich war Swedenborg burch ftarke Intention ber Gebanken, die auch in seinen wißenschaftlichen Werken herrschet, allmählich zu ihr gelanget, und hatte fich, ba ihm biefer Umgang (ein Gebankenfpiel, eine Seelen = und Gemuthsbichtung) angenehm war, barinn Defhalb zog er fich in bie Ginfamkeit, und befand fich also in seinem himmel: Draan und Confabulist ber Engel und Geister, ihr ibealischer Mitbruber. Den Zustand, in dem er sich babei befand, hat er selbst treu geschilbert.

Gr war von breifacher Art: ber gewöhnliche, ruhige, inbem er mit Geistern sprach, diese vor und neben ihm erschienen, ober in Theilen Seiner selbst fühlbar wurden. Der zweite seltnere, eine Entzückung, in welchem alle Sinne dis aufs Gesühl außersordentlich lebhaft wirkten. Der dritte, da er vom Geist fortgerißen, in schneller Zeit unzählige Örter und Gegenstände sah; der seltenste. — Alle drei Zustände kennen wir nicht nur aus Träumen und Krankheiten, sondern auch gesund und wachend aus Zusständen, in denen unsre Phantasie lebhaft wirket. Swedendorgs Simmelsgeheimnis war, daß er diese Phantasieen, bei ihm aus

seinem innersten Seyn entsprungen, mit Ueberzeugung sah und glaubte; diese Ueberzeugung realisirte ihm die Erscheinungen im Innern, und stellte sie gegenwärtig den Sinnen dar. Himmel und Hölle waren aus und in ihm; eine Laterna magica seiner eignen Gedanken.

Sehr getäuscht finden fich also alle, die in biefen Gesichten Aufschluße für ihre Neugierbe suchen; 3. B. was Sofrates, Cicero. Luther u. f. mit Swedenborg gesprochen haben mogen. Alle sprechen aus und 1 wie Er; wie er aus seinem Innern hinaus sie sprechen 365 machte. Also burchaus eintönig; baber bas Lesen bieser Schriften fo febr ermubet. Bertraute Swebenborgs mugen es fogar gewußt haben, von wem bort und hier bas Bilb ober bie Aeuferung bes erscheinenben Geistes unwißentlich abgezogen sei; so treu und genau zeigt fich ber Seber mit allen Mängeln und Borurtheilen feiner In bivibualität, nach Beit, Sitten, Religionsmeinungen, Lieblingsibeen, ja in feiner geheimsten Organisation felbft. Man fieht, welche Sinne bei ihm bie garteften, welche bagegen minder ausgebildet gewesen. Musikalisch war er eben nicht; bagegen tommen über Sprache, Gestaltungen, Gebehrben, über Reigungen und Wirfungefreise ber Sinne, vorzüglich bes Geruche, über Lohn bes moralischen, Strafe bes unmoralischen Gefühls fo feine Bemerkungen vor, bag man oft municht, Swebenborg ware Dichter gewesen, bies Alles in Sanblung zu setzen, ober wie Dante zu zeichnen. Er bleibt aber ein reblicher Prosaist, ein wiederholenber Erzähler. Der Unterschied seiner Blanetengeister 3. B. ift aus ben Metallen gezogen, die mit jenen Weltforpern einerlei Bezeichnung haben; aus bem Quedfilber werben bie Geifter bes 366 Merturs, aus Blei bie Geifter Saturns charafterifiret. U. f.

Die Träume bieses Geistersehers burch neue Träume einer fremben Metaphysik zu erläutern, ware ein überstüßiges gutes Werk; bas nöthigere scheint, sie aus bem Träumenden selbst zu erläutern, da sie seine Metaphysik sind. Metaphysik seines sämmt-

<sup>1)</sup> B. aus ihm und

lichen Wißens, Empfindens, Denkens, Hoffens, Thuns und Lebens; durch einen Wigbrauch seiner Phantasie entstanden, und burch ihn fortwirkend.

"Bie aber? hat Swebenborg aus seinem Geisterreich nicht sonderbare Nachrichten und Ausschlüße gebracht? 3. B. In welchem verborgnen Behältniß jenes Papier stede? daß in Stodholm jetzt ein Brand sei, ob Er gleich damals in Gothenburg war; das geheime Gespräch, das die Königinn mit ihrem verstorbenen Bruder voreinst in Charlottenburg geführet."") Erzählungen der Art begründen nichts, da Swedenborg selbst kein Neuigkeitsorscher aus 367 jener Belt, sondern ein Bote des geistlichen Sinnes der Schrift seyn wollte; überdem sind sie aus der trüben Quelle, von Hören-Sagen geschöpfet. Und dann, wie weit reicht in unster Seele das dunkle Land der Vermuthung, der Ahnung? Sagt uns nicht oft ein Traum, worüber wir wachend lang', aber vergebens nachsannen und speculirten? Und ein verständiger Mann, der vor allen andern sein Traumvermögen in Thätigkeit gesetzt hat, auch wachend muß er viel austräumen."

Ernst und bebeutend winkt Abrastea den Menschen durch Swedenborg zu, auch fromme Gedanken, biblische Sprücke und Bilder, einen geistigen Sinn der Schrift u. f. nicht über Maas und Ziel zu führen; das zarte Geschäft wird bald Müßiggang der Gedanken, langweiliges Spiel, Wahnsinn. Sie winkt uns zu, keiner Imagination einen unbegränzten Raum zu geben, auch die reinsten Ideen des Wahren und 368 Schönen dergestalt nicht in Bilder zu kleiden, als ob diese die Wahrheit selbst wären; bei der redlichsten Gesinnung wird durch sie der Selbstbetrogne, ein Wahnsinniger, ein Verführer. Endlich zeigt sie uns, daß der ganze Reichthum wißenschaftlicher Kennt-

a) Swebenborg vom himmel und ber Beifterwelt. Borbericht.

b) Benn Ein Kopf in D. Galls Sammlung zu bessen Beobachtungen zu wünschen wäre, so ists Swedenborgs. Es scheint ihm Jahre gekostet . zu haben, bis sein Trieb Fertigkeit ward, und sich ihm das Geisterreich austhat. Und fast dreiffig Jahre hat er diesen Trieb gelibet.

nise, zumal wenn diese den Geist ermattet haben, nicht vor dem Truge bewahre, wenn diesen das ungesättigte Herz begehret. Offendar war Swedenborgs Fehler, daß er, ermüdet von wißenschaftlichem und Staats-Unfug die Kette der Natur, die irdische Detonomie verließ, und sich geistig isolirte. Seinen starken Organen war damit Raum gegeben; er schuf sich die Welt, die er in Gesetzen der mechanisch-animalischen Natur gefunden hatte, und sonst nirgend fand, moralisch-geistiger Weise in himmlischen Träumen.

Warnend ist auch für die Metaphysik dies Beispiel: benn treibt unser neuere Ibealismus mit seiner Phantasie nicht auch bergleichen, sogar bloße Buchstaden-Spiele? Hat das verwichene Jahrhundert nicht eine Reihe Geisterseher hervorgebracht? die, in Ansehung einer constabilirten Harmonie, Swedenborg bei weitem nicht an die Seite zu sesen wären.

<sup>1)</sup> Den Schluß bes fechsten Stüdes bilbet in A S. 369 - 371: Simmel und Hölle. Zum Theil nach Swift. [Bb. 27, 390 - 91.]

# Aumerkungen.

51 a. Sethos — vgl. Band 3,483 zu 71 und Leffings Werke 19,563 (Hempelsche Ausgabe. C. Reblich). "L'Abbé Pernetti, Berfasser des Ropos do Cyrus, eines Romans, der mir in meiner Jugend sehr gefallen. Wir haben eine deutsche Übersetzung besselben von Barmann in Wittenberg [nach Redlich vielmehr: Wismar 1769]. Er muß den Namen seines Autors nicht gekannt haben" u. s. w.

71,76. Acanber — ber Rame, unter welchem Ludwig XIV. in bem von Boileau verspotteten, unvollendet gebliebenen Heldengebicht des Alabemiters Jean Chapelain, La Pucollo ou la Franco délivrée' geseiert wird. Bis 1656 waren davon awölf Gesänge erschienen.

141,218. Fit pugil — Horat. Sat. II, 3, 30.

178,295. Der ambrofische Thau — Arioft, Orlando Fur. C.XXXIV, 88. 235,54. 3. 5 v. u. in (nicht: im) Ariofts Monde — Orlando Fur. C. XXXIV, 82—87.

240,62 viele Ana (Ana) — vol. Bant 4, 504 zu 414 unb Namur, Bibliographie des ouvrages publiés sous le nom d'Ana. Bruxelles 1839.

241. Die beiben in Anebels Litt. Rachlaß sehlenben Epigramme (beren Stelle in ber Anmerkung mit einem Strich angegeben ist) sind:

(8) Erbe hat fich gehüllet in Flor von Silber; ber himmel Sticket Straflen barauf, hat ihn umwebet mit Gold.

(16) Thorheit ift wieber vorbei; legt ab bie Larve! Run tomme . Weisheit und fußes Gefchaft, leichteren Stunben gur Bier.

243,71. Z. 8. 302 Z. 1 v. u. (wo die unrichtige Schreibung mit pp aus A beibehalten ift) John Philips The Cyder, a poem in two books, (Lehrgedicht über Bereitung des Apfelweins) Lond. 1708.

245,74 1. Bur Beftätigung ber Konjettur Diog. Leort. IX, 22: καὶ αὐτὸς δὲ (Παρμενίδης) διὰ ποιημάτων φιλοσοφεῖ, καθάπερ Ήσιοδός τε καὶ Εενοφάνης, καὶ Ἐμπεδοκλῆς.

Serbere fammtl. Berte. XXIII.

38

247a). Herber hat die Histoire naturelle du Sénégal wahrscheinlich nur in einer übersetzung gekannt: Mich. Abansons Nachricht von seiner Reise nach Senegal, aus d. Fr. mit Anm. von J. C. D. von Schreber. Lpz. 1773; ober Abansons Reise nach Senegal, aus d. Fr. üb. von F. H. Wartini, Brandenburg 1774.

263,105. Fr. v. Hageborns Sämmtl. poet. Werke, Hamburg 1771, II. 44: Der Marber, ber Ruchs und ber Wolf.

267,112. "Die Hände gestemmt" — Ramler (Obe an den Apollo); vgl. Band 4,492 zu 190.

271. 3. 1 v. u. Bunsch und Gebanke einer berartigen Fabelsamms lung schon vorher in der Abhandlung über Bilb, Dichtung und Fabel, Zersftreute Blätter III, 172. Bgl. Einleitung S. XII.8

281 a) Berington - Banb 28, 292.\*

296,172. Rabclif — Mrs. Ann Radcliffe (1764 — 1822) The Mysteries of Udolpho, Lond. 1794. Deutsch von Dorothea Marg. Liebestind.

303. 3. 3. Pollio - Benennung von Birgils vierter Etloge.

313. 3. 2 v. u. O wer ben Ring - vgl. Banb 22, 341.

327,254. 328,255. Gebichte von Friedrich Andreas Gallisch, Leipzig 1784 S. 113. 177, zuerst Göttinger Musenalmanach 1782 S. 110 und 1781 S. 141. Herber hat beibe Gedichte in eins seiner poetischen Sammelbücher eingetragen aus Füßli's "Liebern ber Deutschen" IV, 134. 133.

329,256. "Die Hoffnung" — bei Gallifch S. 86 unter bem Titel; "Genealogie"; vorher Göttinger M. A. 1783 S. 153.

329,257. Götz, Bermischte Gebichte II, 225. Ramlers Lyrische Blumenslese II, 367; aus letzterer in ursprünglicher Gestalt ebenfalls in bas erwähnte Sammelbuch eingetragen.

341. Filnste Scene von Z. 3 an, besonders Z. 9. 10 Aingt wie Parsobie auf bas 1797 zuerst gedruckte Gedicht Goethes, Die Bekehrte' (Gebichte, Löper I, 14).

349,291. "vollenbend" (περαίνουσα). Hetter schreibt an Böttiger (Litterarische Zustände und Zeitgenoffen II. 191): "Gern hätte ich gewünscht, statt vollenden das Wort vollsähren, vollziehen gebraucht zu haben; so hätte sich ein Einwurf, den Sie mit Recht befürchten, verloren."

352,296. Z. 4 v. u. Epigramm ber Anthologie — Banb 26, 82 (26). 357,304. Z. 9 v. u. — "Höre auf, Henker!" — Banb 22, 358 zu 265; auch in bem Briefe an Knebel in Knebels Litt. Nachlaß 2, 313.

360,809. 3. 3 v. u. Sacer est — Persii Sat. I, 113 s., ilberjeht Banb 26, 289 3. 3. 4.

366,818. Zu den Macheth-übersetzungen zu vergleichen Band 25, 45. 367,321. Z. 1. [ein] vor "Blendwert" habe ich eingesetzt; Schlegel übersetzt; , ein Sput".

401,877. fagt Horaz - Epist. I, 1, 41 s.

455,91. "1701 ben 15 Januar" — ber 15 te ftatt bes 18 ten kann ein Irrtum Gerbers fein: am 15 ten ließ sich ber Kurfürst in Königsberg jum "König in Breußen" ausrufen.

516,242 a) Das Lieb ist von Luis Ponce de Leon, es steht vollständig in Caroline Michaelis Antologia espanola 1, 161. Z. 10 daselbst: La lengua dice al fin con voz doliente. Herber hat das Gedicht in eins seiner Sammelbilicher eingetragen; nach seiner Handschrift sind die Druckversehen berichtigt; nur Z. 8 hat auch er unrichtig despide (wie in dem Texte der Abrastea) für despiden.

530,268. Über bie aus ben Eutiner Tagen stammenbe Freunbschaft mit bem Grasen Friedrich von Sahn f. Sann I, 364 fg.

532,271 a). Götzens Übersetzung ift gebruckt 1776 im Taschenbuch für Dichter und Dichterfreunde VI, 98.

Salle a. C, Buchbruderei bes Baijenhaufes.

+ 12





